

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





DF 28 ,B285 æ5 1789

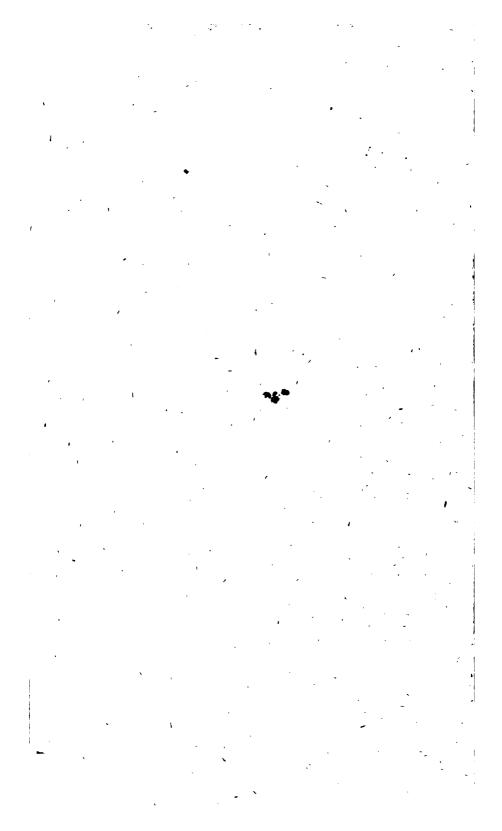

• . 



ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ

14, 17 ngr

# Reise

bes

# jungern Anacharsis

burch.

Griechenland,

viertehalbhundert Jahr vor der gewöhnlichen Zeitrechnung.

Aus bem Frangofischen bes

hrn. Abbé Barthelemy, 1116-75-

Mach der zweiten Ausgabe des Originals überfest

Beren Bibliothefar Biefter.

Siebenter und letter Theil.

> Berlin, bei f. E. Lagarde 1793.

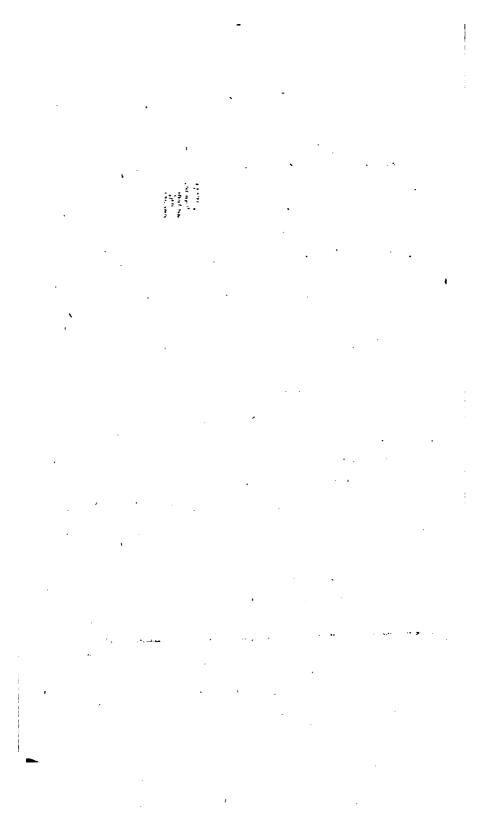

# Inhalt

### bes siebenten Banbes.

| Neun und fiebzigstes Rapitel. Berfolg ber Reise nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Delos. Ueber bie Religionsmeinungen. Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ite 3 |
| Achtzigstes Rapitel. Fortfegung ber Bibliothef. Die Dichts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| funst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32    |
| Ein und achtzigstes Kapitel. Fortfegung ber Bibliothef. Die Sittenlebre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57    |
| 3mei und achtzigftes und lettes Rapitel. Philipps neue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "     |
| Unternehmungen. Schlacht bei Charonea. Schilberung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Alexanders.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66    |
| Unmerfungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10    |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Borerinnerung zu ben nachstehenben Cafeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 113   |
| Erfte Tafel. Die vornehmften Epochen ber Griechischen Ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| fchichte, von ber Stiftung bes Ronigreiche Argos bis auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| The state of the s | ite I |
| 3weite Cafel. Die Namen der Perfonen, welche fich in ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Biffenschaften und in ben Runften, von ben Beiten gus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| nachst ber Eroberung Erojas bis auf Alexanders Regies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| rung, ausgezeichnet haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | XIV   |
| Dritte Tafel. Die nehmlichen namen in alphabetifcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 417   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KXIII |
| Bierte Lafel. Berhaltniß bes Romifchen Maages gegen bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XXIII |
| unfrige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *     |
| Funfte Tafel. Berbaltnif bes Romifchen gufes gegen ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Parifer ober Koniglichen Lund ben Deutschen Abeinlans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| bifchen] Fuß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LII   |

| Sechste Tafel. Berbaltniß ber Abmifchen Schritte gegen    |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Parifer Coifen [und Rheinlandifche Ruthen].               | LVI   |
| Siebente Lafel. Berhaltnif ber Romifchen Reilen gegen     |       |
| Parifer Toifen [und Abeinlandische Authen]                | LIX   |
| Uchte Tafel. Merbaltniß des Griechischen Bufes gegen ben  |       |
| Parifer [und den Rheinlandischen] Fuß.                    | LXII  |
| Meunte Safel. Berbaltniß ber Stadien gegen Parifer Lois   |       |
| fen [und Rheinlandische Ruther.], fo wie auch gegen die   |       |
| Romifchen Meilen.                                         | LXV   |
| Behnte Lafel. Berbaltnif ber Stadien gegen Frangofiiche   |       |
| [und Deutsche] Meilen.                                    | XVI   |
| Cilità Calon                                              | LXXI  |
| 3mblfte Safel. Berhaltnif bes Briechifden Bemichtes gegen |       |
| das unfrige. LX                                           | KXIIL |

Rritische Erlauterung ber ju biesem Werke gezeichneten Rarten
bes Alten Griechenlandes. Bon fru. Barbier bu Bos
cage.
LXXXVII
Augemeines Register über Sachen und Personen. CXXXII

# Neun und siebzigstes Kapitel. Berfolg ber Reise nach Delos.

Ueber die Religionsmeinungen.

Sch habe gefagt (\*), baß Philokles's Rebe burch Demophons Ankunft unterbrochen marb. Mus ber Ferne hatten wir diefen Jungling fich mit einem Beltweifen von ber Gleischen Schule unterhalten gesehn. fragte nach bem Begenstande unsers Bespraches, und fagte barauf zu uns: "Erwartet euer Blud blog von 3ch hatte noch einige Zweifel; fo eben euch selbst. find fie mir aufgeloßt. 3ch behaupte: es giebt entweber gar feine Gotter, ober fie befummern fich boch nicht um die Dinge hienieden." "Mein Gohn," antwortete Philofles, "ich habe mehr Leute gefannt, bie fich in beinem Alter von diefer neuen Lehre verführen ließen, aber ihr entfagt haben, als feine Rucksicht fie ferner zu beren Behauptung nothigte (')." Demophon betheuerte, baß er diefelbe nie verlaffen merde. und verbreitete fich weitlauftig uber die Abgeschmackt. beiten ber gottesbienftlichen Berehrung. Er bestürmte

<sup>(\*) 35</sup> VI, S. 378, f. (1) Plat. de leg. lib. 10, t. 2, p. 888, A. Siebenter Lbeil.

mit Berachtung die Unwissenheit des Bolkes, mit Hohn unste Borurtheile ('). "Höre," versetzte Phistokles: "da wir keine Anmaßung zeigen, so brauchen wir nicht gedemuthigt zu werden. Irren wir, so ersordert deine Pflicht, uns zu erleuchten oder zu bedauren. Denn die wahre Weltweisheit ist sankt, mitleidsvoll, und vorzüglich bescheiden. Erklare dich offen. Was wird sie uns durch deinen Mund lehren?" "Dieses," antwortete der Jüngling: "Die Natur und der Zusall haben die sammtlichen Theile des Weltalls angeordnet; die Staatskunst der Gesetzgeber hat den Gesellschaften Worschriften ertheilt ('). Diese Geheimnisse sind ist keine Geheimnisse mehr."

Philokles. "Du scheinst auf diese Entdedung stolz zu sein." Demophon. "Und das mit Recht." Philokles. "Das hatte ich nicht geglaubt. Sie kann die Gewissensbisse des Verbrechers beruhigen; aber jeder Rechtschaffene sollte sie mit Vetrübniß ans

feben."

Demophon. "Und was hatte er badurch ju ver-

lieren?"

Pilokles. "Denke dir, es lebte ein Bolk, welches gar keinen Begrif von der Gottheit hatte, und nun erschiene ploglich ein Fremder in einer von dessen Bersammlungen, und redete folgendermaßen zu ihm. "Ihr betrachtet mit Entzücken und mit Erstaunen die "Bunder der Natur, ohne an deren Urheber zu denken; "ich kann euch sagen, daß sie das Werk eines weisen "Geistes sind, welcher für ihre Erhaltung sorgt, und "welcher auf euch wie auf seine Kinder herabsiehe.

<sup>(1)</sup> Plat. de leg. lib. 10, t, 2, p. 885. (2) Id. ibid. p, 889.

"Ihr haltet bie verborgenen Tugenden für verloren, "und die ungestraften Bergehungen für entschuldbar; "ich fann euch fagen, baß ein unfichtbarer Richter ftets "um uns ift, und daß die Sandlungen, welche fich ber "Sochachtung ober ber Gerechtigfeit ber Menschen ent-"siehen, vor feinen Bliden offen ba liegen. Ihr be-"fdrankt euer Dafein auf die fleine Bahl von Augen-"blicken, welche Ihr auf der Erde zubringt, und beren "Ende Ihr nur mit geheimem Schauber betrachtet; "ich kann euch fagen, bag nach bem Tobe ein Aufent-"balt ber Wonne ober bes Glends bem Tugenbhaften "ober bem Bofewicht bevorfteht." Glaubst bu nicht, Demophon, daß alle wohldenkende Menschen vor dem neuen Befeggeber niederfinten, feine Lebren begierig aufnehmen, und ben innigsten Schmer, empfinden wurden, wenn fie in der Folge genothigt maren, ihnen zu entfagen?"

Demophon. "Sie wurden den Rummer haben, ben man beim Erwachen aus einem angenehmen Traume fühlt."

Philokles. "Vermuthlich. Indeß, wenn du ihnen diesen Traum nimmst, murdest du dir nicht selbst vorwerfen muffen, daß du dem Unglücklichen eine Taufchung raubst, welche seine Leiden minder drückend machte; wurde er dich nicht anklagen, daß du ihm keine Schuswehr gegen die Streiche des Schickfals, und gegen die Bosheit der Menschen gelassen haft?"

Dem op hon. "Ich wurde feine Seele erheben, indem ich seine Vernunft starfte. Ich wurde ihm zeigen, daß der wahre Muth darin besteht, sich unbedingt der Nothwendigkeit hinzugeben."

Sage mir, Demophon, befäßest bu Grausamkeit genug, um diefen Rlagen nur eine beleidigende Berachtung oder kalte Spottereien entgegen zu fegen?"

Demophon. "Ich murde ihnen das Beispiel einiger Weltweisen entgegenstellen, welche den haß der Menschen, die Armuth, die Verbannung, alle Arten von Verfolgung erduldet haben, um nicht der Wahrbeit untreu zu werden."

Philokles. "Diefe kampften am hellen Tage, auf einem großen Schauplat, in Gegenwart der Welt und der Nachwelt (\*). Man hat wohl Muth bei solchen Zuschauern. Aber der Mensch, welcher im Finstern jammert, welcher ohne Zeugen weint, der bedarf Unterstützung."

Demophon. "Gue! Ich will den schwachen Seelen die von dir geforderte Stuße lassen." Philo-fles. "Sie brauchen dieselbe ebenfalls, um der Hefrigkeit ihrer Leidenschaften zu widerstehen." Demophon. "Es sei! Aber immer werde ich doch behaupten, daß eine starke Seele, ohne die Furcht vor den Göttern, ohne den Beifall der Menschen, sich in die Karte des Schicksals ergeben kann, und selbst die mußsansten Pflichten der strengsten Lugend auszuüben vermag."

Philotles. "Du raumest also ein, daß unsere Vorurtheile der größten Anzahl des Menschengeschlechtes nothwendig flud; und hierin stimmest du mit allen Gesegebern überein (2). Laß uns nun untersuchen,

**A** 4

<sup>(1)</sup> Plat, de rep. lib. 10, t. 2. p. 604, A. (2) Hippod. de rep. sp. Stob. lib. 41, p. 250. Zaleuc. ibid. p. 279. Charond, ibid. lib. 42, p. 289. Hermipp, sp. Porphyr, de abstin. lib. 4, §, 22, p. 378.

"Mimm ist an, daß wir beibe unfern Grundfagen gemäß handeln, und verfege uns in eine von ben Lagen, wo die mit Verführungt umringte Lugend ihrer gangen Starte bedarf. Mif ber einen Seite: Ehrenftellen, Reichthumer, Ansehn, jede Art von Borgug; auf der andern: bein Leben in Gefahr, beine Familie in Armuth, bein Mamen ber Schande preisgegeben. Bable, Demophon. Man verlangt nur eine Ungerechtigfeit von bir. Bemerke zuvor, bag beiner Sand ber Ring ju Theil werden foll, welcher Enges unfichtbar machte ('); ich will fagen: bem Veranlaffer, bem Mitgenoß beines Berbrechens, wird taufendmal mehr baran gelegen fein, es in Nacht und Bergeffenheit zu begraben, als dir felber. Ja, wenn es auch bekannt murbe, mas batteft bu ju fürchten? Die Gefege? man wird ihnen Stillschweigen auflegen. Die offentliche Meinung? sie wird vielmehr gegen bich fein, wenn du dich weigerft. Deine Berbindungen mit ber Befellschaft? sie felbst wird dieselben zerreißen, indem fie bich ben Berfolgungen bes machtigen Mannes über-Dein Gemiffen? ein Vorurtheil aus ber Rind. beit, welches verschwinden wird, wenn bu nur recht uber ben Sat beiner Schriftsteller und beiner Staats. manner wirst nachgebacht haben: daß Recht und Unrecht nur nach bem Bortheil, welchen beibes gemabrt, beurtheilt werden muß (2)."

A 2

<sup>(1)</sup> Plat. de rep. lib, 10, t. 2, p. 612. (2) Lyfand. ap. Plut, apophth, s. 2, p. 229.

verbergen, unfere Macht mag ims bis zu ben Simmeln emporbeben (1): immer umringt uns die Begenwart eines Richters, vor beffen Augen unfere Sandlungen nhb unfere Gedanten offen liegen ('); und welcher allein ber Ordnung eine Beiligfeit, ber Lugend einen machtigen Reig, bem Menfchen eine mahre Burbe, und ber Meinung, welche biefer von fich felbft begt, einen rechtlichen Grund ertheilt. Ich achte die von Menfchen gegebenen Gefete, weil fie von ben Gefeten, welche Gott in mein Berg gefchrieben bat, abgeleitet find (3); ich ftrebe nach bem Beifall meiner Rebenmenfchen, weil fie, gleich mir, in ihrem Berftande einen Stral feines Lichts, und in ihrer Seele den Reim ber Tugenben tragen, ju welchen Er ihnen bas Berlangen Ich fürchte endlich bie Bormurfe meines Bemiffens, weil fie mich von ber Große herunter fturgen, bie ich baburch erhielt, bag ich feinem Billen gemaß lebte. Alfo, alle die Gegengewichte, welche bich an bem Rande des Abgrundes juruchalten, habe auch ich, und noch außerdem eine Rraft von oben, welche jenen einen ftarfern Biberftand verleihet."

Demophon. "Ich habe Menschen gekannt, welche nichts glaubten, und beren Wandel und Recht-schaffenheit immer untabelhaft waren (+)."

Philokles. "Und ich könnte dir noch mehrere anführen, welche alles glaubten, und stets als Bosewichter lebten. Was folgt baraus? Daß sie beiderfeits gegen ihre Grundsäße handelten: Jene, indem

<sup>(1)</sup> Plat. de leg. lib. 10, t. 2, p. 905. (2) Xenoph, memor, lib. 1, p. 728, C. (3) Archyt, ap. Stob. ferm. 41, p. 267. (4) Plat. ibid. p. 908, B. Clement Alex. in protrept, t. 1, p. 20, 21.

Aufangs anuahmst, zurudweisen. Ich sing an, beine Lehre mit der unsrigen zu vergleichen, wie man zwei Systeme der Weltweisheit gegen einander halt. Aus dieser Zusammenstellung wurde sich ergeben haben: daß, da, beinen Schriftstellern zusolge, jeder Mensch der Maaßstab aller Dinge ist, er Alles allein auf sich beziehen muß (\*); da aber, nach unserer Meinung, der Maaßstab aller Dinge nur in Gott selbst zu suchen ist (\*), wir nach diesem Muster unsere Denkart und unsere Handlungen einrichten mussen (\*)."

"Du fragst nach den Urkunden, welche bas Dafein der Gottheit bezeugen. 3ch nenne dir: bas Beltall, ben blendenden Glang und ben majeftatsvollen Bang der Geftirne, den funftreichen Bau der belebten Rorper, ben Zusammenhang diefer ungahlbaren Menge von Befen, endlich biefes bewundernsmurbige Banze und beffen bewundernsmurdige einzelne Theile, mo Alles die Spur der Gotteshand zeigt, wo alles Gro-Be, Beisheit, Berhaltniß und Ginflang ift. 3ch nenne ferner: bie Uebereinstimmung der Bolfer (1), nicht um bich burch die Macht des Unfebens ju uberwaltigen; fondern, weil ihre Ueberzeugung - burch die Urfache, welche sie erst bewirkte, auch beständig unterhalten - em unwiderfprechliches Beugniß von bem ewigen Ginbrud ber entzudenben Raturichonbeiten auf das menschliche Gemuth ablegt (5)."

<sup>(1)</sup> Protagor, ap. Plat, in Theaet, t. I, p. 167, 170, R. Sext. Empir. Pyrrhen, hypot. lib. 1, cap. 32, p. 55. (2) Plat, de leg. lib. 4, t. a, p. 716, D. (3) Id. epift. 8, t. 3, p. 354, E. (4) Id. de leg. lib. 10, p. 886. Ariftot. de coelo, lib. 1, cap. 3, t. I, p. 434, R. Cieer. de nat. deor. lib. 1, cap. 17, t. 2, p. 411. (5) Plat. ibid. Ariftot. ap. Cicer. de nat. deer. lib. 2, cap. 37, t. 2, p. 464.

der Gottheit (\*)." Philokles. "Man halt sie des Atheismus verdächtig, man beschuldigt sie desselben geradezu ('), weil sie die Meinungen des großen Haufens nicht genug schonen; weil sie Grundsase hinwerfen, deren Folgen sie nicht voraussehen; weil sie, bei Erklärung der Bildung und des Baues der Welt, die Methode der Naturlehrer befolgen, und keine übernatürliche Ursache zu Hülfe nehmen. Einige Wenige verwerfen diese Ursache; aber ihre Auslösungen sind eben so unbegreislich als unzureichend."

Demophon. "Sie sind dies nicht mehr, als die Vorstellungen, welche man sich von der Gottheit macht. Das Wesen derselben ift nicht bekannt, und ich kann nicht annehmen, was ich nicht begreife."

Philokles. "Du behauptest hier einen falschen Sat. Bietet die Natur dir nicht alle Augenblicke undurchdringliche Seheimnisse dar? Du gestehst das Dasein der Materie, ohne ihr Wesen zu kennen; du
weißt, daß deine Hand beinem Willen gehorcht, ohne
die Verbindung zwischen Ursache und Wirkung einzusehn."

Demophon. "Balb spricht man uns von einem einzigen Gotte vor, und bald von mehrern. In den Eigenschaften besselben sind eben so viel Unvollkommenheiten, als Widersprüche. Seine Weisheit verlangt, daß er Ordnung auf Erden erhalte; und die Unordnung herrscht daselbst im vollkommensten Eriumph. Er ist gerecht; und ich leide wider Verschulden."

<sup>(\*)</sup> Man f. die Aumerk. 1 hinten. (1) Bayle, centin, des pent. für la com. t. 3, §. 21, 26.

"Welch eine feltsame Entschabi. Philokles. "Man schmiedet mich "aung!" murbe er ausrufen. "mit eifernen Banden an ben Fels bes Prometheus, aund wenn ein Geier mir die Gingeweide zerfleischt, fo nerhalte ich bie kalte Anweifung, meine Rlagen zu un-"terdrucken. Ach! fommt bas Unglud, welches mich "trift, nicht von einer Sand, die ich verehren und lie-"ben kann; fo bin ich ja nur ein Spiel bes Zufalls, Wenn der Wurm fich "ber Auswurf ber Matur. "frummt, fo jagt ibm wenigstens ber Triumph feiner "Reinde, oder ein Spott über seine Schwache, feine Aber, außer ben Leiben, welche ich "Schamrothe ab. "gemeinschaftlich mit ihm erbulbe, ward mir noch diese "Bernunft, die grausamste Qual von allen, und wel-"che die andern unaufhorlich baburch verscharft, daß "fie beren Folgen einzuseben vermag, und mein Schid-"sal mit dem Zustande meiner Rebenmenschen ver-"gleicht."

"Wie viel Thranen hatte mir jener Lehrsaf er"spart, welchen du als gemein verwirst, und dem zufolge
"Nichts auf Erden ohne den Willen oder die Zulassung
"eines hochsten Regierers geschieht (')! Ich wußte
"nicht, warum er mich zur Züchtigung ausersehen hat;
"aber, da der Urheber meiner Leiden zugleich der Urhe"ber meiner Tage ist, so durfte ich hossen, daß er ihr
"Bitteres wieder versüßen wurde: sei es in diesem Le"ben, oder sei es nach meinem Tode (2). Und wie
"könnte man auch, unter der Herrschaft des besten Ge"bieters, zugleich voll Hosnung und unglücklich sein?"

<sup>(1)</sup> Theogn. sent. v. 165. (2) Plat. de rep. lib. 10, t. 2, p. 613 A. Id. de leg. lib. 5, t. 2, p. 732, D.

Sage mir, Demophon, befäßest bu Grausamkeit genug, um diefen Rlagen nur eine beleidigende Berachtung oder kalte Spottereien entgegen zu fegen?"

Demophon. "Ich wurde ihnen das Beispiel einiger Weltweisen entgegenstellen, welche den haß der Menschen, die Armuth, die Verbannung, alle Arten von Verfolgung erduldet haben, um nicht der Wahrbeit untreu zu werden."

Philotles. "Diefe kampften am hellen Lage, auf einem großen Schauplaß, in Gegenwart der Wele und der Nachwelt (\*). Man hat wohl Muth bei folchen Zuschauern. Aber der Mensch, welcher im Finstern jammert, welcher ohne Zeugen weint, der bedarf Unterftußung."

Demophon. "Gue! Ich will den schwachen Seelen die von dir geforderte Stuge lassen." Philo-fles. "Sie brauchen dieselbe ebenfalls, um der hefrigkeit ihrer Leidenschaften zu widerstehen." Demophon. "Es sei! Aber immer werde ich doch behaupten, daß eine starke Seele, ohne die Furcht vor den Göttern, ohne den Beifall der Menschen, sich in die Karte des Schicksals ergeben kann, und selbst die muhfamsten Pflichten der strengsten Lugend auszuüben vermag."

Philokles. "Du raumest also ein, daß unsere Vorurtheile ber größten Anzahl des Menschengeschlechtes nothwendig find; und hierin stimmest du mit allen Gesegebern überein (2). Laß uns nun untersuchen,

<sup>(1)</sup> Plat, de rep. lib. 10, t. 2. p. 604, A. (2) Hippod. de rep. sp. Stob. lib. 41, p. 230. Zaleuc. ibid. p. 279. Charond, ibid. lib. 42, p. 289. Hermipp, ap. Porphyr, de abstin. lib. 4, §, 22, p. 378.

ob sie nicht auch jenen hohern Seelen nühlich sind, welche einzig in ihren Tugenden eine unüberwindliche Kraft zu finden behaup n. Du gehörst ohne Zweifel selbst dazu; und da du dir nicht widersprechen wirst, so laß uns zuförderst unsere Lehre mit der deinigen in Vergleichung stellen."

"Wir sagen: es giebt für die Menschen Gesete, welche jeder menschlichen Gosethgebung vorangehen ('). Sie entspringen von Dem, welcher die Welt schuf und dieselbe erhäl:; sie bestehen in den Verhältnissen, worin wir uns gegen diesen Schöpset und gegen unsere Mitmenschen besinden. Wer eine Lingerechtigkeit begeht, der beleidigt jene Gesete; der emport sich sowohl gegen die Gesellschaft, als gegen den ersten Urheber der Ordnung, wodurch die Gesellschaft aufrecht erhalten wird."

"Du im Gegentheil sagst: Das Recht des Stärkern ist der einzige Gedanke, welchen die Natur mir in
das Herz geschrieben hat (\*). Nicht von ihr, sondern
ven den willkurlichen Gesegen, entspringt der Unterschied zwischen Recht und Unrecht, zwischen Anständig
und Unanständig. An sich selbst sind meine Handlungen gleichgultig, und sie werden nur zu Verbrechen
vermittelst der unter den Menschen getroffenen Verabredungen (\*)."

<sup>(1)</sup> Kenoph. memor. lib. 4, p. 807. Aristot. magn. mor. lib. 1, cap. 34, t. 2, p. 166, E. Id. rher. lib. 1, cap. 13, t. 2, p. 541, A. Cudworth. de aetern. just. et honest notion. t. 2, p. 628. (2) Ap. Plat. de leg. lib. 19, t. 2, p. 890. Ap. Aristot. ibid. (3) Theod. ap. Drog. Laert. lib. 2, §. 99, Id. ap. Suid. in ∑oxe.

"Rimm ist an, daß wir beibe unfern Grundfagen gemäß handeln, und verfege uns in eine von ben Lagen, wo die mit Berführungt umringte Tugend ihrer gangen Starte bedarf. Muf ber einen Seite: Ehrenftellen, Reichthumer, Ansehn, jede Art von Borzug; auf der andern: bein Leben in Gefahr, beine Familie in Armuth, bein Namen ber Schande preisgegeben. Man verlangt nur eine Unge-Bable, Demophon. rechtigfeit von bir. Bemerke juvor, bag beiner Sand ber Ring zu Theil werden foll, welcher Gnges unfichtbar machte ('); ich will fagen: bem Beranlaffer, bem Mitgenoß beines Berbrechens, wird taufendmal mehr baran gelegen fein, es in Nacht und Bergeffenheit zu begraben, als bir felber. Ja, wenn es auch bekannt murbe, mas batteft bu ju fürchten? Die Gesete? man wird ihnen Stillschweigen auflegen. Die offentliche Meinung? sie wird vielmehr gegen bich fein, Deine Berbindungen mit ber menn du dich weigerst. Befellschaft? sie felbst wird dieselben zerreißen, indem fie bich ben Berfolgungen bes machtigen Mannes über-Dein Gemiffen? ein Vorurtheil aus der Rindbeit, welches verschwinden wird, wenn bu nur recht über ben Sas beiner Schriftsteller und beiner Staats. manner wirft nachgebacht haben: bag Recht und Unrecht nur nach bem Bortheil, welchen beides gemabrt, beurtheilt werden muß (2)."

A ?

<sup>(1)</sup> Plat, de rep. lib, 10, t. 2, p. 612. (2) Lysand. ap. Plut, apophth, s, a, p, hap.

Demophon. "Eblere Grunde werden hinreiden, mich zurückzuhalten. Die Liebe zur Ordnung, die Schönheit der Tugend, die Achtung meiner felbst."

Philofles. "Benn biefe ehrmurbigen Beweggrunde nicht burch einen übernaturlichen Untrieb belebt werden, wie febr fteht ju beforgen, bag ein fo fchmaches Robr unter ber Sand, welche fich barauf ftugt, gerbrechen wird? Denn wie? bu hielteft bich fur fest gebunden burch Retten, welche bu felbst fchmiebeteft, und zu welchen bu ben Schluffel in Sanden haft? Du murbeft einem abgezogenen Begrif bes Berftanbes, murdeft erfunftelten Befinnungen bein Leben und alles mas dir auf Erden wehrt ift, aufopfern? In bem Bufande ber Erniedrigung, mobin du dich herabgefturge haft, ein Schattenbild, ein Staub, ein Burm; unter welchem von diefen Mamen mahneft bu, bag beine Qugenden noch Etwas find, daß bu beiner Achtung nothig haft, bag bie Erhaltung ber Ordnung von beiner Bahl abhangt? Dein, nie wirft bu bas Richts baburch erheben, bag du ibm Stolz einflofeft; nie wird Die achte Liebe zur Gerechtigfeit fich burch eine Aufwallung von Schmarmerei erfegen laffen; und bas allgemaltige Befes, melches die Thiere zwingt, ihre Erhaltung dem gangen Beleall vorzuziehen, wird nie Aufhebung oder Abanderung erhalten, als nur burch ein noch allgewaltigeres Befeg."

"Bei uns aber, fonnen unsere Fehler burch nichts vor uns felber entschuldigt werden, weil unsere Pflicht nie mit unserm mahren Vortheil im Widerspruche steht. Unsere Rleinheit mag uns tief in den Schoof der Erde

verbergen, unfere Macht mag uns bis zu den himmeln emporheben (1): immer umringt uns bie Gegenwart eines Richters, vor beffen Augen unfere Sanblungen und unfere Gebanten offen liegen (2); und welcher allein ber Ordnung eine Beiligkeit, ber Lugend einen machtigen Reig, bem Menschen eine mabre Burbe, und ber Meinung, welche biefer von fich felbft begt, einen rechtlichen Grund ertheilt. Ich achte die von Menichen gegebenen Gefete, weil fie von ben Gefeten, welche Gott in mein Berg geschrieben bat, abgeleitet find (1); ich ftrebe nach bem Beifall meiner Rebenmenfchen, weil fie, gleich mir, in ihrem Berftande einen Stral feines Lichts, und in ihrer Seele den Reim ber Lugenben tragen, ju welchen Er ihnen bas Berlangen 3ch furchte endlich bie Bormurfe meines Bemiffens, weil fie mich von ber Große berunter fturgen, bie ich baburch erhielt, baf ich feinem Billen gemaß lebte. Alfo, alle die Gegengewichte, welche dich an bem Rande bes Abgrundes juruchalten, habe auch ich, und noch außerdem eine Rraft von oben, welche jenen einen ftarfern Biberftand verleihet."

Demophon. "Ich habe Menschen gekannt, welche nichts glaubten, und beren Wandel und Recht-schaffenheit immer untabelhaft waren (\*)."

Philofles. "Und ich tonnte dir noch mehrere anführen, welche alles glaubten, und stets als Bofe- wichter lebten. Was folgt baraus? Daß sie beider- seits gegen ihre Grundfage handelten: Jene, indem

1.

<sup>(1)</sup> Plat, de leg. lib. 10, t. 2, p. 905. (2) Xenoph, memor, lib. 1, p. 728, C. (3) Archyt, ap. Stob. ferm. 41, p. 267. (4) Plat. ibid. p. 268, B. Elemens Alex. in pretrept, t. 1, p. 20, 21.

sie Butes; und diese, indem sie Boses thaten. Solche Wiersprüche durfen nicht zur Regel dienen. Hier kömmt es darauf an, auszumachen: ob eine Tugend, auf Gesehen gegründet, welche man vom himmel ents sprossen glaubt, nicht reiner und sester, nicht tröstender und leichter sein wird, als eine bloß auf die wandelsbaren Meinungen der Menschen sußende Tugend?"

Demophon. "Meine Gegenfrage ist: ob die reine Sittenlehre sich je mit einer Religion vertragen kann, welche nur die Zerstörung der Sitten jum Zweck hat; und ob die Annahme eines Hauseus ungerechter und grausamer Götter nicht der ungereimteste Gedanken ist, welcher je dem menschlichen Verstande kann eingekommen sein? Wir läugnen ihr Dasein; Ihr habt sie schändlich entehret: Ihr seid ruchloser als wir (')."

Philokles. "Diese Gotter sind ein Geschöpf unserer Sande, weil sie unsere Laster an sich eragen. Uns emporen noch mehr, als euch, die Schwächen, welche man ihnen beilegt. Aber, wenn es uns gelange, den Gottesdienst von dem entstellenden Aberglauben zu reinigen, wurdest du dann geneigter sein, der Bottheit die ihr schuldige Huldigung darzubringen?"

Demophon. "Beweise, baß fie ift, und baß

fie fur uns forgt; fogleich bete ich fie an."

Philokles. "Du mußt beweisen, daß sie nicht ist; benn du greifst einen Lehrsat an, in Absicht besten sich alle Bolker seit einer langen Reihe von Jahrhunderten im Besit befinden. Ich, für mein Theil, wollte nur den hohnenden und beleidigenten Ton, welchen bu

<sup>(1)</sup> Plut, de superst, t, 2, p. 169, F. Bayle, pens. sur la com. t. 3, 5, 116.

Aufangs anuahmft, zurudweisen. Ich sing an, beine Lehre mit der unsrigen zu vergleichen, wie man zwei Spsteme der Weltweisheit gegen einander halt. Aus dieser Zusammenstellung wurde sich ergeben haben: daß, da, deinen Schriftstellern zusolge, jeder Mensch der Maaßstab aller Dinge ist, er Alles allein auf sich beziehen muß (\*); da aber, nach unserer Meinung, der Maaßstab aller Dinge nur in Gott selbst zu suchen ist (\*), wir nach diesem Muster unsere Denkart und unsere Handlungen einrichten mußen (\*)."

"Du fragft nach den Urkunden, welche bas Dafein der Gottheit bezeugen. 3ch nenne bir: bas Beleall, ben blendenden Glang und ben majeftatsvollen Bang ber Gestirne, ben funftreichen Bau der belebten Rerper, ben Bufammenhang diefer ungahlbaren Menge von Befen, endlich biefes bewundernsmurdige Bange und beffen bewundernswurdige einzelne Theile, wo Alles die Spur der Gotteshand zeigt, wo alles Gro-Be, Beisheit, Berhaltniß und Ginflang ift. 3ch nenne ferner: Die Ueberginftimmung der Bolfer (1). nicht um bich burch bie Macht des Anfebens ju uberwaltigen; fondern, weil ihre Ueberzeugung - burch Die Urfache, welche fie erft bewirkte, auch beständig unterhalten - ein unwiderfprechliches Zeugniß von bem ewigen Ginbruck ber entzuckenben Raturschonbeiten auf bas menschliche Gemuth ablegt (5)."

<sup>(1)</sup> Protagor, ap. Plat, in Theast, t, I, p. 167, 170, R. Sext. Empir. Pyrrhon, hypot. lib. t, cap. 32, p. 55. (2) Plat. de leg. lib. 4, e, a, p. 716, D. (3) Id. epift. 8, t. 3, p. 354, E. (4) Id. de leg. lib. 10, p. 886. Ariftot. de coelo, lib. I, cap. 3, t. I, p. 434, R. Cieer. de nat. deor. lib. I, cap. 17, t. 2, p. 411. (5) Plat. ibid. Ariftot. ap. Cicer. de nat. deor. lib. 2, cap. 37, t. 2, p. 464.

"Gleichfalls zeigt mir die Bernunft, in Uebereinstimmung mit meinen Sinnen, ben vortreflichftet Werkmeister in bem prachtvollesten Werke. einen Menschen geben; baraus schließe ich, bag er in fich eine thatige Lebensfraft bat. Seine Schritte bringen ihn an ben Ort, wohin er wollte; baraus schlie-Be ich, daß jene innere Rraft ihre Mittel mit bem vorgefesten Endzwed verbindet. Lag uns dies Beispiel Die gange Matur zeigt Bewegung; alfo anmenden. giebt es einen erften Urheber berfelben. Diefe Bewegung iff an eine beständige Ordnung gebunden; also giebt es eine bochfte Weisheit. Sier endigt ber Dienft meiner Bernunft; ließe ich ihr weitern Spielraum, fo wurde ich am Ende, wie mehrere Weltweisen, fogar an meinem Dafein zweifeln. Gelbst biejenigen, melche behaupten, bag die Welt immer ba mar, nehmen ' beffen ungeachtet eine erfte Urfache an, welche von Ewigfeit ber auf die Materie wirft. Denn, ihrer Meinung nach, ift es unmöglich, fich eine Reihe von regelmäßigen und zusammenhangenden Bewegungen zu benfen, ohne einen Beift, als Urheber berfelben, vorausaufesen (')."

Demophon. "Diese Gründe haben die Fortschritte des Atheismus bei uns nicht gehemmt." Philokles. "Er verdankt sie nur dem Eigendünkel und der Unwissenheit (\*)." Demophon. "Er verdankt sie den Schriften der Weltweisen. Du kennst ihre Sedanken über das Dasein und über das Wesen der

<sup>(1)</sup> Aristot, memph. lib. 14, sap, 7, seq. t. 2, , 1000. (2) Plat. de leg. lib. 10, p. 886.

der Gottheit (\*)." Philokles. "Man halt sie des Atheismus verdächtig, man beschuldigt sie disselben geradezu (\*), weil sie die Meinungen des großen haufens nicht genug schonen; weil sie Grundsaße hinwerfen, deren Folgen sie nicht voraussehen; weil sie, bei Erklärung der Bildung und des Baues der Welt, die Methode der Naturlehrer befolgen, und keine übernatürliche Ursache zu hülfe nehmen. Einige Wenige verwerfen diese Ursache; aber ihre Auslösungen sind eben so unbegreislich als unzureichend."

Demophon. "Sie sind dies nicht mehr, als die Vorstellungen, welche man sich von der Gottheit macht. Das Wesen derfelben ist nicht bekannt, und ich kann nicht annehmen, was ich nicht begreife."

Philokles. "Du behauptest hier einen falschen Sat. Bietet die Natur dir nicht alle Augenblicke undurchdringliche Geheimnisse dar? Du gestehst das Dassein der Materie, ohne ihr Wesen zu kennen; du weißt, daß deine Hand beinem Willen gehorcht, ohne die Verbindung zwischen Ursache und Wirkung einzussehn."

Demophon. "Bald spricht man uns von einem einzigen Gotte vor, und bald von mehrern. In ben Eigenschaften besselben sind eben so viel Unvollfommenheiten, als Widersprüche. Seine Weisheit verlangt, daß er Ordnung auf Erben erhalte; und die Unordnung herrscht daselbst im vollfommensten Triumph. Er ist gerecht; und ich leide wider Verschulben."

<sup>(\*)</sup> Man f. die Aumerk. 1 hinten. (1) Bayle, sentin. des penk. für la com. t. 3, §. 21, 26.

Philokles. "Man nahm bei bem Entstehen ber burgerlichen Gesellschaften an, daß höhere Geister, in den Gestirnen wohnhaft, über die Welt walteten. Sie schienen eine große Macht zu besißen, und erhielten deshalb die Verehrung der Sterblichen; fast überall ward der Oberherr über seine Diener vergessen."

"Indeß erhielt sein Andenken sich immer unter allen Volkern ('). Du sindest, schwächere oder deutslichere, Spuren davon in den altesten Denkmaalen, und noch ausdrücklichere Zeugnisse in den Schriften der neuern Weltweisen. Siehe, welchen Vorzug Homer dem einen Gegenstande der öffentlichen Anbetung beisegt: Jupiter ist ihm der Vater der Götter und her Menschen. Durchwandere Griechenland: du sindest das Urwesen seit lange in Arkadien unter dem Namen des Guten Gottes verehrt (2); und in mehrern Städeten, unter dem Namen des Allerhöchsten (3), oder des Allergrößten (1)."

"Hore ferner Timaus, Anaragoras, Platon: "Der einige Gott ist es, welcher die Materie geordnet "und die Welt hervorgebracht hat (3)."

"Sore Antisthenes, Sofrates's Schuler: "Meh"rere Gottheiten werden von den Bolfern angebetet;
"aber die Natur weiset nur auf eine Einzige bin (6)."

(1) Act. Apost. cap. 10, v. 35; cap. 17, v. 23, 28. Paul. ep ad Rom. cap. 1, v. 21. Jablonsk, Panth. lib. 1, cap. 2, p. 38; in Proleg. §. 22., Fréret, déf. de la chronol, p. 335. Bruck. hist. philos. t. 1, p. 469. Cudw. cap. 4, §. 14, erc etc. (2) Pausan. lib. 8, cap. 36, p. 673. Macrob. in fomm. Scip. lib. 1, cap. 2. (3) Pausan. lib. 1, cap. 26, p. 62; lib. 5, cap. 15, p. 414; lib. 8, cap. 2, p. 600; lib. 9, cap. 8, p. 728. (4) Id. lib. 10, cap 37, p. 893. (5) Tim. de anim. mundi. Plat. in Tim. Anaxag. ap. Plut. de plac. philos. I, cap. 7, t. 2, p. 831. (6) Ciècr. de nat. deor. lib. 1, cap. 13, t. 2, p. 407. Lactant. instit. divin. lib. 1, cap. 5, t. 1, p. 18. Id. de ita dei, cap. 11, t. 2, p. 153. Plut. de orac. des t. 2, p. 420.

"Here endlich die Weltweisen aus Phthagoras's Schule. Alle haben das Beltall wie ein Rriegsheer betrachtet, welches sich nach dem Willen des Feldherrn bewegt; wie ein großes Reich, in welchem die oberste Machtvollkommenheit bei dem Regenten wohnt (1)."

"Aber, marum legt man ben ihm untergeordneten Beiftern einen Ramen bei, welcher nur ihm allein gebuhrt? Beil, burch einen feit langer Beit in allen Sprachen eingeführten Difbrauch, bie Ausbrucke Bott und Gottlich oft nur einen hoben Rang, ober einen ausgezeichneten Wehrt bebeuten, und taglich an bie gurften verschwendet werden, welche Er mit feiner Macht befleibet bat, an die einsichtsvollen Menfchen, welche Er mit feinem Berftanbe begabte, andie Berte, welche aus feiner Sand, ja felbft aus unfern Sanden fommen (4). Er ift in ber That fo groß, daß man von ber einen Seite fein ander Mittel hat, alles was bei ben Menfchen groß ift, ju erheben, als indem man es feiner Große nabert; und von ber andern Seite taum begreifen tann, daß er feine Blide bis ju uns herablaffen konne oder wolle." "Du, ber bu feine Unermeglichkeit'laugneft, baft bu wohl je darüber nachgedacht, welch eine Mannich. faltigfeit von Gegenstanden bein Berftand und beine Sinne umfaffen tonnen? Die! bein Blic erftrede fich ohne Mube uber viele Stadien; und ber feinige

<sup>(1)</sup> Archyt. de doctr. mor. ap. Stob. serm. 1, p. 15. Onat. ap. Stob. eclog. phys. lib. 1, cap. 3, p. 4. Sthenid. ap. Stob. serm. 46, p. 332. Diotog. ibid. p. 330. (2) Alexand. ap. Stob. serm. 32, p. a13. Cleric. ars crit. sect. 1, cap. 3, t. 1, p. 2. Moshem. in Sudw. sap. 4, 5, p. 271.

follte nicht eine Unendlichkeit überschauen können? Deine Aufmerksamkeit begreift fast in dem nehmlichen Augenblide Griechenland, Sizilien, Aegypten; und Die seinige sollte sich nicht über das ganze Weltall verbreiten können (1)?"

"Du, ber du seiner Gute Granzen segest, als wenn er groß sein könnte, ohne gut zu sein; glaubst du, daß er sich seines Werkes schame? daß ein Wurm, ein Grashalm, in seinen Augen verächtlich sei? daß Er den Menschen mit so vorzüglichen Sigenschaften ausrüstete (\*), daß Er ihm das Verlangen, das Bedürfniß, und die Hosnung, Ihn zu erkennen, gab, um ihn auf immer von Seinen Blicken zu entsernen? Nein; ich kann es mir nicht denken, daß ein Vater seiner Kinder vergißt; es nicht denken, daß er, aus einer mit seinen Vollkommenheiten unverträglichen Nachläsigkeit (\*), nicht für die Erhaltung der Ordnung sorgen wolle, welche er in seinem Reiche begründet hat."

Demophon. "Wenn diese Ordnung von ihm entspringt, woher dann so viel Verbrechen und so viel Leiden auf dieser Erde? Wo bleibt seine Macht, wenn er sie nicht verhindern kann? wo seine Gewchtigkeit, wenn er dies nicht will?"

Philotles. "Ich erwartete diesen Einwurf. Man hat ihn immer gemacht, man wird ihn immer machen, und er ist der einzige, den man uns entgegen stellen kann. Wären alle Menschen glucklich, so wurben sie sich nicht gegen den Urheber ihres Lebens ausleh-

<sup>(1)</sup> Kenoph. memor. lib. 1, p. 728. (2) ld. ibid. p. 725, 726. (3) Plat. de leg. lib. 10, t. 2, p. 902.

nen; aber fie leiben, und er fieht es, er fcheint fie an verlaffen. Sier befragt meine in Berlegenheit gerathene Vernunft die altern Sagen; alle jengen fur eine Borfebung. Sie befragt die Beifen (\*); fast alle find über ben Sauptfag ber Lehre einig, und nur zweifelhaft und getheilt bei ber Art ber Erflarung. Mehrere unter ihnen maren fo fest überzeugt, bag Gottes Gerechtigfeit ober Bute einschränken, fo viel ift als ibn vernichten; daß fie lieber feiner Macht haben Schranfen feben wollen. Ein Theil antwortet: "Gott wirft "nur lauter Butes; aber die Materie burch einen ihrer "Marur anklebenden Fehler veranlaßt bas Bofe, indem "fie bem Willen bes bochften Wefens miderftrebt (\*)." Undere: "Der gottliche Ginfluß verbreitet fich in "größter Fulle bis zu der Sphare des Mondes, aber "wirft nur fcwach auf die untern Regionen (3)." Roch Andere: "Gott befummert fich nur um Die "großen Dinge, und achtet ber fleinen nicht (4),44 Emige endlich taffen auf meine Finfterniß einen Lichtftral fallen, welcher fie erleuchtet. "Ihr schwachen "Sterblichen!" rufen fie: "febet doch die Armuch', Die "Rranfheit, und alles von außen fommenbe Unglud, "nicht weiter fur ein mahres Uebel an. Diefe Bufalle, "welche cure Ergebung in Wohlthat umschaffen tann, Bind nur die Folge bon Gefeben, welche gur Erhaltung

<sup>(1)</sup> Cicer: de nat. deor. lib. 1, cap. 2, t. 2, p. 398. (2) Plat. in Tim. passim. (3 Ocell. Lucan. cap. 2. Aristot. de coelo, lib. 2, cap. 1, t. 1, p. 453. Id. de part. animal. lib. 1, cap. 1, t. 1, p. 970. Moshem. in Cudw. cap. 1, \$. 45, not 5. (4) Ap. Plat. de leg. lib. 10, t. 2, p. 901. Ap. Aristot. de mundo, cap. 6, t. 1, p. 612. Eurip. ap. Plut. de reip. ger. cura, t. 2, p. 811.

"ber Welt nothig waren. Ihr gehoret mit zu der all-"gemeinen Einrichtung der Dinge; aber Ihr macht nur' "einen Theil davon aus. Ihr seid bes Ganzen wegen' "da, nicht das Ganze euretwegen (')."

Mles ift bemnach gut in der Ratur, außer in, "ber Rlaffe berjenigen Wefen, wo alles noch beffer "fein follte. Die leblosen Rorper folgen, ohne Wider. "ffand, der ihnen mitgetheilten Bewegung. Die ver-"nunfilosen Thiere überlaffen fich, ohne ce zu bereuen, "dem leitenden Triebe. Mur die Menfchen zeichnen "fich eben fo febr durch ihre Lafter als durch ihre Cin-"fichten aus. Geborchen fie ber Nochwendigfeit, wie "die ührige Natur? Barum erhielten fie biefen Ber-"ftand, welcher fie irre fubrt; diefe Sebnfucht, ihren "Schopfer zu tennen; biefe Begriffe von Recht; bicfe "fostlichen Thranen bei einer schonen Sandlung; biefe "Gabe, die traurigste von allen, wenn sie nicht die "schonfte von allen ift: Die Gabe, bas Unglud ihrer "Mebenmenschen mit zu empfinden? Muß man nicht bei diefen fo großen Borgugen, welche ben Menschen "wefentlich auszeichnen, schließen: baß Gott, aus un-"erforichlichen Absichten, unfer Bermogen, ju überle-"gen und zu mablen, habe auf fchwere Proben fellen "wollen? Ja, wenn es Tugend auf Erden giebt, fo "giebt es eine Gerechtigfeit im himmel. Wer bem "Befege nicht huldigt, ift dem Gefege eine Genugthus "ung schuldig (2). Er beginnt fein Leben in, Diefer "Belt; er fest es funftigein einer Belt fort, wo bie Hinfchalb den Lobn ihrer Leiben erhalt, wo ber Lafter-

<sup>(1)</sup> Plat. de leg. lib. 10, t. 2, p. 903. (2) Id. ibid. p. 905,

"bafte feine Berbrechen buget, bis er bavon gereinigt "ift."

- "So, Demophon, rechtfertigen unsere Weisen die Borsehung. Sie kennen für uns kein ander Uebel, als das Laster; und keine andere Austosung für den Anstoß welchen dasselbe hemorbringt, als eine Zukunft, wo alle Dinge in ihrer Ordnung sein werden. Will man dann moch fragen, warum Gott es nicht von Ansfang an verhindert hat; so fragt man eigentlich, warum er die Welt nach seinem Plane, und nicht nach dem unfrigen, geschaffen hat."
- Demophon. "Die Religion ist bloß ein Gewebe von kleinlichen Ideen, von armseligen Gebrauden. Gleichsam, als ob es auf Erden nicht Inrannen genug gabe; süllet Ihr auch den himmel damit
  an; Ihr umringt mich mit Wächtern, die auf einander eifersüchtig sind, die Geschenke von mir haben wollen, denen ich nur die Huldigung einer knechtischen
  Kurcht darbringen kann. Der Dienst, welchen sie
  verlangen, ist ein schändlicher Handel: sie geben euch
  Reichthümer, dafür gebt Ihr ihnen Schlachtopser (').
  Zum niederträchtigken Sklaven wird der Mensch,
  welchen Aberglauben stumpssinnig gemacht hat. Selbst
  eure Weltweisen dringen nicht auf die Nothwendigkeit,
  tugendhaft zu sein, ehe man sich der Gottheit darstellt,
  oder um Tugend zu ihr zu beten (')."

Philokles. "Ich habe dir schon gesagt, daß ber öffentliche Gottesdienst auss äußerste entstellt ist;

<sup>(1)</sup> Plat. in Euryphr. t. 1, p. 14, C. (2) Bayle, cont. des pens. t, 3, §, 51, 54, etc.

und daß meine Absicht bloß bahin ging, dir die Meinungen der Weltweisen vorzutragen, welche über unsere Berhaltnisse gegen die Sottheit nachgedacht haben. Zweisse an diesen Verhaltnissen, wenn du blind genug bist, sie zu verkennen. Aber sage nicht, daß wir unsere Seelen erniedrigen, indem wir sie von der Masse der Wesen trennen, ihnen den herrlichsten Ursprung und die herrlichste Vestimmung geben, und zwischen ihnen und dem höchsten Wesen ein Band von Wohlthaten und von Dankbarkeit knupfen."

"Berlangst du eine himmlisch reine Sittenlehre, welche beinen Verstand und beine Gesinnungen erhebe? Ergründe die Lehrsage und das Vetragen unsers Softrates, welcher in seiner Verurtheilung, seiner Gesangenschaft, und seinem Tode, nur die Veschüsse einer ewigen Weisheit erkannte, und sich nie so weit herabließ, über die Ungerechtigkeit seiner Zeinde zu klagen."

"Zu gleicher Zeit betrachte, mit Pythagoras, bie Gesehe der allgemeinen Harmonie ('), und rucke dir solgendes Gemälde vor Augen. "Regelmäßigkeit in der Bertheilung der Welten; Regelmäßigkeit in der "Vertheilung der Himmelskörper: Uebereinstimmung "aller Willensmeinungen in einem weise eingerichteten "Staat; Uebereinstimmung aller Regungen in einer "tugendhaften Seele. Alle Wesen in harmonischer "Arbeit zur Aufrechthaltung der Ordnung; und diese "Ordnung, als Erhalterinn der Welt und ihrer klein"sten Theile. Ein Gott, der Urheber dieses erhabenen

<sup>(1)</sup> Theag. sp. Stob. serm. 1, p. 21. Criton, ibid. serm. 3, p. 43. Polus, ibid. serm. 9, p. 105. Diotog. ibid. serm. 46, p. 330. Hippodam. ibid. serm. 101, p. 355. Ocell. ibid. eclog. phys. lib. 1, p. 32

"Entwurfs; und Menschen, durch ihre Lugenden zu "seinen Dienern und Gehulfen bestimmt." Rie ftralte die Flamme des Geistes leuchtender in irgend einem Spsteme; nie konnte irgend Etwas einen hohern Begrif von der Große und der Warde des Menschen geben."

"Laß mich fortfahren. Weil du unsere Weltweissen angreisst, so ist es meine Schuldigkeit, sie zu rechtsertigen. Der junge Lysis hat ihre Sehrfahe gelernt. Das schließe ich aus den Erziehern seiner Rindheit. Ich will ihn über verschiedene auf dieses Gespräch sich beziehende Gegenstände befragen. Hore seine Antworten. Du wirst mit einem Blicke das Ganze unsver Lehre übersehen; und wirst urtheilen, oh die sich selbst überlassen Vernunft eine der Gottheit wurdigere und dem Menschengeschlecht nühlichere Theorie ersinnen konnte (\*)."

Philofles.

"Sage mir, Enfis, wer bat bie Welt gestaltet ?"
Lifis.

"Gott (')."

Philofles.

"Aus welchem Antriebe?"

Enfis.

"Aus Wirfung feiner Gute (2)."

**B** 5

di, ap. Plat. t. 3, p. 94. Plat. in Tim. ibid. p. 30, f. Id. ap. Cicer. de nat. deor. lib. 1, cap. 8, p. 403. (2) Plat. ihid. p. 29, E.

# Philofles.

### Was ist Gott?"

Enfie.

"Bas weber Anfang noch Ende hat (). Das ewige (2), nothwendige, unwandelbare Wesen, Der hochste Beift (3)."

# Philotles.

"Können wir feine Beschaffenheit erkennen?"

#### Enfig.

"Sie ist unbegreislich und unaussprechlich (). Aber deutlich hat er in seinen Werken geredet (9); und Diese Sprache hat die Eigenschaft der großen Wahrheisten, daß sie Jedem einleuchten. Ein helleres Licht ware uns unnug, und paßte wahrscheinlich nicht zu seinem Plane, noch zu unserer Schwachheit. Vielleicht auch daß die Ungeduld, uns die zu Ihm zu erheben, eine Ahnung des uns bevorstehenden Schicksals. Ift. Denn, ist es wahr, wie man sagt, daß er bloß burch Anschauen seiner Vollkommenheiten glücklich ist (°), so umschließt das Verlangen Ihn zu kennen, zugleich das Verlangen Seine Seligkeit zu theilen."

# Philokles.

"Erftreckt fich feine Borfebung über bie gefammte Ratur?"

(1) Thal. ap. Diog. Laert. lib. 1, §. 36. (2) Tim. Locr. de anim. mundi, ap. Plat. t. 3, p. 96. (3) Ariftot. de nat. suscult. lib. 8, cap. 6, t. 1, p. 416; cap. 7, p. 418; cap. 15, p. 430. Id. metaphys. lib. 14, cap. 7, p. 1001. (4) Plat. libid. p. 281 (5) Onat. ap. Stob. eclog. phys. lib. 1, p. 4. (6) Aristot. de mor. lib. 10, cap. 8, t. 2, p. 139, E. Id. de rep. 16. 7, cap. 1, ibid. p. 425; E.

### Lyfis.

"Ja, bis auf bie allerfleinften Begenftanbe (')."

Philofles.

"Können wir ihm unsere Sandlungen verheimlis chen?"

#### - Enfis.

"Micht einmal unfte Gebanken (?)." ... to

# Philofles.

"Ift Gott ber Urheber ber Bofen?"

Ly fis.

"Das bochftgute Wesen kann nur Gutes hervorbringen (3)."

### Philotles.

"In welchem Verhaltniffe ftehft bu gegen Ihn?"

"Ich bin sein Werk, ich gehore ihm an, er forgt für mich (1)."

### Philofles,

"Welche Verehrung ift ihm angemeffen?"

### Lysis.

"Der von den Gesetzen des Landes bestimmte Sottesdienst, indem die menschliche Weisheit hierübet nichts Sicheres wissen kann (5)."

(1) Plat. de leg. lib. 10, p. 900, C. Théolog, payen. t. 1, p. 190. (2) Epicharm. ap. Clem. Alex. strom. sib. 5, p. 708. Aeschyk ap. Theophil. ad Autolyc. lib. 2, §. 54. Euripid. ap. Stob. eeleg. phys. cap. 7, p. 8. Thal. ap. Diog. Laert. lib. 1, §. 36. (3) Plat. in Time t. 3, p. 30, A. Id. de rep. lib. 2, t. 2, p. 379, D. (4) Id. in Phaedont. 1, p. 62, D. (5) Id. in Epinom: ct. 2, p. 685, D.

### Philofles.

"If 26 genng, ibn mit Opfern und feferlichem . Geprange zu ohren?"

Lysis.

"Nein!"

### Philokles.

"Was wird noch mehr erfordert?" ....

### Pyfis.

"Die Reinigkeit des Herzens ('). Er läßt sich eher durch Lugend, als durch Gaben, gewinnen ('); und da zwischen ihm und der Ungerechtigkeit keine Semeinschaft Statt finden kann (3), so sind Einige der Meinung, man musse die Verbrecher, welche sich zu den Altaren geflüchtet haben, von der heiligen Statte wegreißen (4)."

### Philofles.

.....,Diefe Lehre predigen une die Weltweifen; aber erkennen auch die Priefter diefelbe an?"

### .. Ln sis.

"Sie haben fie auf der Pforce des Tempels zu Epidaurus eingraben lassen. Der Eintritt hier, so sagt die Inschrift, steht nur reinen Seelen offen (3). Sie verfündigen fie laut in unsern heiligen Feierlichkeiten, wo, nachdem der Diener am Altare gerufen hat: "Wer ist hier?" die Umstehenden

<sup>(1)</sup> Zaleuc. sp. Stob. p. 279. Plat. in Alcib. 2, t. 2, p. 149, E. Ifocr. ad Nicocl. t. 1, p. 61. (2) Zaleuc. sp. Diodor. Sic. lib. 12, p. 34; sp. Stob. p. 279. Xenoph. memor. lib. 1, p. 722. (3) Charond sp. Stob. ferm. 42, p. 289. (4) Eurip. ibid. ferm. 44, p. 307. (5) Clem. Alex. from. lib. 5, p. 652.

Alle mit Ginem Munde antworten: "Lauter Recht"schaffene (\*)1"

# Philofles.

"Sat bein Gebet die Guter ber Erde jum End-

### Enfis.

"Nein! 3ch weiß nicht, ob fie mir nicht schädlich fein murden; und ich mußte furchten, daß Gott, über bie Zudringlichkeit meiner Bitten ergurnt, Dieselben erboren mögte (\*)."

# Philofles.

"Um was bitteft bu Ihn bann?"

### Ensis.

"Daß er mich beschüße gegen meine Leibenschaften (\*); daß er mir verleiße die mahre Schonheit, die Schonheit der Seele (\*); die Ginsichten und die Lugenden, deren ich bedarf (5); die Starke, keine Ungerechetigkeit zu begehen; und vorzüglich den Muth, Unrecht von Andern, wenn es sein muß, zu ertragen (\*)."

# Philofles.

"Was muß man thun, um Gott wohlgefällig gu werben?"

<sup>(1)</sup> Aristoph...in pac. v 435, 967. (2) Plat. in Alcib. a, p. 133. etc. (3) Zaleuc. ap. Stob. serm. 42, p. 279. (4) Plat. in Phaedr. t. 3; p. 279. Id. in Alcib. 2, p. 148. Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 2072. (5) Plat. in Men. t. 2, p. 100; ap. Plat. de virt. t. 3, p. 279. (6) Plut. instit. lacon. t. 2, p. 239, A.

ot Timber Bridge

#### . ... Enfis.

"Stets vor seinen Augen wandeln (') iniches unternehmen, ohne ihn um Beistand anzurusen ('); ihm auf gewisse Weise durch Gerechtigkeit und heiligkeit ahnlich werden (3); alles was man thut, auf Ihn beziehen (4); genau die Pflichten seines Standes ersulen, und den Menschen nuslich zu sein, für die erste aller Pflichten halten (5): denn je mehr Gutes' man wirkt, desto mehr verdient man, unter Seine Kinder und Freunde gezählt zu werden (\*)."

# Philofles.

"Rann man bei Beobachtung biefer Gefege gludlich fein?"

# Lysis.

"Gewiß! Denn das Glud besteht in der Weisheit, und die Weisheit in der Erkenntniß Gottes (?)."

### Philofles.

"Aber diese Erkenntniß ist sehr unvollkommen."

### Lysis.

Auch wird unfre Gluckfeligkeit nicht eber, als in jenem Leben, vollkommen fein (8)."

<sup>(1)</sup> Xenoph. memor. lib. 1, p. 728. (2) Charond. ap. Stob. ferm, 43, p. 489. Plat. in Tim. t. 3, p. 27, 48; de leg. lib. 4, t. 2, p. 712; apift. 8, t. 3, p. 352, E. (3) Plat. in Theaet. t. 1, p. 176, B. Aur. carm. verf. ult. (4) Bias, ap. Diog. Liert. lib. 1, f. 88. Bruck. hift. philof. t. 1, p. 1072. (5) Xenoph. memor. lib. 3, p. 780. (6) Plat. de rep. lib. 10, t. 2, p. 612, E; de leg. lib. 4, p. 716; D. Alexand. ap. Plut. t 1, p. 681, A. (7) Theag. ap. Stob. ferm. 1, p. 11, lin. 50. Arehyt ibid. p. 15. Plat. in Theaet. t. 2, p. 176; in Enthyd. p. 380; ld. epift. 8, t. 3, p. 354. Ap. Augustin. da civit. Dei, lib. 8, cap. 9. (8) Plat. in Spinom. t. 2, p. 992.

# Philofles.

"Ift es mahr, daß, nach unserm Tode, unfre Geelen auf dem Wahrheiteselbe sich stellen, und bort Rechenschaft von ihrem Wandel- vor unerbittlichen Richtern ablegen mussen; daß sie darauf theile, in lad chende Gesilde versest, friedlich ihre Tage unter Freschenmahlen und Saitenspiel hindringen, theils von den Furien in den Tartarus gestürzt werden, um zugleich die Quaal der Flammen und die Grausamkeit reißender Thiere zu erleiden (\*)?"

### Lysis.

"Ich weiß es nicht."

### Philofles.

"Bollen wir fagen, daß beide Arten von Seelen, nachdem sie, wenigstens tausend Jahre hindurch, der Schmerzen, und der Vergnügungen satt genossen haben, wieder einen sterblichen Leib annehmen, sei es unter dem Geschlechte der Menschen, oder der Thiete, und ein neues Leben beginnen (3); daß aber auf einige Verbrechen ewige Strafen stehen (3)?"

### Lyfis.

"Ich weiß auch dies nicht. Gott hat sich über die Beschaffenheit der Strafen und der Belohnungen, welche unsrer nach dem Tode warten, nicht erklärt. Alles was ich behaupten kann, ist, zusolge den Begriffen welche wir von Ordnung und Gerechtigkeit haben, zusolge der Einstimmung aller Bolker und aller Zei-

<sup>(1)</sup> Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 271. (2) Id. ibid. Virgil. aeneid. ib. 6, v. 748. (3) Plat. ibid. p. 615. Id. in Gorg. 2, 1, p. 525.

ten ('), daß Jeber den verdienten Lohn empfahen wird ('), und daß der Gerechte, ploglich aus dem nachtlichen Lage dieses Lebens (3) in das reine und glanzende
Licht eines anderen Lebens entruckt, dort die unwandelbare Seligkeit genießen wird, wovon diese Welt nur
ein schwaches Schattenbild giebt (4)."

# Philofles.

"Welches find unfre Pflichten gegen uns felbst?"

"Unsere Seele, nach der Gottheit, am hochsten zu achten; nie dieselbe mit Lastern und mit Gewissensunruhe zu verunreinigen; nie dieselbe gegen zugewogenes Gold zu verkausen, noch der Anlockung sinnlicher Freuden aufzuopfern; niemals, in keinem Falle, ein so irdisches, so gebrechliches Ding, als der Körper ist, einem Wesen porzuziehen, welches eine himmlische Abskunft und eine ewige Dauer hat (3)."

### Philofles.

"Welches find unfre Pflichten gegen bie Men-

### Lyfis.

"Sammtlich umschließt sie der Spruch: "Thue "keinem Andern, was du nicht willst, daß er dir "thue (\*)!"

Phi.

<sup>(1)</sup> Plat. in Gorg. t. 1, p. 523. Plut. de consol. t. 2, p. 120. (2) Plat. de leg. lib. 10, t. 2, p. 905. (3) Id. de rep. lib. 7, t. 2, p. 521. (4) Id. in Epiñom. t. 2, p. 973, 992. (5) Id. de leg. lib. 5, p. 727, etc. (6) Mogr. in Nicosl. t. 1, p. 116.

## Philoffes.

"Aber, bist du nicht zu beklagen, wenn alle diese Lehrsähe bloß eine Lauschung sind, und beine Seele beinen Korper nicht überlebt?"

### Lyfis.

"Die Religion forbert nicht mehr, als die Beleweisheit. Weit entfernt, dem Rechtschaffenen irgend eine Ausopferung, welche ihm leid sein könnte, vorzuschreiben'; verbreitet sie einen geheimen Reiz über seine Pflichten, und gewährt ihm zwei unschäsbare Vortheile: ungestörten Frieden während seines Lebens, und beseligende Hofnung in der Stunde seines Lodes (')."

(1) Plat. in Phaedon. t. 1, p. 91, 114.

# Achtzigstes Kapitel.

# Fortsetung ber Bibliothef.

# Die Dichtkunft.

Ach hatte ben jungen Lysis, Apollobors Sohn, mit ju Euflides genommen. Wir traten in eines der Bibliothefaimmer; es enthielt blog Berfe der Dichtfunft und ber Sittenlehre: jene, in febr großer Menge; Diefe, in febr geringer Angabl. Lyfis fcbien über Diefe Unverbaltnifmäßigfeit erftaunt. Euflides fagte ibm: "Die Menschen bedürfen wenig Bucher, ju ihrem Unterrichte; aber vieler, ju ihrer Unterhaltung. Unfre Pflichten find begrangt; die Bergnugungen bes Berftanbes und des Bergens fonnen bies nicht fein. Die Ginbilbungsfraft, welche ihnen Rahrung reicht, ift eben fo freigebig, ale mannichfaltig im Bervorbringen; indeß die Vernunft, arm und unfruchtbar, bloß die wenigen Einfichten, beren wir nothig haben, uns barreicht: und ba wir mehr nach Gefühlen als nach Ueberlegung handeln, fo wird bas Bermogen der Einbildungsfraft immer Mehr Reig für uns haben, als die Stimme ihrer Mebenbublerinn, ber Bernunft."

Der mit dem Wirflichen, als mit dem Möglichen, weldes fich weiter als das Wirfliche erftreckt; ja oft giebt es sogar der Möglichkeit ganz schrankenlose Erdichtungen vor. Sein Ruf bevölkert die Einoden, belebt die gefühllosesten Wesen, tauscht zwischen mehrern Gegeniständen die Eigenschaften und Farben, wodurch sie bezeichnet wurden; und versest uns; vermittelst einer Folge von Verwandlungen, in die Zauberwelt, in das Ideenreich, wo die Dichter, der Erde und ihrer selbst vergessend, nur mit den Geistern einer höheren Ordnung Umgang pflegen."

"Hier sammeln sie ihre Verse in den Garten der Musen (\*); hier fließen für sie sanfte Bache von Milch und Honig (\*); hier fährt Apollon vom Himmel herab, um ihnen seine Leier einzuhändigen (3). Hier löscht ein Götterhauch ploßlich ihre Vernunft aus, stürzt sie in die Verzuckungen des Wahnsinns, und zwinge sie, die Sprache der Götter zu reden, deren Werkzeuge sie ferner nur sind (\*)."

"Ihr sehet," sette Euklides hinzu, "daß ich Platons Ausdrücke gebrauche. Er spottete oft der Dickter, welche so frostig über das sie innerlich verzehrende Feuer klagen. Aber andere werden in der That von der Begeisterung hingerissen, welche man himmlische Eingebung, dichterische Wuth, nennt (5). Aeschylus, Pindar, alle unfre großen Dichter sühlten dieselbez denn sie waltet noch in ihren Schriften. Ja, selbst Denrosthetes auf der Acdnerdühne, selbst Privatpersonen in der Gesellschaft, versehen uns täglich in diese Gemuthsstimmung, Auch Ihr, Kommt einmat in den

<sup>(1)</sup> Plat in Ion. t. 1, p. 134. (2) Id ibid.: (3) Pind pyth, 1, w. 1. (4), Plat ibid. (5) Id. in Phaedr. t. 3, p. 145. Id. et Democrit. ap. Cicer. de prat cap. 46, t. 1, p. 237.

Fall, die Entzückungen oder die Leiden einer Leidenschaft auszudrücken, welche, auf ihrer höchsten Stufe, der Seele keine Freiheit des Gefühls mehr läßt: euer Mund und eure Augen werden nur flammende Blige ausströmen; eure häufigen Verirrungen werden für Anfälle von Raferei oder von Thorheit gelten. Und doch wäre es bloß die Stimme der Ratur, welche euch überwältigte."

"Diese Feuer, welches alle Erzeugnisse des Geisses beleben muß, offenbaret sich in der Dichtkunst (') mit größerer oder geringerer Wirksamkeit, je nachdem der Gegenstand mehr oder minder Regung erfordert; je nachdem dem Verfasser die hohe Gabe eigen ist, leicht die Summung der Leidenschaften aufzufassen; oder das innige Gefühl, welches sich plostich im Herzen entzündet, und aufs schnellste andern Herzen mittheilt ('). Beide Eigenschaften sinden sich nicht immer beisammen. Ich kannte einen Dichter aus Sprakus, welcher nie so tresliche Verse schrieb, als wenn eine heftige Begeisterung ihn ganz außer sich versesse (')."

Lysis that hierauf mehrerlei Fragen, welche man aus Euklidens Antworten ersehen kann. "Die Dichtkunft," sagte uns dieser Lestere, "hat ihren eigenen Sang, ihre eigene Sprache. Im heldengedicht und im Trauerspiel, stellt sie eine wichtige Begebenheit dar, deren sammtliche Theile sie nach Willkur verknüpft, indem sie die bekannten Thatsachen entstellt, andere von reichhaltigeren Folgen hinzusest, sie bald durch wun-

<sup>(1)</sup> Gicer. tuscul. lib. 1, cap. 26, t. 2, p. 254. Id. ad Quint, lib. 3, epist. 4, t. 9, p. 87; epist. 5, p. 89. (2) Aristot de poet esp. 27, t. 2, p. 665, G. (3) Id. probl. t. 2, p. 817, G.

derbare Zwischenvorfalle, und bald durch den abwechselnden Zauber des Ausdrucks, oder durch die Schonheit der Gedanken und der Gesinnungen, erhöht. Ofe kostet die Fabel; das heißt, die Anordnung der Handlung (\*), dem Dichter mehr Muhe, und belohnt ihn mit größerer Ehre, als selbst der Ban seiner Berse (\*)."

"Die anderk Gattungen der Dichtkunst erfordern keine so mubsame Anlage. Immer aber muß er idoch eine Art von Ersindung zeigen, allem was er berührt, durch neue Erdichtungen Geist und Leben mittheilen, uns mit seinem Feuer entzünden, und nie vergessen, daß, nach Simonides's Ausspruch (3), die Poesse eine redende Malerei sein soll, wie die Malerei eine stumme Poesse ist (\*)."

"Hieraus folgt, daß der Vers allein noch ben Dichter nicht macht. Herodots Geschichte in Verse gebracht, murde doch nur Geschichte bleiben (4), weil sie weder eine Fabel noch Erdichtungen enthielte (5). Hieraus folgt serner, daß die Sittensprüche' eines Theognis, Phocylides, u. s. w. nicht unter die Werke der Dichtkunst mit zu zählen sind; ja selbst nicht eine mal die Lehrspsteme eines Parmenides und Empedolles über die Natur (4), obgleich diese beiden Lehtern bis-

<sup>(1)</sup> Aristot. de poet. cap. 6, p. 656, E. (a) Id. ibid. cap. 9, p. 659, E. (3) Plut. de aud. poet. t. 2, p. 17. Voll. de art, poet. nat. p. 6. (\*) [Das die Beleuchtung dieses dalbwahren, mehr witigen als gründlichen, Gedankens den Ansang und gewissermaßen die Grundlage von einem der unsterblichsten Werke der Deutschen Littes ratur, von Lessing's Laufenn, ausmachte branche ich dem Leser wohl nicht erst zu sagen. B.] (4) Aristot. ibid. (5) Plat. im Phaedon. t. 1, p. 61, B. (6) Aristot. ibid. cap. 1, p. 653. Plut. ibid. p. 16.

weilen glanzende Befchreibungen (') oder finnreiche Allegorieen eingestreuet haben (')."

"Norher sagte ich, die Dichtkunst habe ihre eigne Sprache. In der Theilung, welche zwischen ihr und der Prosa Statt sand, hat sie sich anheischig gemacht, sich nur mit sehr reichem oder wenigstens sehr geschmack vollem Schmuck zu zeigen; auch sielen ihr alle Farben der Matur anheim, mit der Verpflichtung, dieselben beständig zu gebrauchen, und mit Hofnung zur Verzeichung, wenn sie derselben bisweilen misbrauchte."

"Sie hat zu ihnem Gebiete eine Menge Wörter gezogen, welche der Prosa untersagt sind; auch andere, welche sie, durch den Zusaß ober das Wegwersen einer Silbe, verlängert und verkürzt. Sie hat die Macht, neue Wörter zu schaffen (3); und das fast ausschließliche Vorrecht, sich derjenigen zu bedienen, die nicht mehr in Gebrauch stehen, oder es nur in einem fremden Lande sind (4); serner, mehrere Worte zu einem einzigen zusammenzuschweizen (5), iste in eine bisher unbekannte Ordung zu stellen (6), und sich alles das zu erlauben, wodurch der dichterische Ausbruck von der gewöhne lichen Sprache unterschieden ist."

"Die dem Dichter bewilligte Freiheit erstreckt sich auf alle Workzeuge, welche ihm bei seinen Arbeiten bebulflich sind. Daber die zahlreichen Bildungen, welche das Versmaaß unter seinen Sanden bekommen hat, und welche sammtlich einen von der Natur aufgedruck-

<sup>(1)</sup> Aristot, sp. Diog, Laere, lib. 2, 5, 57. Emped. ap. Plut, de vir, aere alien, c. a. p. \$39. Sext. Empir, adv. log, lib. 7, p. 396, 60) Sext. Empir, ibid. p. 399. (3) Aristot, de poet, sap. 21, .p. 669. B. (4) Id. ibid. p. 662. D; cap. 22, p. 669. E. (5) Id. ibid. cap. 20, p. 663. Å. (6) Id. ibid. cap. 22, p. 670. C.

ten Charakter zeigen. Der heroische Bers (Heramester) schreitet mit hoher Majestät einher: man bestimme, te ihn für das Helbengedicht; der Jambus kömmt oft in der gesellschaftlichen Unterredung vor: die dramatissche Dichtkunst gebraucht ihn mit Erfolg. Andere Bormen passen sich bester zu den mit Tanz begleiteten Gesängen ('): sie haben sich ohne Mühe den Oden und den Hymnen angeschmiegt. Auf diese Weise haben die Dichter die Mittel zu gefallen vervielfältigt (\*)."

Als Guflides fchloß, zeigte er uns die Berte, welche zu verschiednen Zeiten unter den Ramen alterer Dichter erschienen maren: eines Orpheus, Mufaus, Thampris (1), Linus, Anthes (3), Pamphus (9), Olen (5), Abaris (6), Epimenides (7), u. f. w. "Ginige derfelben enthalten nur beilige Lieder oder Rlagegefange; andere handeln von Opfern, von Drafelfpruchen, von Aussohnungen, von Bezauberungen. In noch andern, und vorzüglich in dem Spifchen Cnflus, welches eine Sammlung von fabelhaften Bolksfagen ift, woraus die Berfaffer der Trauerspiele oft ben Stof gu ihren Studen gefchopfe haben (8), findet man die Gefchlechteregifter ber Gotter, ben Rampf ber Titanen, den Bug der Argonauten, die Kriege vor Theben und vor Troja, beschrieben (°). Dies maren die hauptsach-C 4

<sup>(1)</sup> Aristot, de poet, cap, \$4, t. 2, p. 672, B. (\*) Heber die vers schiednen Formen der Griechischen Verse sebs man Rep. 27: Bb III, G. 69—73. (2) Plat, de rep. lib. 2, t. 2, p. 364, Id. de leg. lib. 3, t. 2, p. 829. Aristot, de gener, animal, lib. 2, cap, I, t. I, p. 1073. (3) Heracl. sp. Plut. de mus. t. 2, p. 1132. (4) Pausan, lib. I, p. 92, 94, etc. (5) Herodot. lib. 4, cap. 35. (6) Plat, in Charmid, t. 2, p. 158. (7) Diog. Laert. lib. I, §, III. (8) Casaub. in Athen. p. 301. [Heyne, Excurs. de poetis cyclicis, in Virgil, Aeneid.] (9) Fabric. bibl, grace, lib. I, cap. 17, etc.

200

lichsten Gegenstande, womit die Gelehrten fich mehrere Jahrhunderte hindurch beschäftigten." Da die meisten dieser Schriften nicht den Verfaffern, deren Namen sie führen, wirklich angehoren (\*), so hatte Euflides sie in keine eigentliche Ordnung gebracht.

[helbengebicht] Hierauf kamen Hestodus's und Homers Werke. Den Lestern begleitete eine surchtbare Schaar von Auslegern und Erklarern ('). Ich hatte Stesimbrotus's und Glaufons Erlauterungen über diesen Dichter mit langweiligem Verdrusse gelessen ('); und hatte über die Muhe gelacht, welche Metrodor von Lampsakus sich gegeben hat, in der Iliade und der Odysse eine fortlaufende Allegorie zu sind den (3).

"Homers Beispiele zufolge, unternahmen es mehrere Dichter, ben Trojanischen Krieg zu besingen. Dergleichen waren unter andern: Arktinus, Stesichorus (\*), Sakadas (\*), Lesches (\*), welcher sein Werk mit ben pomphaften Worten ansing: "Ich singe Priams "Schickal; und ben berühmten Krieg . . . . (\*)." Der nehmliche Lesches in seiner kleinen Ilias (\*), und Dicaogenes in der Eppriade (\*), beschrieben alle Begebenheiten dieses Krieges. Die Gedichte unter dem Titel: Perakleiden und Theseiden, lassen feine der Thaten von Herkules oder Theseus unberührt (\*)." Diese

<sup>&</sup>quot;(") Man s. Die Anmerk. 3 hinten. (1) Fabric, bibl, graec. lib 1, p. 330. (2) Plat, in Ion. t. 1, p. 530. (3) Plat, ibid, Tatian, adv. gent. §. 37, p. 80. (4) Fabric, ibid. p. 9, 597. (5) Athen, lib. 13, cap. 9, p, 610. Meurs, bibl, graec. cap. 1. (6) Pausan, lib. 10, cap. 25, p. 860. (7) Horat, de art. poet. v. 137. (8) Fabric, ibid. p. 280. (9) Herodot, lib. 2, cap. 17. Aristot, de poet. cap. 16, t. 2, p. 664; cap. 23, p. 671. Athen lib. 15, cap. 8, p. 682. Perizon, ad Aelian. var. hist, lib. 9, cap. 15. (10) Aristot, ibid. cap. 8, p. 658.

Berfaffer kannten bas Wesen bes Selbengebichtes gar nicht. Sie standen hinter homer, und verloren sich in seinen Stralen, wie die Sterne in den Stralen ber Sonne.

[Schauspiele] Euflides hatte fich bemube, alle Trauerspiele, Luftspiele, und Satyrspiele zusammenzubringen, welche seit fast 200 Jahren auf ben Briechischen (\*) und Sigilischen Schaubuhnen waren vorgestellt worden. Er befaß berfelben ungefahr 3000 (\*); boch war seine Sammlung noch nicht vollståndig (\*). Belden hohen Begrif erwedte fie nicht von ber Litteratur ber Griechen, und von ber Fruchtbarfeit ihres Beiftes? 3ch jablte oft über hundett Stude von einem Berfaffer. Unter ben Conberbarfeiten. worauf Guflides uns aufmertfam machte, zeigte er uns ben Sippocentaur: ein Trauerspiel, worin Charemon vor noch nicht langer Zeit, gegen die gewöhnliche Sitte, alle Arten von Berfen angebracht hatte (3). Diese Meuerung fand feinen Beifall.

"Die Mimen waren Anfangs nur schmußige ober satirische Possenspiele, welche auf der Buhne vorgestellt wurden. Diesen Namen erhielten aber nachher gewisse kleine Gedichte, welche dem Leser einzelne Begebenheiten vor Augen legen (4). Sie nahern sich dem Lustspiele, durch ihren Stof; sie entfernen sich davon, durch den Mangel eines Knotens, einige auch durch

<sup>(1)</sup> Aeschin. de fais. legat, p. 392. (2) Meurs. bibl. graec. et attica. Fabric. bibl. graec. etc. (\*) Man s. bie Unmers. 4 hinten. (3) Aristot. de poet. cap. 1, p. 653; cap. 24, p. 673. (4) Vost. de instit. poet. lib. 2, cap. 30, p. 150.

[Elegie] "Vor Erfindung der bramatischen Kunst," sagte Euklides uns ferner, "schilderten die Dichter, welchen die Natur eine gefühlvolle Seele verliehen, aber die Aulage zum Heldengedicht versagt hatte, in ihren Gemalden bald die Unfalle eines Volkes, oder die Leiden einer Person aus dem Alterthum; bald bejammerten sie den Tod eines Verwandten oder Freundes, und erleichterten ihren Schmerz dadurch, daß sie ihm nachhingen. Ihre Trauergesange wurden fast immer von der Flote begleitet, und waren unter dem Namen der Elegieen oder Klagelieder beskannt (4)."

"Diese Sattung ber Poeste hat einen regelmäßig bestimmten unregelmäßigen Gang: ich will sagen, der sechsfüßige und der fünffüßige Bers folgen darin abwechselnd auf einander (3). Die Sprache muß eine

<sup>(1)</sup> Plut. sympos. lib. 7, quaest. 8, t, 2, p. 712. Diomed, de orat, lib. 3, p. 488. (\*) Man kann annehmen, daß einige der Gedichte, welche Mimen genannt wurden, im Geschmack von Lasontaue's Erzichtungen waren. (2) Aristot de poet. cap. 1, p. 653. (3) Diog. Laert, lib. 3, §. 13. Menag, ibid. p. 146. Vost. de instit, poet. lib. 2, sap 33, p. 161. (4) Procl. chrestom, ap. Phot. biblioth. p. 984. Vost. ibid. lib. 3, cap. 11, p. 49. Mem. de l'acad. des bell. lettr. t. 6, hist. p. 277; t. 7, mem. p. 237. (5) Horat de art. poet. v. 75.

fach fein: benn ein mahrhaft betrübtes Berg tennt feine Gitelfeit mehr. Bisweilen burfen die Ausbrucke brennend fein, wie die Afche, unter welcher ein verzehrenbes Beuer glimmt; aber, bei ber Erzählung, muffen fie nicht in Bermunschungen und in Berzweiflung aus-Richts ift rubrender als die bochfte Sanfte muth mit bem bochften Leiden verbunden. Wunschet Ihr bas Mufter einer eben fo furgen als gartlichen Elegie ju febn? Ihr findet es beim Guripides. Unbromache, nach Griechenland hinübergebracht, wirft fich ju ben Rugen der Bilbfaule von Thetis, Achillens Sie beflagt fich nicht über biefen Belben ; Mutter. aber bei ber Erinnerung an ben Schredenstag, me fie Seftor um Trojens Mauern geschleppt fab, ftromen ihre Augen von Thranen über. Sie beschuldigt Beleg na, megen alles ihres lingluds; fie gebenft ber Graufamfeiten, welche fie von Bermione erlitten bat; fpricht aum aweitenmale ben Damen ibres Gemable aus, und meinet nun in flarferfließenden Babren (')."

"Die Elegie kann unfre Leiden erleichtern, wenn wir uns im Unglud befinden; und sie muß uns Muth einfloßen, wenn wir von jenem bedrohet werden. Alsdann nimmt sie einen mannlichern Ton an, gebraucht die stärksten Bilder, erweckt bei uns Schaam üben unsere Feigheit, und Neid über die Thranen, welche bei dem Leichenbegangniß eines für sein Vaterland gefallenen helben fließen."

"So beseuerte Enrtaus ben erloschenen Muth ber Spartaner (\*); so Kallinus ben Muth ber Einmohner von Ephesus (3). hier sind ihre Elegieen; und hier

<sup>(1)</sup> Eurip, in Androm, v. 103. (2) Stob. serm, 49, p. 353. (3) Id. ibid, p. 355.

tst das Gebicht, welches man Salamis nennt, und welches Solon schrieb, um die Athener zur Wiedererooberung der Insel dieses Namens zu vermögen (\*)."

"Mube' endlich, die gar zu mahren Leiden der Menschheit zu bejammern, übernahm die Elegie die Darftellung ber Qualen ber Liebe (2). Mehrere Dichter verdankten ihr einen Rubm, welcher auf ihre Beliebten zurückstralte. Manno's Reize wurden von Mimnermus aus Rolophon gepriesen, welcher eine ber erften Stellen unter unfern Dichtern einnimmt (3); und Philotas aus Ros, noch ein Jungling, der fich aber fcon gerechten Ruhm erworben bat, preifet taglich die Reize feiner Battis (4). Man fagt, er fei fo mager und schwach an Leibe, bag er, um fich gegen bie Beftigfeit des Windes zu erhalten, in feinen Schuben Bleikorner ober Rugelchen von biefem Metalle tragen muß (5). Die Ginwohner von Ros, ftoly über feinen Ruhm, haben ihm eine eberne Bildfaule unter einem Platanusbaum geweihet (6)."

Ich nahm einen Band heraus, welcher ben Titel bie Lydierinn führte. "Sie ift," fagte Guklides zu mir, "von Antimachus aus Rolophon, welcher im abgewichenen Jahrhundert lebte (7); der Nehmliche, welcher uns die so bekannte Thebaibe geliefert hat (\*).

<sup>(1)</sup> Plut. in Solon. t. 1, p. 82. (2) Horat. de art. poet. v. 76. (3) Chamael. ap. Athen. lib. 13, cap. 3, p. 620. Strab. lib. 14, p. 633, 643. Suid. in  $M/\mu\nu r_0$ . Horat. lib. 2, epift. 2, v. 101. Propert. lib. 1, eleg. 9, v. 11. Gyrald. de poet. histor. dialog. 3, p. 161. (4) Hermesian. ap. Athen. lib. 13, cap. 8, p. 598. (5) Athen. lib. 12, cap. 13, p. 552. Aelian. var. hist. lib. 9, cap. 14; lib. 10, cap. 6. Suid. in  $\Phi_{i\lambda\eta\tau}$ . (6) Hermesian. ibid. (7) Schol. Pindar. pyth. 4, v. 398. Schol. Apoll. Rhod. lib. 1, v. 1289; Hb. 2, v. 297, etc. (8) Athen. lib. 11, p. 468, 475, 482.

Er war sterblich in die schone Chryseis verliebt; folgte ihr nach Lydien, wo sie geboren war; und sab sie dort in seinen Armen sterben. Nach der Rudfehr in sein Vaterland fand er kein anderes Mittel gegen seine Betrübniß, als daß er dieselbe in seinen Schriften aushauchte, und dieser Elegie den Namen, welchen sie führt, beilegte (1)."

"Ich fenne feine Thebaibe," antwortete ich. "Obgleich die Anordnung des Gedichtes nicht gludlich ift (2), und man von Zeit ju Zeit fast buchftablich abgeschriebene Verse aus bem homer barin findet (3); fo will ich boch einraumen, daß ber Berfaffer in manchet Indeß läßt mich Rudficht Lob verdient. Schwulft (4), die Anstrengung, und ich mag wohl sagen Die Trockenheit seines Stils (5), vermuthen, daß er weber Anmuth bes Geistes noch Gefühl bes Bergens genug befaß (6), um uns fur Chryfeis's Tob einzuneb. Doch, ich will mich felbst bavon überzeugen." men. 3ch las in ber That die Lydierinn burch, mabrend Enflides Lyfis die Glegieen von Archilochus, Simonides. Rlonas, Jon, u. f. w. zeigte (7). Als ich mit Lefen fertig mar, fagte ich: "Ich habe mich nicht geirrt; Antimachus prunkt mit seinem Schmerz. Er bebenkt nicht, daß man icon getroftet ift, wenn man fich burch Beispiele zu troften sucht; er vergleicht seine Leiden mit

<sup>(1)</sup> Hermesian. 2p. Athen. lib. 13, p. 598. Plut. de consol. t. 2, p. 106. (2) Quinctil. lib. 10, cap. 1, p. 629. (3) Porphyr. ap. Euseb. praep. evang. lib. 10, p. 467. (4) Catull. de Cinn. et Volus. carm. 87. (5) Dionys. Halic. de compos. verb. t. 5, p. 150; de cens. vet. script. cap. 2, p. 419. (6) Quinctil. ibid. (7) Mém. de l'acad. des bell, lettr. t, 7, p. 352.

ben Unfallen ber ehemaligen Griechischen Selben (1), und beschreibt weitlauftig die großen Muhseligkeiten, welche die Argonauten auf ihrem Zuge überstanben (2)."

"Eine glucklichere Austosung für seinen Rummer," sagte Lysis, "glaubte Archilochus im Weine zu sinden. Sein Schwager war auf dem Meere umgekommen; in einem Gedichte, welches Jener damals schrieb, bedauret er etwas diesen Verlust, und eilet dann zu seinem Troste. "Denn," spricht er, "meine "Thränen werden ihn doch nicht in das Leben zurückrugen; und unser Scherz und unsere Lustigkeit wird sein "Schicksal nicht noch trauriger machen (3)."

Guflides ließ uns bemerten, daß die Abmechselung ber fechsfüßigen Berfe mit ben fünffüßigen ehemals für Die eigentlich fogenannte Elegie gehorte, aber in ber Folge auf verschiebene Gattungen ber Dichtfunft angewendet marb. Bahrend er uns Beispiele bavon anführte (1), mard ihm ein Buch gebracht, bas er feit Es war die Iliade in elegischem lange erwartete. Beremaaß; bas beißt, nach jedem Berfe homers, batte der Berfaffer fich nicht entblodet, einen fargeren Bers von feinem Machwerk hinzuguthun. Berfaffer heißt Pigres: ein Bruder ber verftorbenen Roniginn von Rarien, Artemifia, Maufolus's Gemablinn (5); aber bies hinderte ibn nicht, bas tollefte und schlechtefte Werf, welches vielleicht auf Erben ift, au fcbreiben.

<sup>(2)</sup> Plut. de consol. t. 2, p. 160. (2) Schol. Pind, pyth. 4, v. 398. Schol. Apoll. Rhod. lib. 1, iv. 1289; lib. 3, v. 409; lib. 4, v. 259, etc. (3) Plut. de aud. poet. t. 2, p. 33. (4) Mém., de l'acad. des bell. lett. l'acad. t. 7, p. 382. (5) Suid, in R/196.

Mehrere Schränke standen voll von Hymnen zum Lobe der Gotter, von Oden auf die Sieger in den Griechischen Spielen, von Joyllen, von Liedern, und von einer Menge kleinerer Gedichte.

[Jonlle] "Die Jonlle," sagte uns Euklides, "soll die Annehmlichkeiten des Schäferledens schildern. Auf einem Rasen, am User eines Baches, an dem Abhang eines Hügels, im Schatten eines ehrwürdigen Baumes, sißen Schäfer, und lassen bald ihre Schalmeien zu dem Gemurmel des Wassers und der Westeminde erschallen; bald besingen sie ihre Liebe, ihre unschuldigen Zwistigkeiten, ihre heerden, und die reiszenden Gegenstände um sie her."

"Diese Gattung bat bei uns fein Glud gemacht. In Sizilien muß man ihren Ursprung suchen ('). Da foll, wenigstens fagt man fo, zwischen Bergen, mit ftolgen Gichen umfrangt find, fich ein Thal erftref. ten, woran die Matur ihre Schafe verschwendet bat. Dort ward in einem Lorbeergebusch ber Schafer Daphnis geboren ('); und die Botter wetteiferten, ihn mit Die Mymphen ber Gegend Sunft ju überhaufen. pflegten feiner Rindheit; von Benus erhielt er Anmuth und Schönheit, von Merfur die Babe der Ueberrebung; Pan leitete feine Finger auf ber Mote von fieben Salmen, und die Mufen lenkten die Tone feiner rubrenden Stimme. Bald versammlete er die Schafet Dieses Bezirkes um fich ber, und lehrte fie das Glud ihres Schicksales fühlen. Das Schilfrohr ward in Werkzenge bes Wohlklangs perwandelt. Er führte

<sup>(</sup>z) Diod. Sic, lib. 4, p, 283. (a) 1d. ibid.

Wettkampfe ein, wo zwei junge Rebenbuhler um ben Preis im Singen und in der Instrumentalmusik gegen einander stritten. Der Wiederhall, von ihren Stimmen belebt, tonte nur Ausdrücke einer ruhigen und dauerhaften Wonne. Daphnis genoß den Anblick seiner Wohlthaten nicht lange. Ein Opfer der Liebe, starb er in der Bluthe seines Alters (\*); aber, bis auf unsere Tage (\*), horen seine Zöglinge nicht auf, seinen Namen zu preisen, und die Quaalen, welche seinem Leben ein Ende machten, zu beklagen (\*). Des Schäfergedichtes, welches er zuerst soll ersunden haben, nahmen hernach zwei Poeten auf Sizilien sich an: Stesichorus aus Himera, und Diomus aus Sprakus (\*). "

"Ich begreife," fagte Lysis, "daß diese Gattung angenehme Landschaften hat hervordringen mussen, welche aber durch die darauf spielenden unedlen Figueren seltsam entstellt worden sind. Wie kann man doch an roben und mit niedrigen Arbeiten beschäftigten Bauern Antheil nehmen?" "Es war eine Zeit," versette Euklides, "wo die Sorge für die Heerden nicht den Sklaven anvertrauet wurde. Die Eigenthumer übernahmen sie selbst, weil man damals noch keinen andern Reichthum kannte. Diese Thatsache bestätiget die Geschichtssage, welche uns lehrt, daß der Mensch erst Hirte war, ehe er Landbauer ward; es bestätigen

<sup>(2)</sup> Vost; de instit. poet, lib. 3, cap. 8. Mém., de l'acad. des bell. lettr. c. 5, hist, p. 85; t. 6, mém. p. 459. (2) Diod. Sic. lib. 4, p. 283. (3) Aelian, var. hist. lib. 10, cap. 28. Theocr. idyll. 2. (4) Aelian. ibid. Athen, lib. 14, cap. 3, p. 619.

sie Dichter, welche, ungeachtet ihrer Abschweifungen, uns oft Spuren alter Sitten ausbewahret haben ('). Der Schäfer Endymion ward von Diana geliebt; Paris weidete auf dem Jba die Heerden des Ronigs Priamus, seines Vaters; Apollon hutete der Heerden des Konigs Admet."

"Folglich kann ein Dichter, ohne die Regeln der Schicklichkeit zu verlegen, sich in jene entfernten Jahrbunderte versegen, und uns zu den stillen Gründen führen, wo Menschen, die von ihren Vätern ein ihren Bedürfnissen angemessenses Vermögen ererbten, ohne Gemüthsunruhe ihre Tage hindrachten, sich friedlichen Spielen überließen, und so zu sagen ihre Kindheit die an das Ende ihres Lebens fortsesten."

"Er kann seinen Personen ben Stachel einer Nacheiserung ertheilen, welche ihre Seelen in Thatige keit erhalten wird. Sie wetden weniger benken, als suhlen; ihre Sprache wird immer einsach, naiv, bildlich, und nach ber Verschiedenheit ber Stande, mehr oder weniger erhaben sein, welche Verschiedenheit sich in dem Hirtenleben nach ber Beschaffenheit der Beschungen richtet. Unter die ersten Guter rechnete man damals die Rühe, sodann die Schafe, die Ziegen, und die Schweine (\*). Da aber der Dichter seinen Schäfern nur sanste Leidenschaften und geringe Fehler leihen darf, so wird er uns nur eine kleine Zahl von Auftritten vor Augen bringen können; und die Zuschauer werden die nehmliche Ermüdung dabei sinden, wie bei

<sup>(1)</sup> Plat. de leg. tas, p. 682. (2) Mêm. de l'acad. des beil. lestr. t. 4. p. 534.

ber Einformigfeit einer immer ruhigen See, eines immer heiteren himmels."

[Lieder] "Aus Mangel an Bewegung und an Abwechselung, wird die Joylle uns niemals so angenehm gefallen, als jene Dichtungsart, wo sich das Herz in dem Augenblick der Freude, und in dem Augenblick der Freude, und in dem Augenblick des Schmerzens, ergießt. Ich rede von den Liedern, deren verschiedene Gattungen Ihr kennet. Ich habe sie in zwei Klassen eingetheilt. Die eine begreist die Tischgesange (1); die andere, diejenigen Lieder, welche sür gewisse Handthierungen eigenthümlich gehören: als da sind Lieder sür die Schnitter, die Winder, die Wollarbeiter, die Linnenweber, die Säugammen, u. s. w. (2)."

"Der Nausch des Weines, der Liebe, der Freundschaft, der Freude, der Vaterlandsliebe, bezeichnet die erstern. Sie erfordern ein eignes Talent: wer es von der Natur erhalten hat, bedarf keiner Negeln; den Andern wären sie unnug Wir haben auch Trinklieber von Pindar (²); aber immer wird man die von Anakreon und von Alcaus singen. In der zweiten Gastung, wird die Erzählung der Mühseligkeiten durch die Erinnerung an gewisse Umstände, oder durch den Gedanken an die aus jener Mühe erwachsenden Vortheile, gemildert. Ich hörte einst einen halbberauschten Soldaten ein Kriegslied singen, wovon ich euch mehr den Sinn als die Worte angeben kann. "Eine Lanze, "ein Schwert, ein Schild: das sind meine Schäße alle;

<sup>(1)</sup> Mém. de l'acad. des bell. lettr. t. 9, p. 320. (2) Ibid. p. 347. (3) Athen. lib. 10, cap. 7, p. 487. Suid. in Iliving.

"mit der Lanze, dem Schwert, und dem Schilde, habe "ich Aecker, Aernten, und Wein. Es sielen Men"schen vor mir auf die Kniee: sie nannten mich ihren "König, ihren Herrn; sie führten nicht Lanze,
"Schwert, und Schild (\*).":

[Symnen] "Wie muß nicht bie Dichtfunft in einem Lande gebeiben, wo bie Natur und die Ginrichtungen jebe lebhafte und glanzende Ginbilbungsfraft unaufhörlich aufforbern, fich mit ganger Gulle ju ergießen? . Denn nicht bloß dem gludlichen Erfolge in bem helbengebicht und ber bramatischen Dichtfunft bewilligen bie Griechen Bilbfaulen, und bie noch fchafbarere Sulbigung einer überlegten Sochschäßung. Bereitche Rranze werben allen Gattungen ber Lyrischen Poefie zuerfannt. Es giebt feine Stadt, welche nicht in bem Laufe bes Jahres' eine Menge Fefte ju Chren ihrer Botter feiert; fein Seft, welches nicht burch neue Loblieder verschönert wird; fein Lied, welches nicht in Gegenwart aller Einwohner, burch Chore von Junglingen und Jungfrauen aus ben erften Saufern, abge-Belder Untrieb jum Betteifer fur den fungen wird. Dichter! Belde Chre ferner, wenn, indem er Die Siege ber Rampfer preifet, er felbst fich ben Dant ibrer Waterftadt erwirbt! Und laßt uns ihn auf einen noch schönern Schanplag verfegen. Er fei erforen, butch feinen Gefang die Fefte ju Olympia ober ber an-Dern großen Beierlichkeiten Briechenlandes ju beschlie Ben; welchlein Mugenblid, wo zwanzig, breißig Taufenbe von Bufchauern, entjudt über feine Cone, ibren

D 2

<sup>(1)</sup> Athen. lib. 15, cap. 15, p. 695.

Ruf der Bewunderung und der Freude bis jum himmel erschallen lassen! Nein, der größte Monarch auf Erden kann nie dem Dichtergenius eine Belohnung von so hohem Werthe ertheilen."

"Daraus ermachst die Achtung, beren bie Dichter bei und genießen, welche jur Berichonerung unferer Refte beitragen; vorzüglich, wenn fie in ihren Werfen ben besondern Charafter ber Gottheit, an welche ihre Bulbigungen gerichtet find, beobachten. Denn , jebe Art von beiligen Gefängen follte fich, mit Bezug auf ihren Gegenstand, burch eine bestimmte Gattung bes Stils und ber Musit auszeichnen. Aft das Lied an ben Ronig ber Gotter gerichtet, fo mable man einen feierlichen und majeftatifchen Ausbrud; gehet es auf die Musen, fo lasse man sanftere und harmonischere Die Alten beobachteten biefes richtige Lone boren. Berhaltniß gang genau; Die meiften Meuern, welche fich fluger bunten, weil fie mehr wiffen, verabfaumen es ohne Schaam und Scheu (')."

"Diese Rucksicht auf das Schickliche," sagte ich hierauf, "habe ich bei euren geringsügigsten Sewohnheiten gefunden, so bald sie bis zu einem gewissen Althum hinaussteigen; und ich habe eure ersten Gesetzeber bewundert, welche früh einsahen, daß es besser sei,
eure Freiheit durch Formen, als durch Zwang, zu sefeln. Auch hat mich die Untersuchung des Ursprungs
ber Völker gelehrt, daß allenthalben die Herrschaft der
Gebräuche vor der Herrschaft der Gesetze vorangegangen ist. Die Gebräuche sind gleichsam Wegweiser,

<sup>(1)</sup> Plat. de leg. lib. 3, t. 2, p. 700. Plut. de mus. t. 2, p. 1133. Arnaud, lettr. sur la musique, p. 16.

welche uns bei der hand auf einem Pfade leiten, den sie selbst oft gewandert sind; die Gesetze gleichen den Riffen in der Erdbeschreibung, wo der Weg mit einem bloßen Strich, und ohne Rucksicht auf seine Krummungen, angedeutet ist."

"Ich werde," nahm Euflides wiederum das Wort, "euch nicht das langweilige Verzeichniß aller der Verfasser vorlesen, welche sich in der lyrischen Dichtkunst Ruhm erworden haben; ich nenne euch von ihnen nur die hauptsächlichsten. Dies sind unter den Männern: Stesichorus, Ihnfus, Alcaus, Alfman, Simonides, Bakchylides, Anakreon, Pindar; unter den Frauen (benn viele derselben haben sich mit Gluck in einer Gattung, welche der Anmuth so empfänglich ist, geubt): Sappho, Erinna, Telesilla, Prapilla, Myrtis, Korinna (')."

[Dithyramben] "She wir weiter gehen, muß ich noch einer Dichtungsart erwähnen, in welche oft die Begeisterung, von der wir geredet haben, ausbricht. Dies sind Hymnen zu Bakchus's Shren, welche man unter dem Namen Dithyramben kennt. Um sie zu verfertigen, muß man in einer Art des Wahnsten; ja man muß dies auch sein, um sie zu singen (\*): denn sie dienen zur Aufführung lebhafter und stürmischer Länze, welche meistens sich in die Runde drehen (\*)."

### D 3

<sup>(1)</sup> Voss. de instit. poet. lib. 3, cap. 15, p. 80. (2) Plat. in Ion. t. 1, p. 534. Id. de leg. lib. 3, t. 2, p. 700. (3) Procl. chrestom. ap. Phot. in bibl. p. 985. Schol. Pind. in clymp. 13, v. 25. Schol. Aristoph. in av. v. 1403.

"Diefes Gebicht laft fich leicht an ben Gigenthumlichfeiten erkennen, wodurch es fich von ben andern auszeichnet ('). Um zugleich die Gigenschaften und bie Beziehungen eines Dinges ju malen,! erlaubt man fich oft bie Busammenfegung vieler Borter ju einem emzigen; und bie Ausbrude, welche baraus ermachsen, find bisweilen fo langgedebnt, baß fie bas Dor ermuben, und so geräuschvoll, daß sie die Ginbildungsfraft erschuttern ('). Bilber, welche gar feinen Bezug unter fich ju haben icheinen, reihen fich aneinander, ohne fich einander zu folgen; ber Berfaffer, welcher nur in beftigen Sprungen einherfchreitet, mertt mobl bie Berbindung ber Bedanken, aber giebt fie nicht an. befreiet er sich von allen Regeln der Kunst; bald gebraucht er die verschiedenen Silbenmaage der Berfe, und die verschiedenen Gattungen ber Befangsweife (3). "

"Bahrend, vermittelft dieser Freiheiten, ein Dichter von wahrem Geiste uns den großen Reichthum der Runst enthullt; streben seine schwachen Nachahmer, nur den Prunk derselben zur Schau zu legen. Ohne Jeuer, und ohne Theilnahme, voll Dunkelheit um voll Lieffinn zu scheinen, tragen sie auf ihre gemeinen Gedanken noch gemeinere Farben auf. Die Meisten suchen, gleich beim Anfang ihrer Stude, uns durch die Pracht solcher Bilder zu blenden, welche sie von den Lufterscheinungen und den himmlischen Zeichen (\*) hergenommen

<sup>(1)</sup> Schmidt. de dithyr. ad calc. edit. Pind. p. 251. Mém. de l'acad. des bell. lettr. t. 10, p. 307. (2) Aristoph. in pac. v. 231. Schol. ibid. Aristot rhetor. lib. 3, cap. 3; t. 2, p. 587, E. Suid. in Διθυς, et in Έρδρας. (3) Dienys. Halic. de compos. verber. §. 19, t. 5, p. 131. (4) Suid. in Διθυς.

haben. Daraus entstand jener Scherz beim Aristophanes. Er nimmt in einem seiner Lustspiele an, daß ein Mensch vom himmel herabgekommen sei. Man frage ihn, was er dort gesehen habe: "Ein Paar Dithy-"rambendichter," antwortet er. "Sie liefen queer "durch die Wolken und die Winde, um Dunst und "Nebel zu haschen, woraus sie einen Eingang zu ihren "Gedichten machen wollten ()." An einem andern Orte, vergleicht er diese Dichter mit Lustblasen, welche verdunsten, wenn man sie plagen macht (4)."

"Hier zeigt sich noch heutzutage die Macht der übereingekommenen Berabredung. Der nehmliche Dichter, welcher seinen Geist in ruhige Lage versetzt hatte, um Apollon zu preisen, wirft sich heftig stürmend umber, wenn er Bakchus's Lob beginnt; und, will seine Einbildungskraft sich nicht begeistern, so regt er sie durch unmäßigen Genuß des Weines auf (3). "Bom "Blife des Getranks getroffen," sagte Archilochus, "trete ich in die Lausbahn (4)."

"Euklides hatte die Dithpramben dieses lestern Dichters (5) gesammelt; ferner die von Arion (9), Lasus (7), Pindar (8), Melanippides (9), Philorenus (10), Timotheus, Telestes, Polpides (11), Jon(12),

D 4

<sup>(1)</sup> Aristoph. in av. v. 1383. Schol. ibid. Id. in pac. v. 829. Schol. ibid. Flor. Christian. ibid. v. 177. (2) Aristoph. in ran. v. 251. Schol. ibid. Vost. de inst. poet. lib. 3, cap. 16, p. 88. (3) Philoch. et Epicharm. ap. Athen. lib. 14, cap. 6, p. 628. (4) Archil. ap. Athen. ibid. (5) Athen. ibid. (6) Herodot. lib. 1, cap. 23. Suid. in 'Agian. (7) Clem. Alex. strom. lib. 1, p. 365. Aelian. hist. animal. lib. 7, cap. 47. (8) Strab. lib. 9, p. 404. Dionys. Hal. de comp. verb. t. 5, p. 152. Suid. in Πώδ. (9) Xenoph. memor. lib. 1, p. 725. (10) Dionys. Hal. ibid. p. 132. Suid. in Φιλόξεν. (11) Diodor. Sie. lib. 14. p. 273. (12) Aristoph. in pac. v. 835. Schol. ibid.

und von vielen andern, welche meistentheils in unsern Tagen gelebt haben. Denn, diese Gattung hat, weil sie zum Erhabenen führt, einen sonderbaren Reiz für die mittelmäßigen Dichter; so wie Jedermann anist über seinen Stand emporsteigen will, so sucht auch jeder Schriftsteller sich über sein Talent zu erheben."

Bierauf fah ich eine Sammlung von Gedichten aus bem Stegreif ('), von Rathfeln, Afroftichen, und allen Arten von Griphen (\*). Auf den legten Seiten mar ein Gi, ein Altar, ein zweischneidiges Beil, Die Flügel bes Liebesgottes, bingemalt. Als ich biefe Beichnungen naber anfah, fand ich, bag es Gedichte maren, beren verschiedenes Bersmaaß den Gegenstand abbildeten, melden man burch biefe Tandelei hatte vorstellen wollen. In dem Gi, jum Beispiel, bestanden bie beiben erften Berfe, jeber aus brei Gilben; die folgenden muchfen bis zu einem gegebenen Punft, von wo fie in dem nehmlichen Berhaltniß wieder abnahmen, bis fie in zwei breifilbige Berfe, wie bie im Unfang maren, ausliefen (3). Simmias aus Rhodus hatte erft neulich die Litteratur mit biefen eben fo findischen als mubsamen Spielereien beschenkt.

Ensis, leidenschaftlich fur die Dichtfunst eingenommen, fürchtete immer, man mogte sie unter die unnugen Ergotungen stellen; und, da er Guklides ein paarmal hatte sagen horen, daß ein Dichter nicht auf Beifall rechnen kann, wenn er nicht die Gabe zu gefal-

<sup>(1)</sup> Simon, ap. Athen. lib. 3, cap. 35, p. 125. (2) Call. ap. Athen. lib. 10, cap. 20, p. 453. Thes. epift. Lacroziam. t. 3, p. 257. (\*) Sie hatten Achtlichfeit mit ben in ber Franzbisschen Litteratur fogenannten Logogriphen. Man f. die Anmert. 5 hinten. (3) Salmal ad Dollad. aras; Simmiae ovum, acc. p. 183.

len besist, so rief er in einem Augenblick der Ungeduld: "Die Dichtkunst hat die Menschen erst menschlich gemacht; sie hat meine Kindheit gebildet: sie mäßigt die Strenge der Vorschriften; sie macht die Tugend liebenswürdiger, indem sie derselben ihre Anmuth leihet; sie
erhebt meine Seele in dem Heldengedicht, rührt sie im
Schauspielhause, erfüllt sie mit einem heiligen Schauber in unsern Feierlichkeiten, weckt sie zur Freude bei
unsern Gastmahlen, begeistert sie mit edlem Feuer im
Angesichte des Feindes. Ja, wenn auch ihre Erdichtungen bloß die stürmende Unruhe unsere Sinbildungstraft besänstigten; wäre es nicht schon ein wahrer Sewinn, uns einige schaldlose Freuden zuzusühren, mitten unter so vielen Leiden, wovon ich unaushörlich reden höre?"

Euflides lächelte über diese Auswallung; und, um sie noch stärfer zu reizen, versette er: "Ich weiß, baß Platon sich mit deiner Erziehung beschäftigt hat; hattest du aber wohl vergessen, daß er diese poeisichen Erdichtungen als ungerreue und gefährliche Gemälde ansah, wodurch die Götter und die Helden herabgesetst werden, und welche unsrer Einbildung nur Schattengestalten der Lugend vorhalten (1)?"

"Ware ich im Stande, dies zu vergessen," erwischerte Lysis, "so murden seine Schriften mich bald wies der daran erinnern. Aber ich muß es gestehen, bisweilen glaube ich mich durch die Starke seiner Brunde hingerissen, und ich bin es nur durch die Poesse seines Stils; ein andermal, wenn ich sehe, wie er gegen die Einbildungskraft die mächtigen Waffen anwendet, wels

D 5

<sup>(1)</sup> Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 387, etc.; lib. 10, p. 599, etc.

che sie ihm selbst in die Hande gegeben hat, bin ich geneige, ihn der Undankbarkeit und der Untreue zu beschuldigen." "Bist du nicht der Meinung," sagte er
hierauf zu mir, "daß der erste und hauptsächlichste Endzweck der Dichter dahin geht, uns durch den Reiz des Vergnügens über unsere Pflichten zu belehren?" Ich antwortete ihm: "Seitdem ich unter gebildeten Menschen lebe, und das Vetragen derer, welche nach Ruhm streben, untersucht habe, sehe ich nur immer auf den zweiten Antried ihrer Handlungen; der erste Beweggrund ist sast beständig Eigennuß oder Eitelkeit. Ohne aber mich in diese Erörterungen einzulassen, will ich dir offen und kurz sagen, was ich denke: Die Dichter wollen gefallen (\*); die Dichtkunst kann nüslich sein."

<sup>(1)</sup> Aristot. de poet. cap. 9, t. 2, p. 659; cap. 14, p. 662, D. Kass. de art. poet. nat. cap. 8, p. 44.

# Ein und achtzigstes Rapitel.

Fortsegung ber Bibliothet.

# Die Sittenlehre.

"Die Sittenlehre," sagte uns Euflides, "bestand vorbem nur in zusammengereiheten Lebensregeln. | Pythagoras, und beffen erfte Schuler, immer bedacht auf Erforschung der Urfachen, fnupften dieselbe an Grundfabe, welche ju boch über die gewöhnlichen Seelen binaus reichten (1). Sie ward ist eine Wiffenschaft; und ber Mensch murbe bekannt, menigstens so viel er bies fein taun. Er murbe nicht bekannter, als bie Sophiften ihre Zweifel über die nuglichften Wahrheiten ausbehnten. Sofrates, überzeugt bag wir mehr jum Banbeln als jum Denten bestimmt find, beschäftigte fich minder mit dem Lehrgebaude, als mit der Ausubung. Er verwarf die abgezogenen Begriffe; und in biesem Sinne fann man fagen, daß er bie Weltweisbeit auf Die Erde herabbrachte (2). Seine Schüler entwickelten feine Lehre; aber von einigen berfelben erhielt sie einen Zusag von fo erhabenen Ideen, daß nun bie Sittenlehre wieder in den himmel hinauf fehrte.

<sup>(1)</sup> Aristot. magn. mor. lib. 1, cap. 1, t. 2, p. 145. (2) Cicer. tuscul. cap. 4, t. 2, p. 362.

Pythagores's Schule glaubte, bisweilen seiner geheimnißreichen Sprache entsagen, zu mussen, um uns über unfre Leidenschaften und unfre Pflichten zu belehren. Hierin leisteten Theages, Metopus, und Archytas viel Gutes (1)."

Berschiedne Schriften dieser Manner standen, in Guflid's Bibliothek, vor den Buchern über die Sitten, welche Aristoteles perfertigt hat. Als ich von der Erziehung der Athener redete (\*), habe ich das Lehrgebäude dieses Lehteren zu entwickeln gesucht, welches vollig mit den Saben jener Erstern übereinstimmt. hier will ich nur einige Bemerkungen hersehen, welche Euklides aus den von ihm so sorgfältig gesammelten Werken geschöpft hatte.

"Das Wort Tugend bedeutete, ursprünglich, weiter nichts, als körperliche Krast und Tüchtigkeit (°). In diesem Sinne, redet Homer von der Tugend eines Pferdes (3); und so sagen wir noch, die Tugend eines Ackers (4)."

"In der Folge, bezeichnete dies Wort das Schazzenswerthe an einem Gegenstande. Heut zu Lage gebraucht man es, um die Eigenschaften des Verstandes, und noch ofter des Herzens, auszudrücken (5)."

"Der einzeln lebende Mensch murbe nur zwei Gefühle haben: Begierde, und Furcht; alle seine Bewegungen murben in Nachsehen ober Entfliehen besteben (). In ber Gesellschaft, konnen jene zwei Em-

<sup>(1)</sup> Stob. passim. (\*) Rap. 26, Bb III, S. 30, folgs. (2) Homer, iliad. lib. 15, v. 642. (3) Id. ibid. lib. 23, v. 374. (4) Thucyd. lib. 1, csp. 2. (5) Aristot. eudem. lib. 2, cap. 2, t. 2, p. 202. (6) Id. de anima, lib. 3, cap. 10, t. 1, p. 657, D.

pfindungen sich auf eine große. Anzahl von Wingen beziehen, und theilen sich folglich in mehreve Arten.
Daher: der Ehrgeiz, der Haß, und die andern Regungen seiner Stele. Da ihm nun Begierde und
Furtht bloß für seine Erhaltung zu Theil wurden, so mussen ist alle seine Triebe sowohl zu seiner eigenen als zur Erhaltung Anderer abzwecken. Wenn sie, durch richtige: Vernunft geleitet, diese glückliche Wirkung hervorbringen, dann heißen sie Tugenden."

"Man unterscheidet eine Haupteugend: Die Brarte, die Gerechtigkeit, die Alugheit, die Mäßige keit (\*). Diese allbekannte Eintheilung sest bei den Erstädern derselben eine tiese Einsicht voraus. Die beiden erstern, geschäftet, weil sie von allgemeinerem Nußen sind, haben die Erhaltung der Gesellschaft zum Gegenstand: Stärke, oder Lapferkeit, im Ariege; Geschtigkeit, während des Friedens (\*). Die beiden andern haben unser eignes Beste zum Ziel. elinter einem Himmelsstrich, worde Einbildungskraft so lebe haft, und die Leidenschäften so seurfandes, Mäßigung die erste Lugend des Berstandes, Mäßigung die erste Lugend des Hersens sein."

Lysis fragte, ob die Weltweisen über einige Bunt, te der Sittenlehre getheilt waren. "Bisweilen," ante wortete Cuflides; "hier hast du Beispiele bavon."

"Man nimmt als Grundfaß an, daß eine Sandlung, um tugendhaft ober lafterhaft zu heißen, freimib lig fein muß; sodann entsteht die Frage, ob wir frei handeln. Einige Schriftsteller entschildigen die Bere

<sup>(1)</sup> Archyt. ap. Stob. ferm. 1, p. 24. Plas. de leg. lib, 25, t. a. p. 694, B. (a) Aristot rhetor. dib. 1, sep. 2. t. a. p. 721, A.

brechen ber Liebe und bes Bornes, weil, ibeer Meir nung nach, biefe Leibenfchaften machtiger als wir find ('). Sie konnten fur ihre Behauptung jenes felb fame Urtheil anführen, welches ein Gericheshof bei uns falle. Ein Gohn hatte feinen Bater gefchlagen. marb angeflagt, und fagte ju feiner Bertheibigung, baff biefer Bater ben fainigen gefchlaffen babe. Miditer maren ber Meinung, bag bet Jackforn in Diefer Familie erblich fei, und magten nicht ben Berbrether jur verurtheilen ('). Allein, erleuchtetere Beltmelle bulben folde Emfdeidungen nicht. "Reine Leb gbenfchaft," fagen fie, "fann uns wiber unfern Billen Somreifen; alle Macht, Die uns zwingt, ift außer juns, gebort nicht ju unferem Gelbft (3).". Darf man fich an feinem Feinde rachen? "Dotte Zweifel," autworfen Ginige; "benn es ift ber Bebrecheigfet gemäß, Beleidigung burch Beleidigung ab Jumehren (4)." Indef finder eine reine Lugend mehr Brofie barin, die Beleibigung ju vergeffen. Bon ibr figumen jene Sittenspruche ber, welche bu in mehrern Bebriftstellern finden wirft: "Rebet nicht Bofes von "euren Beinben (5)! Statt ihnen gu fehaben, fuchet Dielmeht ihren Saft in Freundschaft ju vermanbein () !" Es fagte Jemand &u Diogenes: "Id "will michfrachen; lehre mich, wie ich es jum beften "Lann." "Daburch daß bu tugenbhafter wirft ()," antwartete er."

<sup>(5)</sup> Aristot, eudem. lib. 2. cap. 8, t. 2, p. 212, D. (2) Id. magn. mor. lib. 2, cap. 6, t. 2, p. 178, A. (3) Id. de mor. lib. 3, cap. 3, t. 2, p. 30; cap. 7, p. 33. Id. magn, mor. lib. 1, cap. 15, p. 156. (4) Id. rhet. lib. 1, cap. 9, p. 531, E. (5) Pittac. ap. Diog. Laert. 47b. 1; 5, 72; (6) Cleobul, ibid, 5, 91. Plut. apophch, lacon. t. 2, p. 218, A. Themish orat, 7, p. 95. (7) Plut. deaud. poet. r. 2, p. 21, R.

"Diesen Rath erhob Sofrates zu einen ftrengen Vorschrift. Bon ber Sobe herab, wohin sich mensche liche Weisheit erheben kann, rief er ben Menschen zu: "Die ist es erlaubt, Unrecht mit Unrecht zu vergels "ten (')."

"Einige Voller gestatten den Selbstmord (\*); aber, Pothägoras und Sokrates, welche mehr gelten als jene Volker, behaupten, daß Niemand das Recht hat, den Plat zu verlassen, welchen die Götter ihm in diesem Leben angewiesen haben (\*)."

"Die Burger der Sandelsstädte nußen ihr Geld en Ort und Stelle; allein, in dem Entwurf eines auf Tugend gegründeten Staats, verbietet Platon, auf im gend einige Zinsen zu leihen (4)."

"Bon jeher, hat man die Nechtschaffenheit, die Reinheit der Sitten, die Wohlthätigkeit gelobt; von je her, hat man den Mord, den Chebruch, den Maine eid, und jede Art von Laster, mit lautem Label gesstraft. Die verderbtesten Schriftsteller sind genothigt, eine richtige Sittenkehre zur Schau zu tragen; und die kuhnsten mussen die aus ihren Grundsähen sließenden Folgerungen leugnen. Reiner von ihnen wird zu beshaupten wagen, daß es besser sei, Umrecht zu begehn als zu leiden (3)."

"Daß unfre Pflichten in unsern Gesegen und in unsern Schriftstellern dargestellt sind, wird euch niche wundern; aber Ursache werder Ihr dagu finden, wenn Ihr den Geist unsere Einrichtungen erforscht. Die

<sup>(1)</sup> Plat, in Crit. t. 1, p. 49. (2) Strab. lib. 10, p. 486. Aelienvar. hist lib. 3, cap. 37. Et alis. (3) Plat. in Pheed. t. 1, p. 6a. Cicer. de senect. cap. 20, t. 3, p. 318. (4) Plat. de leg. lib. 5, 1, 8. p. 744. (5) Aristot. topic. lib. 8, cap. 9, t. 1, p. 275.

Refte, bie Schauspiele, die Runfte, batten, bei uns, in ihrem Urfprunge, einen moralischen Endzweck, wel. dem fich leicht nachfpuven lagt. Unbedeutend scheinen-De Bebrauche halten une ofe eine rubrende Lebre por Den Grazien find Tempeln an frei ftebenben Orten erbaut worden, weil Die Dantbgrfeit (\*) .nie of. fentlich genug fein: fann ('). Selbst in bem Bau une fer Sprache bat bas Licht bes Naturtriebes ober ber Bernunft foftliche Wahrheiten angebracht. Unter den alten Soflichkeitsausbruden, welche mir am Unfang eie nes Briefes fegen, und bei verschiednen Belegenheiten gebrauchen, findet fich eine, welche Aufmertfamteit verbient. Statt ju fagen: 3ch gruße bich, fage ich bloß: Sandle recht (?); benn baburch mune Me ich bir bas größte Gluck. Mit dem nehmlichen Worte (\*\*) wird ber Mann bezeichnet, welcher fich burch Tapferfeit und welcher fich durch Tugend auszeichnet, weil zu beidem Muth gehoret. Will man ben Begrif eines volltommen Tugendhaften ermeden; fo fchreibt man ihm Schonheit und Gute (\*\*\*) ju (3): Das beift, Die beiden Gigenschaften, welchen am meig ften Bewunderung und Butrauen folgt."

"She ich diefes Fach verlaffe, muß ich einer Battung ermahnen, worin sich, seit einiger Zeit, unstes

C') [Eigentlich, wie auch bas Folgenbe, ein Bortspiel; welches ger, im Aufang ber Sprachen, wielleicht mehr als Spiel mar. Einerlei Wort bezeichnet nehmlich im Stiechischen, wie im Lateinischen, die Daukbarkeit und die Charitinnen ober Grazien (xaçıs, Kugrus; grazia, Graziae).] (1) Aristot de mor, lib. 5, cap. 8, t. 2, p. 4, D. (2) Id. magn. moral. lib. 1, cap. 4, p. 149. (\*\*) "Açıros, welches man purch treflich, hran, übersene kann. (\*\*) Kados, anyandis, schon und gut. (3) Id. ibid. libid. 2, cap. 9, p. 186, A.

Schriftsteller üben; ich meine, die Charafterschiftberum gen ('). Sehet jum Beispiel, mit welchen Farben Aristoteles die Seelengroße ausgemalet hat (')."

"Denjenigen nennen wir großmuthig, beffen Seele, von Natur jur Erhabenheit gestimmt, weder burch Glud gebiendet, noch durch Unfall niedergefchlagen wird (3)."

"Von allen außern Gutern ift nichts ihm wehrt, als diejenige Achtung, welche durch Shre errungen und bewilligt wird. Die bedeutendsten Vorzüge verbienen seine Entzückung nicht, weil sie ihm gehühren; und weit lieber entsagte er ihnen, als daß er sie wegen geringfügiger Ursachen, oder durch Menschen welche er verachtet, erhielte (4)."

"Da er keine Furcht kennt, so ist er in seinem Haß, in seiner Freundschaft, in allem was er thut, in allem was er thut, in allem was er sagt, ganz offen. Aber sein Haß bauert nicht lange. In voller Ueberzeugung, daß ihn die Beleidigung nicht treffen kann, achtet er sie oft nicht, und vergißt sie endlich gar (3),"

"Gerne thut er Dinge, welche auf die Nachwelt übergehn; aber niemals redet er von sich, weil er das Lob nicht liebt. Er sucht eifriger, Dienste zu leisten, als Dienstleistung anzunehmen. Bis in seinen kleinsten Handlungen, sieht man das Gepräge der Größe; schaft er sich Ländereien an, will er eine Liebhaberei befriedigen, so leitet ihn mehr die Schönheit als der Nußen (\*)."

<sup>(1)</sup> Aristot. Theophrast, et alii. (2) Aristot, de mor, lib. 4, cap. 7, p. 49. Id. eudem. lib. 3, cap. 5, p. 223. (3) Id. de mor ibid. p. 50. (4) Id. bid. Id. magn. moral. lib. 1, cap. 26, p. 162. (5) Id. de mor dib. 4, cap. 3, p. 51. (6) Id. ibid.

Ich, baß er, wenn die Angelegenheiten eines großen Reiches ihm aufgetragen sind, in seinen Unternehmungen und seinen Verträgen ben ganzen Abel seiner Seele entfaltet; daß er, um die Ehre der Nazion zu behaupten, nie zu kleinen Mitteln seine Justucht nimmt, sondern bloß Festigkeit, Biedersinn, und Ueberlegensteit des Verstandes anwendet: und du hast das Vild von Arsames entworfen, bei welchem ich in Persien sogläckliche Tage verlebte (\*\*), und welcher unter allen Patrioten dieses Landes der Einzige war, den seine Unignade nicht kränkte."

Ich fagte Euklides von einer andern Schilderung, die man mir in Persien gezeigt hatte, und wovon mir nur folgende Zuge im Gedachtniß geblieben 'maren:

"Arsamens Gattim sei von mir die Huldigung geweihet, welche die Wahrheit der Tugend schuldig ift. Um von ihrem Geiste zu'reden, mußte man dessen soviel, als sie selbst, besißen; aber um ihr Herz zu schildern, ware ihr Geist nicht hinlanglich, wurde ihre Geele erfordert."

"Phabime unterscheibet, auf Einen Blid, die verschiednen Verhaltnisse eines Dinges; mit Einem Worte, weiß sie dieselben auszudrücken. Visweilen scheint sie sich Dinge ins Gedachtniß zu rufen, welche sie nie gelernt hat. Einigen Begriffen zufolge, ware es ihr leicht, eine Geschichte ber Verirrungen des Ver-

<sup>(\*) [</sup>Man f. Bb V, S. 115, f. — Man fagt allgemein in Frank, reich, bag bem Verfaffer bei biefen Schilberungen bas Bilb eines großen Staatsmannes — wahrscheinlich Lurgot,'s — vorge schwebt habe.]

standes zu entwerfen; aber, nach noch so vielen Beispielen, mare ihr eine Geschichte der Verirrungen bes
herzens unmöglich: das ihrige ift zu rein und zu gerade, um dieselben zu fassen.

"Sie konnte, ohne zu errothen, die Reihe der Gedanken und der Empfindungen beschauen, welche sie ihr ganzes Leben hindurch beschäftigt haben. Ihr Wandel hat bewiesen, daß, wenn die Lugenden sich vereinigen, sie nut eine einzige ausmachen; hat bewiesen, daß eine solche Lugend das sicherste Mittel ist, die allgemeine Hochachtung zu erlangen, ohne den Neid zu erwecken. . . "

"Mit dem festen Muthe, welchen die Starte bes Charafters giebt, verbindet sie eine — gleich thatige und unerschöpfliche — Gute. Ihre, stets lebendige, Seele scheint nur fur bas Gluck Anderer zu athemen.

"Nur einen Chrgeiz kennt sie: ihrem Gemable zu gefallen. Sattest du, in ihrer Jugend, die Reize ihrer Bildung erhoben, und jene Sigenschaften, von welchen ich nur eine schwache Schilderung entwarf; sie hatte sich minder geschmeichelt gefühlt, als wenn zu von Arsames zu ihr geredet hattest.

## , Zwei und achtzigstes und lestes Kapitel.

Philipps neue Unternehmungen; Schlacht bei Charonea; Schilderung Alexanders.

Griechenland hatte sich zu dem höchsten Standpunkte Des Ruhmes hinaufgeschwungen; ist mußte es wieder herab bis zu der Stufe der Erniedrigung, die von dem waltendem Schickfale, welches unaushörlich die Wagsschale der Reiche steigen und sinken läßt, ihm vorgeschrieden war. Schon seit lange kundigte sich der Verfall an; sehr bestimmt zeigte er sich während meines Ausenthaltes in Persien; sehr rasch schritt er, einige Jahre darauf, sort. Ich eile zu det Entwitkelung dieser großen Veränderung; ich werde den Vericht der Thatsachen nur kurz sassen, und bisweilen bloß das Tagebuch meiner Reise ausziehn.

Unter bem Archonten Nikomachus.

Im 4ten Jahr der 109ten Olympiade. (Bom 30 Jun. des J. 341, bis jum 19 Jul. 340 vor Chr. Geb.)

Philipp hatte von neuem ben Entschluß gefaßt, fich ber Infel Cubda burch Ranke, und ber Stadt

Megara-durch die Waffen der Boozier, seiner Bundesgenossen, zu bemeistern. War er Herr von diesen beiden Plagen, so ward er es auch bald von Athen. Phocion hat zum zweitenmale einen Feldzug nach Eubda gethan, und die von Philipp dort eingesehten Lyvannen verjagt; ist hierauf den Megarern zu Husse gerückt, hat den Plan der Boozier scheitern gemacht, und den Ort vor Anfällen gesichert (\*).

Ronnte Philipp fich die Griechischen Stadte untermerfen, welche seinen Staat an der Seite bes Bellefvonts und bes Propontis begrangen, fo batte er ben Bandel bes Getreibes in Sanden, welches bie Athener von bem Schwarzen Meere ziehen, und beffen fie zu ihrem Unterhalt unumganglich bedurfen (\*). In biefer Absicht hatte er bie Festung Perinth angegriffen. Belagerten haben einen bes bochften Lobes murbigen Biderstand geleiftet. Sie erwarteten Sulfe vom Derfifchen Raifer; fie erhielten Bulfe von ben Byjantinern (3). Philipp, gegen biefe Lettern erbittert, bat die Belagerung von Perinth aufgehoben, und ift vor Bnjant's Mauren gerudt; welche Stadd fogleich Abgeordnete nach Athen geschickt bat. Sie haben Schiffe und Soldaten, unter Chares's Anführung, erhalten (4).

Œ 3

<sup>(1)</sup> Diod. Sic. lib. 16, p. 446. Plut. in Phot. t. 1, p. 748.

(2) Demosth. de coron. p. 487. (2) Diod. Sic. ibid. (4) Id. ibid. p. 462.

Unter dem Archonten Theophrast.

Im, isten Jahr der nioten Olympiade. (Bom 19 Jul. des J. 340, bis jum 8 Jul. 339 vor Ehr. Geb.)

Griechenland hat zu meiner Zeit mehrere große Manner hervorgebracht, welche es sich zur Ehre anrechnen kann; vorzüglich aber brei, worauf es stolz sein muß: Epaminondas, Timoleon, und Phocion. Die beiben Erstern habe ich nur halb gesehen, den Lestern kannte ich besser. Ich sah ihn oft in dem kleinen Hause, welches er in dem Stadtviertel Melite bewohnte ('). Immer fand ich ihn von der übrigen Welt verschieden, aber immer sich selbst ähnlich. Wenn mich ber Anblick so vieler Ungerechtigkeit und Greuel, welche die Menschheit entehren, niederschlug, ging ich zu ihm um wieder aufzuathmen, und kehrte gestärkt an heiterkeit und Tugend zurück.

Den 13 Unthesterion (\*). Ich war gestern bei der Vorstellung eines neuen Trauerspiels (\*), welches ploßlich unterbrochen ward. Der Schauspieler, welcher die Rolle der Königinn hatte, wollte nicht auftreten, weil sein Gefolge nicht zahlreich genug sei. Als die Zuschauer ungeduldig wurden, trieb der Unternehmer Melanthius den Aktor die mitten auf die Bühne, und schrie: "Bas? du willst mehrere Mägde hinter dir haben; und Phocions Frau hat nur eine, wenn sie sich in den Straßen von Athen zeigt (\*)!" Diese Worte, welche Jedermann horte, erregten ein so lautes Geklatsche, daß ich, ohne das Ende des Stucks ab-

<sup>(1)</sup> Plut. in Phoc. e. 1. p. 750. (\*) Den 33-Febr. 339. (4) Mem. de l'acad. des bell. lettr. t. 39, p. 176, 183. (3) Plut. ibid. 6

sewarten, sogleich zu Phocion este. Ich fand ihn, mie er Wesser aus seinem Brunnen aufzog, und seine Frau den Teig zum Hausbrot knetete (\*). Ich erhebte bei diesem Aublick, und erzählte mit desto größerer Barme, was so eben im Schauspielhause vorgegangen war. Sie hörten mich gang gleichgültig an. Ich hätte das voraussehn konnen. Phocion sühlte sich durch die Lobsprüche der Athener wenig geschmeichelt; und seiner Gattinn schweichelten ihres Gemahls Hand-lungen mehr, als die Gerechtigkeit, welche man diesen Handlungen erwies (\*).

Er war damals der Wankelmuth des Volkes überdrussig, und noch bitterer unwillig über die Niederträchtigkeit der Bolksredner. Als er mit mir von der Habsucht einiger derfelben und der Eitelkeit anderer
sprach, trat Demosipenes hetein. Sie unterredeten
sich über den gegenwärtigen Zustand Briechenlandes.
Demosspenes wollte Philippen den Krieg erklaren,
Phocion wollte den Krieden erhaten.

Der Lestere war überzeugt, duß der Berlust einer Schlacht Athens Berlust nach sich ziehen wurde; daß ein Sieg nur den Arieg verlängern werde, welchen die entarteten Athener. nicht mehr: zu suhren vermögten; daß, statt Philipp zu reizen, und ihm einen Vorwand zum Einfall in Attika zu verschaffen, man warten must sein daß er sich in entsernten Feldzügen erschöpfe, und sortscher ein Leben zu wagen, dessen Ende das Heil des Staates sein wurde.

E 4

<sup>(1)</sup> Plut, in Phoc. t. 1, p. 749. (2) Id. ibid. p. 750; de muf.

Demofthenes tonne ber glanzenben Rolle nicht enefagen, beren er fich bemachtigt bat. Seit bem leften Frieden, fieht man zwei Manner von verschiedenem Beifte, aber von gleicher Sarmactigleit, gegen einanber in einem Rampf begriffen, . welcher bie Augen von gang Griechenland auf fich zieht. Bon ber einen Seite, ein Ronig, voll Ehrsuche über alle Boller au berrfchen, geinige burch die Macht feiner Baffen übermaltigend, andere burch feine Sunbichafter aufwiegelnd, er felbit mit Rarben überbeckt, muaufhorlich von Befahr zu Gefahr eilend, und bem Schickfal jeden Theit feines Leibes, welchen es mablen will, Preis gebend (\*), wenn er nur mit dem was ihm ührig bleibt, im foollen Benuß von Ruhm und Chre leben tann (\*). : Bon ber andern Seite, ein bloger Privatmann, welcher machthe gegen die Tragbeit ber Uthener, gegen bie Berbiendung ihrer Bundesgenoffen, gegen den Meid ihrer Redner, ankampfe; welcher ben Ranfon Bachfamfeit, ben Rriegsheeren Beredfamfelt entgegenstellt; Griechenland burch seinen Aufruf in Bewegung fest, und sur Beobachtung ber Schritte Des Fürften ermab. net ('); überall bin Gefandte, Rriegsvolfer, Flotten versendet, um fich beffen Unternehmungen zu widerfege gen; und ber endlich es babin gebracht hat, baß er bem furchtbarften Sieger furchtbar geworden ift (3).

4. Aber Demefthenes's Chrgeis entging Phocious Bliden micht, fo gefchidt er fich auch hinter ben Be-

<sup>(\*) [</sup>Das er sich einst so weit im Schwimmen bei einer belagerten Stadt magte, daß er durch einen Pfeilschus ein Auge verlor, sicht schon Bb V. S. 26.] (x) Demosth, de cor. p. 483, C. (2) Id. ibid. p. 480, (3) Lucian. in Demosth. encom, cap. 37, r. 3, p. 518

wegungsgründen, welche die Athener zum Ergreifen der Waffen vermögen sollten, zu verbergen mußte: jenen schon öfter von mir entwickelten Gründen. Die beiden Redner erörterten dieselben aufs neue in der Zussammenkunft, welcher ich beiwohnen durfte. Beide sprachen mit Heftigkeit: Demosthenes, doch immermit Chrsurcht; Phocion, disweilen mit Bitterkeit. Da sie nicht einig werden konnten, sagte der Ersterer beim Scheiden: "On wirst, wenn die Athener einst wüthig werden, dein Leben verlieren." "Und du," versetze Phocion, "wenn sie wieder zu Verstande kommen (1)."

Den 16 Anthesterion (\*). Seute sind vier Absgeordnete zu dem Reichstag der Amphistyonen ernannt, welcher sich nächsten Frühling in Delphi versammeln wird (\*).

Den . . . (\*\*). Hier ist eine allgemeine Wolfsversammlung gewesen. Die Athener, besorgt über die Belagerung von Byzant, erhielten ein Schreis ben von Philipp, welches sie beschuldigt, in mehrern Punkten den Friedens und Bundnisvertrag, welchen sie vor sieben Jahren unterzeichneten, gebrochen zu haben (!). Demosthenes nahm das Wort; und seinem Borschlage zufolge, welchen Phocion vergeblich bestritt, hat das Volk besohlen: daß die Säule, worauf jener Vertrag geschrieben steht, umgestürzt, daß

<sup>(2)</sup> Plut, in Phoe. t. 1, p. 745, E. (\*) Den ab Febr. 2395.
(2) Aeschin, in Stef. p. 446. Demosth, de cor. p. 498. (\*\*) Um die nehmliche Beit. (3) Liter. Phil, in oper, Demosth, p. 124.
Dionys, Hal. epist. ad Amm, t. 64 p. 746.

Schiffe ausgeruftet werden, und man fich jum Rrieg bereiten foll (').

Einige Tage zwor, war die Nachricht eingelaufen, daß die Anzauter lieber Verzicht auf den Beistand der Athener thun mollien, als Tuppen unter dem Befeht eines so verahscheueten Feldheren, wie Chares ist, in ihre Mauren aufnehmen (\*). Das Volk hat Phocion an seiner Stelle ernannt.

Den 30 Elaphebolion (\*), In der letten Berfammlung ber Amphilinopen, trat ein Burger aus Amphiffa auf, ber Sauptstadt der Ozglischen Lokrier, welche 60 Stadien von Delphi entfernt liegt: areuliche Schimpfreden gegen bie Athener aus, und trug darauf an, fle zu einer Geldbuße von 50 Talenten (\*\*) ju verurtheilen, weil fie ehemals vergoldete Schilde, jum Denkmal ihrer Siege gegen die Meber und die Thebaner, im Tempel aufgehangt haben (3). Um biefe Antlage abzuwenden, zeigte Aefchines, baß Die Ginwohner von Amphissa fich bes Bafens von Citrha und ber benachbarten Gegend, welcher Landftrich ursprunglich dem Tempel geweihet fet, bemachtigt bate ten, und folglich in die gegen die Tempeltauber verorb" nete Strafe verfallen maren. Um folgenden Lage, rogen bie Abgeordneten des Amphiftmonischen Bundes, in Begleitung einer großen Angahl Delphier, in die Ebene berab, verbrannten die Saufer, und verschutteten dnen Theil bes Safens. Die Amphisser eiten bewafe net bergu, und verfolgten den angreifenden Theil bis unter die Thore von Delphi.

eft) Demosth ad Phil, epist, p. 217. Philock ap., Dienyl. Hal, splist, ad Amm. t. 6, p. 742. (2) Plus. in Phic. t. 1, p. 747. (3) Plus in Phic. t. 1, p. 747. (4) Den 10 April 339. (3) 270,000 Lives. (3) April 6hin. in Cras. p. 446. Pausan, lib. 10, cap. 19; p. 843.

170 Die Amphistyonen sind im höchsten Unwillen, und sinnen auf die strengste. Rache. Sie wird auf dem Reichstage zu Thermoppla bestimmt werden, welcher sich gewähnlich im Herhst versammelt, dies Jahr aber früher Statt haben wird (').

Man vermuthete einen solchen Krieg gar nicht. Man hat Philipp in Werdacht, Daß er ihn erregt hat; Einige beschuldigen Aeschines der Mitwirkung zu den Absichtem des Königs (\*)

ger anter ben Mauren von Byzant aufgeschlagen. Der Auf seiner Tugend bewirkte, daß die Stadtobrigkeit seine Kriegsvölker in die Festung einließ. Ihre Mannszucht und ihre Tapferkeit gab den Sinwohnern wieder Muth, und nothigte Philipp zur Ausbedung der Belagerung. Um die Schande seines Ruckzuges zu becken, sagte er, seine Spre ruse ihn zur Jüchtigung eines Schthischen Stammes, von welchem er beleidigt worden. Indeß hat er, noch vor seinem Ausbruch, Sorge getragen; den Prieden mit den Atheneun-zu erneuern (3), welche dann auch sofort ihre Beschlusse und ihre Rustungen gegen ihn vergessen haben.

Den (\*\*). In der allgemeinen Bersammlung sind zwei Beschlusse vorgelesen worden: einer von den Byzantern, der andere von einigen Stabten am hellespont. Der erstere erklart: daß die Bozanter und Perinther, zur Erkenntlichkeit des ihmen von den Athenern geleisteten Bristandes, denselben

<sup>(1)</sup> Ansohin in fig. p. 447. (2) Demosth, de cor. p. 497, E. Milim ben Mai ober junité 329. (3) Diod. Sic. 4b, 16, p. 468. (\*) Um die nehmliche Zeit.

Das Bürgerrecht in ihren Stadten, die Erlandnis dort Werbindungen einzugehn, Grundstüde und Haufer zu kaufen, den Vorrang im Schauspielhause, und mehrere andere Freiheiten, bewilligen. An dem Bosporus sollen drei Bildsäulen, jede is Ellen (\*) hoch, außgestellt werden: welche abbilden, wie das Athenische Wolf von dem Byzantischen und Perinthischen gefrednet wird (\*). In dem zweiten Beschusse heißt es: daß vier Städte des Thracischen Chersoneses, welche die Edelmuth der Athener gegen Philipp in Schuß genommen hat, jenen eine Krone von 60 Talenten (\*\*) an Wehrt überreichen, und zwei Altare errichten mollen, einen der Dankbarkeit, den andern dem Athemischen Wolfe geweißet (\*).

Unter dem Archonten Lysimachides.
Im aten Jahr der 21oten Olympiade.
dem 8 Jul. des I. 339, bis jum an Jun. 338 por Chr. Geb.)

<sup>(\*) 22</sup> Tuß 8 Joll Pariser Maaß. (1) Demosth, de sor. p. 487. (\*) 3a4,000 Liver. Die Summe ift st prof. baf ich bier eiden Jehiser im Eert vermuthe. (2) Id. ibid. p. 488. (\*\*) Une ben August. 399. (3) Asschin, in Cres. p. 448.

mitthet palager aus biefer entlegenen Gegend ber bie. Befchilfe bes Reichstages gelenkt hat.

ŀ

(\*). Die ungludlichen Einwohner von Amphissa waren in einem erften Gefechte übermunden, und genothigt worden, fich demuthigenben Bebingungen ju unterwerfen. Statt fie ju erfüle len, hatten fie, in einer zweiten Schlacht, bas verbunbete' Rriegsheer jurudigetrieben, und felbft ben Gelb-Dies geschah furz vor ber letten herrn verwundet. Berfammlung ber Amphiftyonen: fie mar zu Delphi. Un Philipp verfaufte Theffalier haben es dahin ju bringen gewußt ('), bag die Versammlung ihm aufgetragen bat, Die Beleidigungen des Delphifchen Tempels gie rachen (3). Er verdantte es bem erften Beiligen Rriege, daß er unter bie Amphiftponen aufgenommen warb; ber ifige wird ibn auf immer an bie Spife eines Bundes ftellen, welchem Diemand, ohne ber Ruchlosigfeit schuldig zu werben, sich widersegen barf. Thebaner tonnen ihm nicht mehr ben Gintritt in ben Pag bei Thermopyla verwehren. Doch fangen fie an. feine Abfichten zu burchichauen; und ba er wiederum ihren Gefinnungen nicht trauet, fo bat er ben Bolfern Des Peloponnefes, welche jum Amphiltyonischen Bunbe gehoren, andenten laffen, fich im Monat Boebromion (\*\*) zusammenzuziehn, und Waffen und Munde vorrath auf 40 Tage mitzubringen (3).

Die Unzufriebenheit ift allgemein in Griechenland. Sparta beobachtet ein tiefes Stillfcweigen; Athen

<sup>(\*)</sup> Im Trubling 338. (1) Demofth, de eor. p. 498. (2) Id. ibid. p.,499. (\*\*) Diefer Monat begann b.,26 August. (5) Id. ibid.

wankt und zittert, wünschte wohl und wagt doch nicht sich auf die Seite der angeblichen Tempelrauber zu schlagen. In einer Versammlung hieselbst, kam der Borschlag auf die Bahn, die Pothia zu befragen. Sie philippisiret, rief Demosthenes ('); und der Vorschlag ging nicht durch.

In einer andern, ward berichtet: Die befragte Priesterinn habe geantwortet, daß alle Athener Sines Sinnes waren, bloß einen Einzigen ausgenommen. Philipps Anhang hatte diesen Orakelspruch angegeben, um Demosthenes beim Bolke verhaßt zu machen; dieser aber wandte ihn gegen Aeschines. Um dem kindischen Streite ein Ende zu machen, sagte Phocion: "Der Mann, welchen Ihr sucher, bin ich; indem ich keine eurer Maaßregeln billige (2)."

Den as Elaphebolion (\*). Die Gefahr wird santaglich bringender; die Beforgniß steiget dem gemaß. Diese nehmlichen Athener, welche voriges Jahr den mit Philipp geschlossenen Friedensvertrag zu brechen beschlossen, schicken ihm iht Gesandte (3), um ihr zur Aufrechthaltung dieses Vertrages die zum Monat Thargelon (\*\*) zu vermögen.

Den ersten Munychion (\*\*\*). Man hatte, zu ber nehmlichen Absicht, neue Botschafter an den Kaniggelandt (\*). Sie haben seine Antwort zurückgebruchts Er weiß sehr wohl, sagt er in seinem Briefe, bas die Athener sich bestreben, die Thessaler, die Bodzier, und die Thebaner, van ihm abwendig zu machen. Judes,

<sup>(1)</sup> Aeschin. in Ctes. p. 449. Plut. in Demosth. t. 1, p. 854.
(2) Plut. in Phoe: p. 745. (\*) Den 27 Mart 338. (3) Demosth.
(3) Cov. p. 500. (\*\*) Dieser Monat begann b. 30 April 238.
(\*\*\*) Den 31 Mars. (4) Id. ibid.

will er bennoch ihre Bitte gewähren, und einen Baffenstillftand unterzeichnen; nur auf die Bedingung,
daßsie ferner nicht auf die verderblichen Rachschläge
ihrer Redner horen (\*).

Den 15 Skirrhophorion (\*). Philipp war burch den Paß bei Thermoppla gegangen, und in Phocis eingedrungen. Schrecken ergrif die benachharten Wölker; indeß, da er betheuerte, daß sein Absehn nur auf die Lokrier gehe, sing man an wieder ruhig zu werden. Ploglich hat er Elatea angegriffen (\*): eine der Städte, welche er verschonte, als er den Phocischen Krieg beendigte (\*\*). Er denkt, sich darin zu seßen, sich zu befestigen; vielleicht hat er seinen Weg schon gar fortgesest. Wenn die Thebaner, seine Bundessenossen, ihn nicht aushalten, so sehen wir ihn in zwei Lagen vor den Mauren von Athen (\*).

Die Nachricht von der Einnahme der Stadt Elqtea ist heute angelangt. Die Prytanen (\*\*\*) waren
beim Abendessen; alsbald stehen sie auf; es wird beschossen, die Versammlung auf morgen zusammen zu
rusen. Einige der Prytanen lassen die Feldherrn und
den Trompeter hohlen; die andern eilen nach dem
Markte, vertreiben dort die Krämer, und verbrennen
die Buden (4). Die Stadt ist voll Lärms; ein fürchterlicher Schauder hat alle Gemüther überfallen.

<sup>(1)</sup> Demosth. de cor. p. 501. (\*) Den 12 Jun. 338. (2) Id. ibid. p. 498. (\*\*) Man f. Bb V, S. 178. (3) Diod. Sic. lib. 16, p. 474. (\*\*\*) Dies waren 50 Senatoren, welche im Protaneum wohnten, um die wichtigen Angelegenheiten des Staats zu beforgen, und im Nothfall die allgemeine Versammlung zu berufen. [Bb II, S. 205, 207.] (4) Demosth, ibid, p. 501. Diod. Sic. ibid.

Den 16 Skirrhophorion (\*). Die Nacht bindurch, find die Feldherrn überall herum gewandere: Die Erompete hat burch alle Strafen geblafen ('). Beim Unbruch bes Tages, versammelten fich bie Genatoren, ohne etwas zu beschließen; voll Ungeduld ermartete fie das Bolf, auf dem Markte. Die Drotanen machten jene Nachricht befannt; ber Gilbote bestätigte fie; bie Felbherrn, Die Redner maren jugegen. Berold trat vor, und fragte, ob jemand die Rednerbubne besteigen wolle; es entstand eine fürchterliche Stille. Der Berold wiederhohlte die nehmlichen Bor-Das Stillschweigen hielt an; unrubig te mebrmal. manbten fich bie Blide gegen Demosthenes; er trat "Benn," fprach er, "Philipp mit ben Thebanern pollig einverstanden ware, so stande er ist schon auf ber Attifanischen Grange. Er hat nur barum einen ihrem Staate fo nabeliegenden Dlag eingenommen, um die beiden Parteien, worin fie getheilt find, für fich zu vereinigen: feinen Unbangern will er Qua tranen, und feinen Zeinden gurcht erweden. fe Bereinigung ju verhindern, muß Athen von beute an alle Urfachen jum Saß, welche es feit lange gegen Das eifersuchtige Theben bat, vergeffen: muß ibm bie Befahr zeigen, welche ibm brobet; muß ihm ein ju feiner Balfe bereit ftebendes Rriegsbeer zeigen; muß, wo moglich, fich burch ein Bundniß mit ihm vereinis gen, und burch beilige Bertrage, welche bie Boblfahrt ber beiben Freiftaaten, und die Boblfahrt von gang Griechenland, fichern."

Sierauf.

<sup>(&</sup>quot;) Den 13 Jun. 388. (1) Diod. Sic. lib. 16. p. 474.

Hierauf hat er einen Volksbeschluß vorgeschlagen, wovon Folgendes die Hauptpunkte sind. "Nach Anrufung der Schußgottheiten von Athen, wird man 200 Schiffe ausrusten; die Feldherrn werden die Truppen nach Eleusis sühren; Abgeordnete eilen nach allen Städten Griechenlandes. Aber gleich ist gehen
sie zu den Thebanern: ermahnen dieselben zur Vertheidigung ihrer Freiheit; bieten ihnen Wassen, Kriegsvölker, Geld, an; stellen ihnen vor, daß, wehn Athen
bis ist geglaubt hat, seine Ehre erfordere, ihnen den
Vorrang streitig zu machen, es nunmehr denkt, zur
Abwälzung der Schande von sich selbst, von den Thebanern, von allen Griechen, sei nothwendig, nie das
Joch einer fremden Macht zu dulden."

Dieser Beschluß ging ohne den mindesten Biderfpruch durch. Man hat fünf Abgeordnete ernannt,
unter welchen Demosthenes und der Redner Hyperides
sind; sie werden augenblicklich abreisen (\*).

Den . . . Die Abgeordneten trasen in Theben die Gefandten der Bundesgenossen der Stadt. Diese Lehteren überhäuften Philipp mit Lobsprüchen, und Athen mit Vorwürsen, und stellten dann den Thebanern vor, daß sie, aus Erkenntlichkeit gegen den König, ihm einen Durchgang durch ihr Land erdfnen (\*), ja selbst mit ihm in Attika einkallen müßten. Man legte ihnen gleichsam die Wahl vor: entweder die Habe der Athener nach Theben zu bringen, oder die Habe der Athener nach Theben zu bringen, oder die Habe der Thebaner den Macedoniern als Beute anheim sallen zu sehn (\*). Diese Gründe, diese Orohungen,

<sup>(1)</sup> Demosth, de cor. p. 505. (2) Aristot, rhes lih. 1, cap. 23, t. 2 p. 575. (3) Demosth, ibid, p. 509.

wurden mit vielem Nachdruck von einem der berühmtessten Redner dieses Jahrhunderts vorgetragen, von Pothon aus Bozant, welcher in Philipps Namen sprach ('). Allein, Demosthenes beantwortete sie mit einer solchen Ueberlegenheit, daß die Thebaner nicht anstanden, die Athenische Armee, von Chares und Stratostes (\*) besehligt, in ihren Mauren auszunehmen ('). — Der Vorschlag zu einer Verbindung zwischen den Athenern und Thebanern, wird als ein ershabener Geniezug angesehen; und die Aussührung, als der Triumph der Veredsamseit.

In Erwartung gunstigerer Den Umftande, faßte Philipp den Entschluß, die Berfugung der Amphiftyonen ju vollstreden, und die Stadt Amphifia anzugreifen. Um babin zu gelangen, muß. te er aber burch einen Sohlweg, welchen Chares und Prorenus befest bielten: ber Erfte, mit einem Saufen von Thebanern und Athenern; der Andere, mit einer . Schaar Bulfstruppen, welche die Amphisser in Gold genommen hatten (3). Nach einigen mißlungenen Berfuchen, spielte Philipp ihnen einen Brief in die Bande, worin er an Parmenion schrieb: ploglich entstandene Unruhen in Thracien erforderten bort feine Begenwart, und nothigten ibn, Die Belagerung von Amphissa bis auf gelegenere Zeit auszusegen. List gluckte. Chares und Prorenus verließen den Pag; alsbald bemachtigte ber Ronig fich beffelben, folug bie Amphiffer, und nahm ihre Stadt ein (4).

<sup>(1)</sup> Diod. Sic. lib. 16, p. 475. (\*) Diodorus neunt ihn Lyfiffes. Allein, Aeschines (de fall. leg. p. 451) und Polpan (strategem. lib. 4, cap. 2, §. 2.) nennen ihn Stratotles. Aeschines's Zeugniß giebt ber lettern Leseart ben Borgug. (2)ld. ibid. (3) Aeschun. in Cresiph. p. 451. Demosth. de cor. p. 505. (4) Polyaen. strateg. lib. 4, cap. 2, §. 2.

Unter dem Archonten Charondas.
Im 3ten Jahr der 108ten Olympiade.

(Bom 28 Jun. bes 3. 338 bis jum 17 Jul. 337 vor Chr. Geb.)

Den . . . (\*). Es scheint, Philipp will dem Rriege ein Ende machen; man erwartet Gesandte von ihm hier. Die Häupter der Thebaner haben Unterhandlungen mit ihm angesangen, und stehn sogar auf dem Punkte sie zu schließen. Sie haben den Athenern ihre Vorschläge mitgetheilt, und dieselben zu beren Annehmung ermahnt (\*). Viele stimmen hieselbst für die Vefolgung ihres Raths; aber Demosthenes, welcher glaubt Philipp gedemuthigt zu haben, will ihn ganz niederdrücken und vernichten.

In der heutigen Bersammlung, bat er sich laue fur bie Fortfegung bes Rrieges erflart; Phocion, fur die entgegengesehte Meinung. "Wann wirft bu bann jum Rriege rathen?" fragte ihn ber Redner Spperides. "Wenn ich feben werde, "antwortete er, "bag die jungen. Leute Bucht beobachten, daß die Reichen beifteuern, baß die Redner nicht ben Schaß vergeuden (2)." Sachwalter, aus der Zahl derer, welche ihr ganges Leben mit Unflagen bei ben Berichtshofen binbringen, "Wie! Indem die Athener die Waffen in Sanben haben, magt Phocion, ihnen gur Miederlegung berfeiben zu rathen!" "Ja, das mage ich," verseste er; "ob ich gleich febr wohl weiß, daß mabrend bes Rrieges ich vas Uebergewicht über bir, und mabrend bes Friedens bu es uber mir haben wirft (3)." Bierauf

<sup>(\*)</sup> In ben ersten Sagen bes Jule 338. (1) Aeschin, in Ctef. p. 451. (2) Plut. in Phoc. t. 1, p. 752. (3) Id. ibid. p. 748.

nahm ber Rebner Polyeuftus bas Bort. Da er ungem in bid ift, und die hiße gang außerordentlich mar, schwiste er große Tropfen, und mußte, um in feiner Rebe fortzufahren, einmal über bas andere ein Glas Maffer fordern. "Ihr Athener thut febr mohl," fprach Phocion, "baß Ihr folche Redner anbort. Diefer Mann, der nicht vier Borte hervorbringen fann, ohne Bu flicen, wird allerbings Bunder thun, wenn er. mit bem Panger und bem Schild belaftet, bem Feinde gegen über fteht (')." Als Demofthenes barauf brang, baß es fehr vortheilhaft fei, ben Rriegsschauplag nach Boogien, weit von Attifa, ju verlegen; antwortete Phocion: "Lagt une boch nicht untersuchen, wo wir bie Schlacht liefern wollen, fonbern wo wir fie gewinnen werden (')." Demosthenes's Vorschlag ging burch; als er bie Bersammlung verließ, ift er nach Boogien abgereist.

Den . . . . (\*). Demosthenes hat die Thebaner und die Boozier genothigt, alle Unterhandlungen mit Philipp abzubrechen. Zum Frieden ist also keine Hofnung mehr (3).

Den . . . . Philipp ist, an der Spise von 30,000 Mann Fußvolf und wenigstens 2000 Reutern (4), bis nach Charonea in Boozien vorgerückt. Er steht nur 700 Stadien (\*\*) von Athen (5).

Demofthenes ift überall, thut Alles, treibt die Reichstage ber Boogier, Die Berathschlagungen ber Felbherrn, mit der schnellften Gile an (6). Die hat

<sup>(1)</sup> Plut. in Phoc. t. 1, p: 746. (2) Id, ibid. p. 748. (\*) 11m bie nehmliche Beit. (3) Aeschinf, in Ctes. p. 451. (4) Diod. Sic. lib. 16, p. 475. (\*\*) 26 franzos. Weilen und 1150 Evisen. (5) Demosth. de coron. p. 511. (6) Aeschin. ibid. p. 452. Plut. in Demosth. t. 1, p. 854.

bie Berebsamkeit so große Dinge gewirkt: in allen Seelen hat sie das Feuer der Begeisterung, den Durst nach Schlachten, erweckt ('). Auf ihren allgewaltigen Ruf, sieht man nach Boozien die zahlreichen Kriegsschaaren der Achäer, der Korinthier, der Leukadier, und mehrerer andern Bolker hinziehn ('). Das erstaunte Griechenland ist gleichsam von seinen Sisen aufgestanden, richtet die Blicke gegen Boozien, und steht in der grausamen Erwartung des Ereignisses, welches über sein Schicksal entscheiden soll (3). Athen zuckt, jeden Augenblick, durch alle Krämpse der Hofnung und des Schreckens. Phocion ist ruhig. Ach! das kann ich nicht sein: Philotas ist bei der Armee. Man sagt, sie sei stärker, als Philipps Heer (1).

[Schlacht bei Charonea] Die Schlacht ist verloren. Philotas ist todt. Ich habe keinen Freund mehr; es giebt kein Briechenland mehr. Ich kehre nach Schthien zuruck.

hier endete mein Tagebuch. Ich hatte nicht den Muth es fortzusegen. Ich wollte sogleich abreisen; aber ich konnte den Vitten von Philotas's Schwester und von ihrem Gatten Apollodor nicht widerstehen: ich brachte noch ein Jahr bei ihnen zu, und wir weinten mit einander.

Ist will ich mich an einige Umstände der Schlacht erinnern. Sie geschab (5) den 7ten des Monats Mestageitnion (\*).

F 3

<sup>(1)</sup> Theop. ap. Plut. in Demosth. t. 1, p. 854. (2) Demosth. de coron. p. 512. Lucian. in Demosth. encom. cap. 39, t. 3, p. 519. (3) Plut. ibid. p. 854. (4) Justin. lib. 9, cap. 3. (5) Plut. in Camill. t. 1, p. 138. Corsin. de nat. die Plat. in symbol. literarvol. 6, p. 95. (\*) Dem 3 August im J. 338 vor Chr. Geb.

Mie zeigten die Athener und die Thebaner größeren Muth. Die Erstern waren so gar in die Macedonische Phalanx eingedrungen; nur ihre Generale wußten diesen Vortheil nicht zu benußen. Philipp ward es gewahr, sagte kaltblutig: die Athener verstehen nicht zu siegen; und stellte die Ordnung in seiner Armee wieder her (1). Er besehligte den rechten Flügel, sein Sohn Alexander den linken. Beide bewiesen ungemeine Tapferkeit. Demosthenes war einer der Ersten, welcher die Flucht ergrif (2). Von Seiten der Athener, starben mehr als Tausend eines glorreichen Todes; mehr als Zweitausend wurden gesangen. Der Verlust der Thebaner war ungefähr gleich (3).

Anfangs ließ ber Ronig eine unanständige Freude bliden. Nach einem Gastmabl, wo seine Freunde, feinem Beifpiel zufolge, fich der größten Unmaßigfeit überließen (4), ging er auf bas Schlachtfeld; schämte fich nicht, die braven Rrieger, welche er ju feinen Fu-Ben liegen fab, ju verbohnen; fagte, mit nachgeaftem Rednerton, und mit bajugeschlagenem Lafte, ben Bolfsbefchluß ber, welchen Demofthenes verfaßt hatte', um bie Griechischen Bolfer gegen ibn aufzuwiegeln (5). Der Redner Demades, obgleich in Retten, fprach ju ihm: "Philipp, du fpielft Thersitens Rolle, und konntest ein Agamemnon sein (6)." Diese Worte brachten'ibn wieder ju fich. Er warf den Blumenfrang, ben er auf bem Saupte trug, ju Boben; feste Demabes in Freiheit, und ließ ber Tapferfeit ber Besiegten Gerechtigfeit miderfahren (7).

<sup>(1)</sup> Polyaen. strateg. lib., 4, scap. 2. (2) Plut. in Demosth. t. x, p. 455. (3) Died. Sic. lib. 16, p. 476. (4) ld. ibid. (5) Plut. ibid. (6) Died. Sic. ibid. p. 477. (7) Plut. in Pelepid. t. 1, p. 287.

Theben, welches feine Boblthaten vergeffen batte, marb barter behandelt. Er legte eine Befagung in die Burg; einige der vornehmften Ginmobner vurben getöbtet, andere berwiesen ('). Dieses Beispiel ber Strenge, welches er fur nothig hielt, ftillte feine Rache; und nun ubte der Sieger nur Sandlungen ber Mäßigung aus. Man rieth ibm, fich ber festeften Plage in Griechenland ju verfichern; er antwortete, ein daurender Ruf von Milbe fei ihm lieber, als ber vergangliche Glang ber Berrschaft (\*). Man drang bei ihm wenigstens auf Buchtigung ber Athener, welche' ibm fo viel Berdruß verursacht batten; er sprach: "Das wollen die Botter nicht, daß ich den Schauplas bes Ruhmes zerftore, ich ber ich bloß fur ben Ruhm arbeite (3)." Er erlaubte ihnen, ihre Todten und ihre Gefangenen fich ju boblen; Diefe Lettern, burch feine Sute dreift gemacht, betrugen fich mit dem Uebermuth und dem Leichtsinn, welchen man ihrer Magion borwirft; fie verlangten laut ihr Bepade, und beflagten fich über die Macedonischen Offiziere. Philipp mar fo gefällig, ihr Berlangen ju erfüllen; aber konnte fich nicht ermehren, mit Lacheln zu fagen: "Scheint es nicht, als batten wir fie nur im Burfelfpiele befiegt (4)?" Einige Zeit barauf, mabrend die Athener fich anschick. ten eine Belagerung auszuhalten (5), fam Alerander, bon Antipater begleitet, und bot ihnen einen Friedensund Bundesvertrag an (6).

F 4

<sup>(1)</sup> Justin. lib. 9, cap. 4. (2) Plut. apophth. t. 2, p. 177. (3) Id. ibid. p. 178. (4) Id. ibid. p. 177. (5) Lycurg. in Leacr. p. 153. Demosth. de cor. p. 514. (6) Justin. ibid.

Damals fab ich ibn, biefen Alexander, welcher feitbem bie Belt mit Bewunderung und mit Trauren erfüllt hat. Er mar 18 Jahre alt, und hatte fich ichon in mehrern Gefechten ausgezeichnet. In ber Schlacht bei Charonea brang er in ben rechten Flugel ber feindlichen Urmee, und trieb ibn in Die Flucht. Sieg erhöhte mit neuem Glange ben Reig feiner Geftalt. Er hat regelmäßige Buge, eine ichone und blubenbe Befichtefarbe, eine Adlernafe, große feurige Augen, blonde und locfichte Saare, einen hoben, aber etwas gegen die linke Schulter geneigten, Ropf; fein Buchs ift von mittlerer Große, fein, und frei; fein Rorper von gutem Berhaltniß, und durch beständige Uebung Er foll febr fchnell im Laufen, und febr ftark ("). forgfaltig in feinem Dute fein ('). Bei feinem Gingug in Athen ritt er ein berrliches Pferd, welches Bucephalus genannt mard; Niemand hatte es vor ihm bandigen fonnen (3), und es fostete 13 Zalente (\*).

Balb sprach man nur von Alerandern. Ich war zu tief in Schmerz versunken, um genauer auf ihn zu merken. Nachher befragte ich einen Athener, welcher lange in Macedonien gelebt hatte; und er sagte mir:

"Dieser Prinz verbindet mit vielem Geiste und vieler Fabigfeit eine unersättliche Begierde sich zu unterrichten (4), und Liebhaberei für die Runste, welche er beschüßet, ohne ein Kenner zu sein. Er ist angenehm im Umgange, sanst und treu in der Freunde,

<sup>(1)</sup> Arrian de exped. Alex. lib. 7, p. 309. Plut. in Alex. t. 1, p. 666, 678. Id. apophth: t. 2, p. 179. Curt. lib. 6, cap 5, §. 29. Solincap 9. Aelian, var. hift. lib. 12, cap. 14. Antholog, lib. 4, p. 314. (2) Ap. Ariftot. rhet. ad Alex. cap. 1, t. 2, p. 608. (3) Plut. in Alex. p. 667. Gell. lib. 5, cap. s. (4) 70200 Liv. (4) liver. epift. ad Alex. t. 1, p. 466,

fchaft ('), erhaben in feinen Gefinnungen und feinen Die Natur ertheilte ibm ben Reim gu Vorstellungen. allen Tugenden, und Ariftoteles entwickelte benfelben. Aber, mitten unter allen diesen Borgugen, herrscht eine für ihn, und vielleicht für das menschliche Geschlecht, traurige Leidenschaft: eine übermäßige Sucht zu berrschen, welche ihn Lag und Macht qualt. Gie offenbaret fich in feinen Blicken, feinem Salten, feinen Reben, feinen fleinsten Sandlungen, fo febr, bag, wenn man ihn antritt, man gleichsam von Scheu und Ehrfurcht ergriffen wird (2). Er mogte ber alleinige Ronig der gangen Welt (3), und der einzige Besiger aller menschlichen Renntniffe fein (4). Der Chraeix und alle glanzende Gigenschaften, welche man an Philipp bewundert, finden fich bei feinem Cobne: nur mit bem Unterschiede, daß fie bei Jenem mit Gigenschaften gemischt find, wodurch fie gemildert werden; daß aber bei Diesem die Standhaftigfeit in Starrfinn, die Liebe des Ruhms in Wahnwis, die Lapferfeit in Buth aus-Denn alle feine Willensbeschluffe haben die Unartet. biegfamfeit bes Schicksale, und emporen fich gegen die Binderniffe (5): wie ein Baloftrom braufend über ein Felsstud binschaumt, welches sich seinem Laufe entgegen ftemmt."

"Philipp gebraucht verschiedne Mittel, um zu seisnem Ziele zu gelangen; Alerander kennt nichts als sein Schwert. Philipp schamt sich nicht, in den Olympischen Spielen mit bloßen Burgern um den Sieg zu

ণ্ড ১

<sup>(1)</sup> Plut. in Alex. t. 1, p. 677. (2) Aelian. var. hist. lib. 12, eap. 14. (3) Plut. ibid. p. 680. (4) Id. ibid. p. 668. Ap. Aristot. rhest. ad Alex. cap. 1, t. 2, p. 609. (5) Plut. ibid. p. 680.

kampfen; Alexander mögte bloß Könige zu seinen Gegnern dort haben (\*). Es scheint, als wenn ein geheimes Gefühl stets dem Erstern zustüstert, er habe sich
nur durch saure Anstrengung zu dieser stolzen Johe emporgearbeitet; und dem Zweiten, er sei im Schoose
der Hoheit geboren (\*)."

"Neidisch auf seinen Vater, wunscht er ihn zu übertreffen; ein Nebenbuhler Achills (2), wird er suden diesem gleich zu kommen. Achill ist in seinen Ausgen der größte Held; und Homer, weil er Achilles verewigt hat, der größte Dichter (3). Mehrere Züge der Aehnlichkeit nahern Alexander seinem gewählten Vorbilde. Die nehmliche Hestigkeit in der Gemuthsart,
der nehmliche Ungestum in den Schlachten, die nehmliche gefühlvolle Seele. Er sagte einst, Achill sei der Bluckseiigste aller Menschen gewesen, weil er einen Freund wie Patroklus, und einen Lobredner wie Homer, gehabt habe (4)."

Alexanders Geschäft war bald abgethan. Die Athener nahmen den Frieden an. Die Bedingungen waren sehr milde. Philipp gab ihnen sogar die Insel Samos zuruck (3), welche er einige Zeit zuvor erobert hatte. Er forderte bloß, daß ihre Abgeordneten zu dem Reichstage kamen, welchen er nach Korinth, über die allgemeinen Angelegenheiten Griechenlandes, ausschreiben wollte (6).

<sup>(1)</sup> Plut. in Alex, t. 1, p. 666. Id. apophth. t. 2, p. 179. (") Man sehe bie Bergleichung Philipps und Alexanders, in der vortressichen Geschichte, welche Gr. Olivier aus Marseille über den ersten dieser Fürsten 1740 schrieb: t. 2, p. 425. (2) Id. in Alex. p. 667. (3) Id. de fort. Alex. orat. 1, t. 2, p. 327, 331, etc. Dion. Chrysost. de regnorat. p. 19. (4) Plut. in Alex. p. 672. Cicer. pro Archia, cap. 10, t. 5, p. 315. (5) Plut. ibid. p. 681. (6) Id. in Phoc. t. 1, p. 748.

Unter dem Archonten Phrynichus.

Im 4ten Jahr der 110ten Olympiade.
(Wom 17 Jul. des I. 337 bis jum Jul. 336 vor Chr. Geb.)

Die Lacedamonier weigerten sich, auf den Reichstag nach Korinth zu kommen. Philipp beschwerte sich
mit gebieterischem Stolze darüber, und erhielt bloß
diese Antwort: "Hältst du dich für größer nach deinem Siege, so miß nur deinen Schatten, du wirst ihn
nicht um eine Linie langer sinden (')." Philipp antwortete voll Zorn: "Wenn ich in Lakonien eindringe,
werde ich euch sämmtlich verjagen." Sie schrieben
ihm zurück: "Wenn (')."

Ein wichtigerer Gegenstand hinderte ibn, feine Drobungen mabrzumachen. Die Abgeordneten von fast gang Griechenland maren nun beisammen, und ber Ronig that ihnen den Borschlag: juforderst alle Zwiftigfeiten, welche bis babin die Griechen getrennt batten, ju vertilgen, und einen immermabrenden Rath ju errichten, welcher fur die Erhaltung des allgemeinen Friedens forgen folle. hierauf stellte er ihnen vor: baß es Zeit fei, Griechenland megen ber ehemals von ben Perfern erlittenen Beleidigungen zu rachen, und die Staaten des Raisers mit Rrieg zu überziehn (3). Beide Borfchlage wurden mit lautem Beifall aufaenommen, und Philipp einstimmig jum Oberfeldherrn bes Griechischen Rriegsbeeres, mit ben ausgebehnteften Bollmachten, ernannt. Zugleich bestimmte man bie Bahl ber Truppen, welche jede Stadt stellen fonne. Sie beliefen sich auf 200,000 Mann zu Juß, und

<sup>(1)</sup> Plut. apophth. lacon. t. 2, p. 218. (2) Id. de garrul. t. 2, p. 511. (3) Diod. Sic. lib. 16, p. 478.

15000 zu Pferde; ohne die Soldaten aus Macedonien, und von den diesem Königreich unterworfenen barbarischen Wölkern zu zählen (\*). Nach diesen Beschlüssen, kehrte er nach seinen Staaten zurück, um sich zu diesem glorreichen Feldzuge zu bereiten.

Da ftarb die Griechische Freiheit (). Diefes an großen Mannern fo fruchtbare Land wird lange unter bem Joche ber Macedonischen Fursten bleiben. rif ich mich auch von Athen los, fo febr man fich auch aufe neue bemübete, mich bafelbft festzuhalten. febrte nach Scothien gurud, von ben Vorurtheilen gebeilet, welche mir ben Aufenhalt bafelbst zuwider gemacht batten. Aufgenommen von einer am Bornftbenes wohnenden Bolferschaft, baue ich ein Gutchen, welches bem weisen Anacharsis, einem meiner Ahnberrn, geborte. hier ichmede ich den Frieden ber Ginfamfeit; ich murbe bingufegen, und bie Gufigleiten der Freundschaft, wenn fich fur bas Berg ein Berluft erfeten ließe. In meiner Jugend, fuchte ich bas Slud bei aufgeklarten Razionen; in reiferem Alter, fand ich es bei einem Bolfe, welches nur bie Guter ber Matur fennt.

<sup>(1)</sup> Justin lib. 9, cap. 5. Orof. lib. 3, cap. 14. (2) Orof. ibid. cap. 13.

## Anmerkungen.

1.

Ob die alten Griechischen Weltweisen die Einheit Gottes angenommen haben.

Rap. 79, S. 15.

Es haben die ersten Schutredner des Christenthums, und, nach ihrem Vorgange, mehrere neuere Schriftseller, behauptet, daß die alten Weltweisen nur einen einzigen Sott anerkannt hatten. Andere Neuere, hingegen, drins gen darauf, daß die jener Meinung gunstigen Stellen nur von der Natur, von der Woltseele, von der Sonne, versfanden werden müßten; und ste zählen dem zusolge fast alle jene Weltweise zu den Spinozisten und den Utheisten (\*). Endlich sind in unsern Tagen Gelehrte aufgestanden, welsche, nach mühsamen Erforschungen der alten Weltweisheit, einen billigen Mittelweg zwischen beiden Meinungen getroffen haben. Unter diese Jahl gehören Brucker und Mossheim, deren Einsichten mir sehr nüglich gewesen sind.

Es treffen mehrere Ursachen zusammen, um diese wich= 'tige Frage zu verdunkeln. Ich will einige berselben anfuh= ren; nur muß ich zuvor bemerken, daß ich hier hauptsäch= lich von den Weltweisen vor Aristoteles und Platon rede, weil ste die einzigen sind, die in meinem Werke vorkom= men.

<sup>(1)</sup> Mosfrent. in Cudw. cap. 4, f. 26, t. 1, p. 681.

- Die Meiften berfelben wollten bie Bilbung und Die Erhaltung des Weltalls bloß aus den Eigenschaften der Materie erklären. Diefe Methode war fo allgemein, das Mngragoras getadelt murde, weil er diefelbe entweder nicht immer befolgt, oder nicht immer verlaffen hatte. Da er in ber Erflarung der einzelnen Begebenheiten bald auf bie natürlichen Urfachen, bald auf den Geift, welcher, feiner Meinung nach, das Chaos in Ordnung gebracht hatte, que rud fam: fo ward ihm von Ariftoteles vorgeworfen, daß er einen Gott aus der Mafchine berab fommen laffe, fobalb er fich in Berlegenheit befinde ('); und von Platon, baß er uns nicht in jeder Erscheinung die Wege der gottlichen Beibheit enthulle (2). Diefes vorausgefest, barf man aus bem Stillschweigen der erften Naturforscher nicht fcbließen. baß fie feinen Gott angenommen hatten (3); noch aus einis gen Ausbrucken bei ihnen, daß fie der Materie alle Bollfommenheiten der Gottheit haben beilegen wollen.
- 2. Bon allen philosophischen Werten, welche man au Ariftoteles's Zeiten batte, ift und weiter nichts Ganzes übrig geblieben, ale ein Theil feiner Schriften, ein Theil pon Platone Schriften, ein fleiner Auffat von dem Buthagoreer Timaus aus Lotri, und ein Auffat über bas Beltall pon Ocellus aus Lufanien, einem andern Pythagoreer. Ocellus fucht in Diefem fleinen Werke nicht fo wohl die Bildung ber Welt zu entwickeln, als vielmehr ihre Ewigfeit ju beweifen; und hat alfo feine Beranlaffung, die Gotts beit ins Spiel ju bringen. Aber in einer andern Schrift, mopon Stobaus uns ein Bruchftuct aufbehalten hat, fagte er, daß die Sarmonie die Welt erhalte, und daß Gott der Urbeber diefer Sarmonie fei (1). 3ch will mich bennoch nicht auf fein Unfehn ftuben; aber Timaus, Platon, und Ariftoteles, haben ausdrucklich die Einheit Gottes behauptet: und zwar nicht im Borbeigeben, fondern in ansführlis

<sup>(1)</sup> Aristot. metaph. lib. 1, cap. 4, t. 2, p. 844. (2) Plat. in Phaed. t. 1, p. 98. (3) Bruck. t. 1, p. 469. 1174. (4) Stob. colog. phys. lib. 1, cap. 16, p. 32.

chen Werten, und in der Auseinandersetung ihrer Spffer me, die fich auf diefen Lehrsat grundeten.

Die Schriften der andern Weltweisen find verloren ges Wir befiten nur noch Bruchftucfe bavon, beren einige laut für diefe Lehre zeugen, andere, in fehr geringer Unzahl, fie umzufiurzen scheinen. Unter biefen lettern las fen manche fich auf mehrere Urt erflaren; und andere find bon ben Schriftstellern einer entgegengesetten Bartei gefammelt und verfälscht worden. Ein folcher Mann mar jener Bellejus, welchen Cicero in feinem Berfe über bas Befen ber Gotter auftreten lagt, und welcher beschuldigt wird, baß er mehr als einmal die Meinungen ber Alten entftellt Wollte man, nach fo fcwachen Zeugniffen, über babe (1). Die Meinungen der alten Weltweisen entscheiden; fo liefe man Gefahr, eben fo gegen fie ju verfahren, wie, nach eis nigen abgeriffenen und unrichtig gedenteten Ausbrucken, Bater Barduin gegen Descartes, Malebranche, Urnaud, und andere verfahren ift, welche er als Gottesläugner ane flagt.

3. Die ersten Weitweisen nahmen zum Grundsat an, baß aus Richts Nichts werden fann (2). Daraus schlossen sie, daß entweder die Welt immer so, wie sie ist ift, war; ober wenigstens die Materie ewig ist (3. Bon der andern Seite, gab es eine alte Ueberlieferung, welcher zu Folge Alles von dem höchsten Wesen geordnet sei (4). Manche Weltweise wollten weder jenen Grundsatz noch diese Ueber-lieferung aufgeben, und suchten beide zu vereinigen. Einige, wie Aristoteles, sagten: dieses Wesen habe die Welt

<sup>(1)</sup> Sam. Parker. disput. de Dec, disp. 1, sect. 6, p. 16. Reimmau. hist. Atheism. cap. 22, §. 6, p. 166. Bruck. t. 1, p. 738. Meehem. in Cudw. cap. 1, §. 7, not. y, t. 1, p. 16. (2) Aristot. nat. auscult. lib. 1, cap. 5, t. 1, p. 316. Id. de gener. et corrupt. lib. 1, cap. 3, t. 1, p. 499, A. Id. de Xenoph. cap. 1, t. 1, p. 1241. Democr, ap. Diog. Laert. lib. 9, §. 44. Etc. etc. (3) Moshem. ibid. §. 31, p. 64. (4) De mund. ap. Aristot. cap. 6, t. 1, p. 610.

von Ewigkeit her geschaffen ('); Andere, wie Platon: Es habe dieselbe nur in der Zeit gebildet, und zwar nach einer vorher existirenden, unsörmlichen, und der Bolkommenheisten, welche nur dem höchsten Wesen zusommen, ermangelnsden Materie (2). Beide dachten so wenig, daß ihre Meinung dem Glauben an die Gottheit Eintrag thun könne, daß Aristoteles keinen Anstand fand, Gott für die erste Urssache der Bewegung anzuerkennen (3), und Platon, ihn den einzigen Ordner des Weltalls zu nennen (4). Deswesgen aber, weil die alten Weltweisen die eigentlich sogenannte Schöpfung nicht kannten, darf man sie, wie meherere gelehrte Forscher behaupten, noch nicht unter die Atheisssen rechnen (5).

4. Die Alten verlnüpften überhaupt einen andern Begrif, als wir, mit den Worten unförperlich, immateriell, einfach (\*). Einige scheinen freilich sich sie Gottheit, als ein untheilbares, unausgedehntes, unges mischtes Wesen gedacht zu haben (\*); aber unter einem geistigen Wesen verstanden die Meisten nur eine unendlich seine Materie (\*). Dieser Irrthum bestand mehrere Jahrshunderte hindurch (\*), und selbst bei Schriftstellern, welche die Kirche verehrt; ja, nach der Meinung einiger Gelehrsten, fann man ihn annehmen, ohne den Vorwurf der Gotzessäugnung zu verdienen (\*).

5. Außer

<sup>(1)</sup> Ariftot. de coel. lib. 2, cap. 1, t. 1, p. 452. Id. metaph. lib. 14, cap. 7, t. 2, p. 1001. (2) Plat in Tim. t. 3, p. 31, etc. Cicer. de nat. deor. lib. 1, cap. 8, t. 2, p. 403. (3) Ariftot. metaph. ibid. p. 1000. (4) Plat. in Tim. Mosh de creat. ex nihilo §. 16, etc. ap. Cudw. t. 2, p. 310, etc. (5) Cudw. cap. 4, §. 7, t. 1, p. 276. Beaufobre, hift. du Manich. liv. 5, chap 5, t. 2, p. 239. Bruck. t. 2, p. 508. Zimmerm. de Atheism. Plat. in amoen. liter. t. 12, p. 387. (6) Bruck. ibid. p. 690. Mosh. in Cudw. cap. 4, §. 24, t. 1, p. 630. (7) Anaxag. ap. Atistot. metaph. lib. 1, cap. 7, t. 2, p. 851, A. Id. de anim. lib. 1, cap. 2, t. 1, p. 620, D; lib. 3, cap. 5, p. 652, E. (2) Moshem. ibid. eap. 1, §. 26, t. 1, p. 47, not. y. Id. in cap. 5 sect. 3, t. 2, p. 360. Beausobre, ibid. liv. 3. chap. 1, t. 1, p. 474; chap. 2, p. 482. (9) Moshem. ibid. cap. 5, sect. 3, §. 24, not. 1, t. 2, p. 434-(10) Id. ibid. cap. 3, §. 4, t. 1, p. 136. Beausobre, ibid. chap. 2, p. 485.

- Außer bem icon ermahnten Mangel an Urfunden. baben wir noch über die Urt von Ginfchranfung ju flagen, worin die alten Weltweisen fich befanden. Das Bolf fpots tete feiner Gotter, aber wollte fie nicht vertauschen. Unaras goras batte gefagt, die Sonne fei nur ein feuriger Stein. pber ein glubender Metallflumpen ('). Man batte ibn als Raturforscher verurtheilen follen; man beschuldigte ibn Alehnliche Beispiele hatten feit lange die ber Ruchlofiafeit. Weltweisen jur Behutsamfeit gewohnt. Daraus erwuchs jene geheime Lehre, welche den Ungeweihten nicht offenbaret werden durfte, "Es ift febr fcmer," fagte Dlaton (2), "fich einen richtigen Begrif von dem Urbeber des Weltalis ju machen; und wenn man diefen Begrif endlich gefaßt batte, mußte man fich wohl buten, ibn befannt zu machen." Daber famen die zweideutigen Ausdrucke, welche gemiffermaßen den Jrrthum und die Bahrheit vereinigten. Gelbft die Benennung Gott gebort ju denfelben. Ein alter Diß= brauch batte diefen Ramen auf Alles ausgedehnt, mas in der Welt unsere Bewunderung erregt; auf Alles, mas un= ter den Menschen fich durch Berdienste oder burch Macht Bei den religioseffen Schriftstellern findet man ibn, bald in der einfachen, bald in der mehrern Babl, gebrancht (3). So wie er fich wechfelsweise unter diefer oder unter jener Form zeigte, befriedigte er auf gleiche Beife das Bolf und die Einsichtsvolleren. Wenn folglich ein Schrifesteller, der Ratur, der Weltseele, den Geftirnen, die Benennung Gott beilegt; fo iff man berechtigt ju fragen, in welchem Ginne er diefes Wort nabm; und ob er nicht über jene Begenftande noch einen einzigen Gott, als Urheber aller Dinge, ftellte.
- 6. Diefe Bemerfung leidet vorzuglich Anwendung auf zwei bei den alten Bolfern allgemein eingeführte Wei-

<sup>(1)</sup> Plut. de superstit. t. 2, p. 169, F. Sotion, ap. Diog. Laert. lib. 2, §. 12. Euseb. praep. evang. lib. 14, §. 14, p. 750. (2) Plat. in Tim. t. 3, p. 28. (3) Xenoph. Plat.

nungen. Die eine nahm über uns Geister an, welche besstimmt wären ben Gang bes Weltalls zu lenken. Ift diese Borstellung nicht aus einer alten und ehrwürdigen Ueberslieferung erwachsen, so entkand sie natürlicher Weise in eis nem Lande, wo der Regent die Sorge seines Reichs der Wachsamkeit seiner Staatsbeamten anvertraute. Wirklich sieht man, daß die Griechen sie von solchen Volkern bekamen, die unter einer monarchischen Regierungsform lebzen (1). Ja, der Verfasser eines, fälschlich Aristoteles beisgelegten, aber dennoch sehr alten Werkes, bemerkt ansprücklich, daß, so wie es unter der Würde des Persischen Kaisers ist, sich mit den geringsügigen Theilen der Staatsperwaltung abzugeben, diese Arbeit sich noch viel weniger für das höchste Wesen schieft (2).

Die zweite Meinung ging auf den Bufammenhang der Wirfungen und Gegenwirfungen, welcher fich in ber gan-Man nahm befondere Geelen in dem gen Ratut zeigt. Magnete (3), und in allen den Rorpern an, in welchen man eine Urfraft ber Bewegung und Spuren bes lebens Man nahm eine allgemeine Geele an, au finden glaubte. welche burch alle Theile diefes großen Gangen verbreitet fei. Diefe Borftellung ftand mit der mahren lehre nicht im Bis berfpruch. Denn, warum follte man nicht fagen tonnen, Bott habe Die Materie mit einem unfichtbaren Bringip, mit einerlebenstraft verfeben, welche die Birfungen derfelben leitet (\*)? Mur burch eine Folge jeues ermabnten Digbraus des, ward bismeilen auch ben Geiffern und der Weltfeele Darauf grunden fich die Die Benennung Gott beigelegt. Befduldigungen gegen mehrere Beltweise, und naments lich gegen Platon und gegen Pythagoras.

Da ber Erstere, wie ich bereits gesagt habe, bas Bort Gott balb in der einfachen, bald in der mehrern Bahl

<sup>(2)</sup> Plut. de orac. def. t. 2, p. 415. (2) De mund. ap. Aristot. eap. 6, t. 1, p. 611. (3) Thales, ap. Aristet. de anim lib. 1, cap. 2, t. 1, p. 620, D. (4) Cudw. cap. 3, §. 2, t. 1, p. 99. Moshem. ibid.

gebraucht (1), fo hat man ihm einen Widerfpruch mit fich felbst porgeworfen (2). Die Antwort mar leicht. nem Timans, wo Platon feine Ideen im Bufammenhang entwickelt, fagte er: Gott habe die Belt gebildet, und bas be gu ihrer Regierung Untergotter oder Geifter beftellt, welche ein Geschopf feiner Sande, die Bewahrer feiner Macht, und feinen Befehlen unterworfen find. Dier ift der Unterschied zwischen dem oberften Gott und ben andern Got= tern so deutlich ausgedruckt, daß er fich nicht verkennen lagt; aber Platon fonnte dem Regenten und deffen Minis ftern die nehmlichen Absichten gufdreiben, die nehmlichen Bitten portragen. Rennet er bisweilen auch bie Belt. ben himmel, die Geftirne, die Erde, u. f. w. Gott; fo ift offenbar, bag er blog die Geifter und Geelen meinet, melche der hochfte Gott in den verschiedenen Theilen des Weltalls ausgestreuet hat, um über deren Bewegungen ju male ten. Seine andern Schriften zeigen mir nichts, mas biefer lebre miderfprache.

Die Beschuldigungen gegen Pythagoras sind eben so ernstlich, aber um nichts bester gegründet. Er nahm, sagt man, eine über die ganze Ratur verbreitete, und innig mit allen Besen verbundene Seele an, welche dieselben unaufshörlich beweget, erhält, und hervorbringt: eine ewige Urstraft, wovon unsere Seelen ein Ausstuß sind, und welche er Gott benennt (3). Da er, sagt man ferner, feine ans dere Borstellung von Gott hat, so muß er den Atheisen beigezählet werden.

Gelehrte Forfcher haben diefe Beschnibigung bestritten (\*), welche fich bloß auf einige wenige Stellen grunder, & 2

<sup>(1)</sup> Plat, in Tim. t. 3, p. 27. Id. de leg. lib. 4, t. 2, p. 716. Etc. etc. (2) Cicer. de nat. deor. lib. 1, cap. 12, t. 2, p. 406. Bayle, contin. des penf. t. 3, §. 26, (3) Cicer. ibid. cap. 11, p. 405. Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 62. Minuc. Felix, p. 121. Cyrill. ap. Bruck. t. 1, p. 1075. Justin. marc. cohort. ad gent. p. 20. (4) Beausobre, hist. du Manich. liv. 5, chap. 2, t. 2, p. 172., Reimman. hist. Atheim. cap. 20, p. 150; et alii ap. Bruck. t. 1, p. 1021.

bie einer ganfligern Auslegung fahig find. Ganze Bande marben kaum hinreichen, Alles, was für und wider diefen Weltweisen geschrieben ift, zusammenzufaffen; ich beschranste mich auf einige Bemerkungen.

Es lagt fich nicht beweisen, daß Pythagoras die Beltsfeele mit der Gottheit vermengt habe; Alles üterzeugt uns im Segentheil, daß er beide von einander unterschied. Da wir seine Meinung nur nach den Meinungen seiner Schister benrtheilen konnen; so wollen wir untersuchen, wie Einige berfelben sich in den auf uns gekommenen Bruchsfiden ihrer Schriften hierüber ausgedrückt haben.

"Bott hat fich nicht begnugt, alle Dinge ju bilden; er erbalt und regieret auch Alles ('). Ein Feldherr ertheilt feinem Rriegsheere Befehle, ein Geemann feinen Schifelenten, Gott ber Belt (2). Er ift in Absicht des Weltalls, mas ein Ronig in Absicht feines Reiches (3). konnte nicht befteben, wenn fie nicht burch bie Sarmonie und durch die Borsehung regieret murde (4). Gott ift gut, weise, und in sich felbst glucklich ('). Man betrachtet ibn als ben Bater ber Gotter und Menfchen, weil er feine Bohltbaten über alle feine Unterthanen verbreitet. Alle ein gerechter Gefeggeber, als ein einfichtsvoller Lehrer, fett er nie die Sorge fur fein Reich aus den Augen. Wir muffen unfere Tugendem nach dem Mufter der feinigen einrichten, welche rein und von jeder groben Reigung entfernt find ("). "

"Ein Ronig, welcher feine Pflichten erfult, ift bas Ebenbild Gottes (7). Die zwischen ihm und seinen Untersthanen herrschende Eintracht ift die nehmliche, welche zwischen Gott und ber Welt herrscht (\*)."

<sup>(1)</sup> Stheneid. ap. Stob. serm. 46, p. 332. (2) Archyt. ibid. serm. 1, p. 15. (3) Diotog. ibid. serm. 46, p. 330. (4) Hippod. ibid. serm. 201, p. 555, lin. 26. (5) Stheneid. ibid. serm. 46, p. 332. Euryphant. ibid. serm. 101, p. 555. (6) Stheneid. ibid. Archyt. ibid. serm. 2; p. 23. (7) Diotog. ibid. (8) Ecphant. ibid. serm. 46, p. 334.

"Es ift nur ein allerhöchfter, allergrößter Gott, nur ein Regierer aller Dinge. Es find noch andere Götter, welche verschiedene Grade der Macht befigen, und seinen Befehlen gehorchen. Sie siehen gegen ihn in demjenigen Verhältniß, worin der Chor gegen den Korpphäus ift, worin Soldaten gegen den Feldherrn sind (1)."

Diese Bruchstude widersprechen fo bestimmt der Bor-Reffung, welche man uns von Bythagoras's Meinungen beibringen will, daß einige Untersucher (2) die Wechtheit Diefer aufbewahrten Stellen haben bezweifeln wollen, ohne boch andere eben fo gelehrte Forfcher (3) ju ihrer Meinung an bewegen. In der That, ftimmt auch der Inhalt Diefer Bruchftuce mit Timaus's lehre überein, welcher ausbructlich das hochte Befen von der Beltfeele unterscheidet, die er'fur ein Geschopf jenes Befens annimmt. Man hat behauptet, er habe bas Softem feines Lehrers entftellt (\*). Alfo, um Dythagoras ju verurtheilen, follen einige Stelten binreichen, von Schriftftellern gesammelt, bie funf bis feche hundert Jahre nach diefem Weltweifen lebten, und beren mahren Ginn vielleicht nicht einfahen; um ihn aber ju rechtfertigen, follen eine Menge Beugniffe nicht binreis den, welche ju feinem Bortheil aussagen, und vorzäglich Die Worte Gines unter feinen Schulern, der faft ju gleicher Reit mit ihmilebte, und in einem vollig aufbewahrten Berfe ein in allen feinen Theilen verbundenes Lehrgebaude auf-Reilt.

Indes, kann man, nach dem Beispiel mehrerer einfichtsvollen Aritiker, Timaus's Ausspruch mit den gegen ihn aufgestellten Zeugnissen vereinigen. Pythagoras erkannte einen obersten Gott, einen Urheber und Erhalter der Welt, ein heiliges und allweises Wesen, welches seine Vorsehung über alle Dinge erstreckt: das bezeugen Timaus,

**G** 3

<sup>(1)</sup> Onatas, ap. Stob. eclog. phys. lib. 1, eap. 3, p. 4. (2) Conring. et Thomas. ap. Bruck. t. 1, p. 1040, 1102. (3) Fabr. bibl. gracc. t. 1, p. 529. (4) Bruck. t. 1, p. 1093.

und die andern Pythagoreer, von welchen ich die Bruchstücke angeführt habe. Pythagoras nahm ferner an, daß Sott die Welt durch eine Seele belebt, welche auf unzertrennliche Weise mit der Materie verbunden ist; diese Seele kann als ein zartes Feuer, als eine reine Flamme angesehen werden; einige Pythagoreer nannten sie Gott, weil sie diesen Namen allen unmittelbar vom höchsten Wessen geschaffenen Dingen beilegten. Das ist, wenn ich mich nicht irre, der einzige Weg, die Stellen zu erklären, welche Zweisel über Pythagorasis Rechtgläubigkeit erregen können.

Endlich ift es auch möglich, bag einige Pythagoreer, um und ein finnliches Bild von Gottes Wirfung auf die gange Ratur ju geben, fich gedacht baben, baf er an jes dem Orte gang fei, und daß er fo in dem Weltall wirke (die fubs stantielle Form deffelben, die Form, welche daffelbe zu einem felbstftanbigen. Befen macht, fei), wie die Seele bei dem Korper. Diese Meinung scheint ihnen ber Oberpriefter ber Gottinn Ceres im zosten Rapitel Diefes Werkes (\*) beizulegen. habe an jener Stelle diefelbe angenommen, um mich den in der Rote angeführten Schriftsiellern zu nabern, und um nicht aber folche Fragen zu entscheiden, deren Erbrterung eben fo fcwierig als unnug ift. Denn, wahrlich, nicht aus einigen zweideutigen Ausbruden, nicht ans einer weitlauftigen Busammenftellung von Grundfagen und Rolgerungen, muß man über Unthagoras's Glauben urtheilen; fondern aus feiner praftifchen Sittenlehre, und vorzüglich aus ber von ihm geftifteten Gefellichaft, bei welcher es eine Saupts pflicht war, fich mit ber Gottheit ju beschaftigen (1), wor ihren Augen zu wandeln, und ihre Gunft durch Enthaltuns gen, burch Gebet, burch Dachfinnen, und durch Reinigfeit des Bergens ju erwerben (2). Man muß gefteben, bag Diefe frommen Uebungen fich nicht wohl fur eine Berbrudes rung von Spinozisten schicken murben.

<sup>(\*), 35</sup> III, S. 132. (1) Plut in Num t. 1, p. 69. Clem. Alex. from. lib. 5, p. 686. Aur. carm. (2) Jamblich. cap. 16, p. 57. Anonym. ap. Phot. in bibl. p. 1313. Diod. Sic. excerpt. Valef. p. 245, 246.

7. Rest wollen wir ben Berfaffer der Gedanten über ben Rometen anhoren. "Worin besieht eigentlich die Fras nge, wenn man über die Einheit Gottes philosophiren Man will wiffen, ob es einen burchaus einfachen "Geiff giebt, welcher vollig von der Materie und von der "Form der Welt verschieden ift, und alle Dinge bervorge-Wer biefes behauptet, ber glaubt nur einen "einzigen Gott; wer es nicht behauptet, mag noch fo febr "aue Gotter des Beidenthums verfpotten, und Abichen ge-"gen die Bielgotterei bezeugen: in der That nimmt er boch "eine unendliche Menge von Gottern an." Baple fest binau, daß es febr fcwer fein murde, unter den Alten einige Schriftsteller aufzufinden, welche die Einheit Gottes, ohne ein jufammengefestes Wefen barunter ju verfiehen, anges nommen hatten. "Run aber," fahrt er fort, "tann ein "foldes Wefen nur durch einen Digbrauch des Wortes und "uneigentlich Gins beißen; es ift nur Gins, nach bem "willfürlichen Begrif eines gemiffen Gangent, oder eines "folleftiben Dinges (')."

Wenn, um unter die Polytheisten gerechnet zu werden, man nur unrichtige Begriffe über das Wesen der Geister haben darf; so muß man, Baylen selbst zu Folge, nicht bloß Pythagoras, Platon, Sofrates, und alle Alte; versdammen (2), sondern auch fast alle diesenigen, welche bis auf unsere Tage über diese Gegenstände geschrieben haben. Denn so spricht er in seinem Werterbuch (2): "Bis auf "Dern Descartes, hatten alle unsere Doktoren, so wohl der "Theologie als der Philosophie, den Geistern eine Ausdehsunng zugeschrieben: Gott eine unendliche, den Engeln "und den vernünstigen Seelen eine endliche. Zwar des "haupteten sie freilich, daß diese Ausdehung nicht matesnriell, nicht aus Theilen zusammengeseht ist, sondern daß

<sup>(1)</sup> Bayle, contin. des penf. t. 3, p. 66. (2) Mothem. in Cudw. csp. 4, 5, 27, not. a, p. 684. (3) Bayle, distion. art Simonide, note E.

"die Geiffer in jedem Theile bes Raumes, welchen fie ein-"nehmen, gang find. Daraus erwuchsen dann drei Urten "ber ortlichen Gegenwart: Die erfte, fur Die Rorper; Die "tweite, fur die erschaffenen Beifter; Die dritte, fur Bott. "Die Rartefianer haben alle biefe Lehrfate umgeftofen: fie ; behaupten, daß die Geifter gar feine Urt von Ausdehnung, "noch von ortlicher Gegenwart haben; aber man verwirft "ihre Meinung, als fehr ungereimt. Laft uns alfo fagen, "baf auch noch hentzutage alle unfere Beltweifen, und alle "unfere Gottesgelehrten, ber allgemeinen Bolfemeinung "gemaß, lehren, daß die gottliche Gubfiang über unendli-Run aber beißt dies ficherlich, "de Raume verbreitet ift. "an einer Stelle niederreißen, mas man an der andern ge= "bauet hatte; es heißt, Gott in der That die Materialitat "wiedergeben, welche man ihm genommen hatte."

Der Streitpunkt der Frage ift alfo nicht fo, wie Banle Sondern, man will miffen: ob Plas ibn vorgetragen bat. ton und andere Beltweise vor Platon, ein erftes, emiges, hochstverftanbiges, hochstweises und heiliges Wefen angenommen haben; welches die Welt, von Ewigfeit ber oder in der Zeit, gebildet hat; welches diefelbe, durch fich felbff ober burch feine Diener, erhalt und regieret; welches, in biefem leben oder in dem jufunftigen, Belohnungen fur bie Tugend und Strafen für bas lafter bestimmt bat. Lehrfaße finden fich auf das deutlichfte in den Schriften faft aller alten Weltweisen. " Sind ihnen daselbft einige grobe Grrthumer über bas gottliche Wefen beigemifcht, fo ants worten wir, daß diefe Schriftsteller berfelben nicht gewahr wurden, oder wenigstens nicht glaubten, daß fie die Einheit bes hochsten Wefens zerfiorten ('). Wir fagen ferner, baß es unbillig ift, nicht mehr lebende Berfaffer wegen Rolges rungen anguklagen, welche fie felbft mahrscheinlich verwors fen haben murben, wenn fie beren Gefahrlichfeit erfannt hatten (2). Wir fagen, daß es unfere Absicht nicht ift, ju

<sup>(1)</sup> Moshem. differe de creat. ap. Çudw. t. a, p. 315. (2) Idi Ibid. cap. 4, t. 1, p. 685.

behanpten, daß jene Beltweise eben fo richtige Borfiellungen von der Gottheit, wie die unfrigen, gehabt haben; fondern nur, daß fie im Allgemeinen eben fol entfernt von der Gottesleugnung als von der Bielgötterei waren.

2.

## Ueber die Theologische Moral der alten Griechischen Weltweisen.

#### Ebendas. S. 23.

Die ersten Schriftsteller der Kirche sammelten forgfabtig die Zeugnisse der Griechischen Dichter und Weltweisen, welche den Lehrsätzen von der Einheit Gottes, von der Vorsehung, und andern gleich wichtigen, gunstig waren (1).

Auch glaubten fie, Die Sittenlehre, welche die alten Weltweisen unter den Bolfern begrundet hatten, mit der Sittenlehre des Christenthumes zusammen stellen zu muffen; und sie erfannten, daß die erfte, ungeachtet ihrer Unsvollfommenheit, die Gemuther zur Annahme der zweiten, viel reineren, vorbereitet habe (2).

In den neuesten Zeiten, sind verschiedne Werke über die Religionslehre der Beiden erschienen (\*); und sehr gestehrte Forscher haben, nach Ergründung derselben, gestanden, daß ste kob verdiesen, daß ste kob verdiesne. So drückt sich, in Absicht des wesentlichsten Lehrsates, fr Freret; aus: "Die Alegypter und die Griechen haben also den öbersten Gott, den wahren Gott, erkannt, und, zobgleich auf eine seiner unwürdige Art, verehret (\*)." In

**§** 5

<sup>(1)</sup> Clem, Alex. strom. lib. 5, 6. Lactant, divin. inst. lib. 1, cap. 5. August. de civit, dei, lib. 8, cap. 9; lib. 18, cap. 47. Euseb. praepar. evang. lib. 11. Minuc. Felix. Etc. etc. (2) Clem. Alex. strom. lib. 1, p. 331, 366, 376, etc. (3) Mourgu, plan théolog. du Pythagor. Thomassin, méth. d'enseigner les lettr. hum. Id. méth. d'enseigner la philosophie. Burigny, théolog. payenn. Cudw. syst. intellect. passim. (4) Désense de la chronol, p. 379, 380.

Absicht ihrer Sittenlehre, wollen wir den berühmten huet, Bischof von Avranches, horen. "Anch ist es mir oftmals begegnet," fagte er, "daß, indem ich basjenige las, was "Platon, oder Aristoteles, oder Eicero, oder Epistet, über "einen rechtschaffen und tugenbhaft einzurichtenden Lebens"wandel uns hinterlassen haben, ich bei mir selbst glaubte, aus "einigen Christichen Schriftstellern Regeln der Frommigkeit "zu schöpfen (')."

Diese großen Beispiele berechtigten mich , und ber Plan meines Werfes nothigte mich, einen Abrif von ber theologischen Moral ber Griechen ju geben; allein, ich bin weit von dem Gedanken entfernt, daß man fie mit unferer, unendlith über diefelbe erhabenen, Sittenlehre vermengen Dhne bier die Borguge anzuführen, welche bas Werf ber Gottlichen Weisheit auszeichnen, will ich mich auf einen einzigen Dunkt einschranken. Die Gesetgeber Griechenlandes fagten bloß: Ehret die Gotter. Das Evangelium aber fagt: "Du follst Gott von gans gem Bergen lieben, und beinen Rachften als bich felbft (2)." Diefes Gefet, welches alle andere um= fchließt, welches fie alle belebet, foll, wie Augustinus bebauptet (3), Platon jum Theil gefannt haben. was Platon in diefer hinficht lehrte, war nur eine Folge feiner Theorie vom Sochften Gute, und hatte auf die Gittenlehre ber Griechen fo wenig Einfluß, baß Ariftoteles verfichert (\*): es fei ungereimt ju fagen, man liebe Jupiter (\*).

<sup>(1) &</sup>quot;Ac mihi quidem saepe numero contigit, sut eum ea lege-"rem, quae ad vitam recte probeque instituendam vel a Platone, vel "ab Aristotele, vel a Cicerone, vel ab Epicreto tradita sunt, mihi "viderer ex aliquibus Christianorum scriptis capere normam piera-"tis." Huer. Alneran, quaest. lib. 2, p. 92. (2) Luc. cap. 10, v. 27. (3) August. de civit. dei, lib. 8, cap. 9, (4) Aristot. magn. mor. lib. 2, cap. 11, t. 2, p. 187, D.

<sup>(\*) [</sup>Der vortreffiche Verfaffer icheint hier unter einem Bmange, von feiner Rirche; geschrieben ju haben, wohnech die richtige Dars fellung des Gegenstandes etwas gelitten hat. Wir wollen die gro-

fere Freiheit, beren wir Sottlob in bem Protestantifden Deutsch, lande uns erfreuen, auch hier anwenden.

Bielleicht mutbe icon bie genaue Ueberficht ber Frage baburd erfcmert, bag ber Berfaffer in bem gangen 79ften Rapitel E be o logie und Moral ju eng an einander fnupft. tommt das gehaffige Anfchn eines verbammenden Orthoboren, metder ben feinen Forfcher, ber bei einer theologifchen Unterfuchung nicht feiner Meinung ift, fofort einen unmoralifchen Menfchen fchilt. Benn bie Eleische und Degarische Schule, wenn einzelne fcarffin, nige Denfer fich gegen bas Dafein ber Gotter erflarten ; fo gefchat Dies mabrlich nicht, um ficherer ibren Luften frohnen gu tonnen -Deren Befriedigung wußten bie Oberpriefter fehr gut mit ihrer Rechtglaubigfeit ju vereinigen -; fondern, weil fie reblich und unermubet ben großen Rampf fampften, welchen jeber tiefbringenbe Forscher im Reiche ber Wahrheit und ber Bernunft einmal befteben muß. Unermubet, indem fie alle Behanptungen, alle Beweisgrune Je, alle Antinomicen, und alle Cophismen burchgingen, und auf eine fur ihre Beit bochft bewundernemurbige Weife icon an bie fammtlichen Steine bes Anftoges famen, welche noch beut in Lage ber feinfte Scharffinn nur aufzuspuren vermag; redlich, indem fie, um bie Rechte ber Bernunft ju fichern, ber Bahrheit boch nichts vergeben wollten, fondern lieber bas her oifche Wittel gebrauche ten, Alles mas ben Menfchen lieb ju fein pflegt, aufzuorfern, und einzig feft zu halten an ber Bundigfeit ber Schlugfolgen. Solche Manner verdienen feinen entehrenden Seitenblick, fondern Die Bemunberung und vielleicht auch ben Dant ber Nachwelt, welcher fie mit ihren angeftrengten Bemuhungen vorgearbeitet haben, und mele che ist wenigstens die Abwege boch fcon bezeichnet fiebt.

Der Berfaffer nennt zwei gelehrte und billige Deutsche, welche mublam und grundlich die Meinungen ber alten Griechischen Belte weisen erforscht, und einsichtsvoll und bescheiden dieselben nicht habet verläftern wollen. Dies find Bruder und Mosheim. Seit ihrer Beit, ift bei uns noch ausführlicher, jum Pheil auchwohl scharffinniger, die spefulative Philosophie der Alten untersucht worden; aber meistens in Deutscher Sprache, weshalb dem Berfasser diese Erörterungen unbefannt geblieben find. Soviel wiffen wir int, daß mit den tiefften und feinzien Fragen: von einer Erschaffuns

١

aus Nichts, von einem Anfange ber Welt, von Zeit und Raum, von sinnlichen Phanomenen und dem ihnen jum Grunde liegenden übersinnlichen Substrat, von der objektiven Zweckmäßigkeit ber Na, tur, von der Bestimmung des Menschen, n. s. m. sich schon die alten Weltweisen beschöftigten, und jum Theil glucklich genug diese Schwiese rigkeiten zu beben versuchten. Gine Nachricht blervon gehörte vielsleicht in ein Gemälde des menschlichen Geistes in Griechenland. Allein, hr Barthelemp hat seine Leser nicht in die Liefen der Metas physik führen wollen.

Wir menben une mit ihm zu bem leichteren und fruchtbarern Befilbe ber Sittenlehre. Und auch hier brauchen wir, wie gefagt, Gottlob! feiner Ummege und Entichuldigungen, um ben großen Dannern, melde über 2000 Sabre por und lebten, Gerechtigfeit widerfahren ju laffen. Wir fagen vielmehr, bag ihr Pringip viel reiner und bober mar, alebei ben Lehrern ber meiften neuern Bolfer : indem fie bei ibrer Tugend nicht an Belohnung, bei ihrer Moral nicht an die fogenaunte Glucffeliafeitelebre bachten. Das ibren Lebensregeln nichts an Reinigkelt und Beiligkeit vorzusieben ift. Berlangt man einen auf Gottesfurcht gegrundeten Baubet, fo betrift die julest von bem Betfaffer angejogene Stelle aus Ariftoteles in ber Chat nur einen Bortftreit. Bas will man unter bem Ausbruck : Gott lieben, verfteben? Goll es, wie es boch wohl nur einzig fann, fo viel beigen, ale: von boben Begriffen von ibm burchbrungen, fich feiner Berte und Wohlthaten freuen, mit Bergnugen feinen erfannten Willen befolgen, und in Allem ihm gu gefallen fich beftreben \*); fo führt ja ber Berfaffer felbft genugfame Stellen ber Unthagoreer, Platons, und Anderer an, welche bies auf bas bestimmtefte lebren.

Berlangt man eble Borfchriften ber Eugend felbft? Dat bente an die entjudend schönen, an die erhabenen Grundsaige ber Alten, wodurch, entferut von jeber Art der Stlaverei und des Eigennunges, ber Geift sich mabrbaft frei, mahrhaft mannlich ober vielmehr gotts lich, über alle Sinnlichkeit emporschwingt, und der beiligen Ibee ber Pflicht allein getreu bleibt. Man bente — um der Lehre ju

<sup>&</sup>quot;) Ich nehme biese Beschreibung ber Liebe Gottes ans einer is eben erschienenen vortrestichen Schrift bes Den Celler: "Die Aeligion ber Bollsommnern," E. 20:

ermabnen, welche man ben Inbegrif ber popularen Moral genannt bat - an ben vom Berfaffer angeführten [1] Spruch bes Rebners Ifofrates: "Chue feinem Anbern, mas bu nicht willft, daß er bir "thue!" Dan bente - um ben Bormurf ju vernichten, welchen nur bie Untunde der Quellen betvorbringen fonnte: ben Bormurf. als batten bie Alten Die Liebe ber Feinde nicht gefannt - an den ebelmuthigen Beifen beim Zenophon [2], welcher ftetbend für feinen Morder redete, und auf ihn nicht ju gurnen bat, weil berfelbe mehr aus Unwiffenheit als Bosheit fehle. Man beufe, bag alle biefe Schriftsteller vierbundert Jahr vor Chriffi Geburt lebten; und man wird bann wohl nicht mehr mit einer - fo Gott will frommen Verachtung auf die Lugenblehren und bie Lugenben ber fogenannten Beiben berabfebn. Sondern man wirb, mit mabrerer Frommigfeit, ertennen, bag die Borfebung nie bie Menfchen vet-. ftieß, baß fie mannichfaltige Wege jur Begludung bes Menfchenge, fchlechtes ging, und ju allen Beiten eble Lehrer ju erweden mußte, welche ihren Beitgenoffen und ber Nachwelt Die Stimme ber Babrbeit und ber Pflichten verfundeten.

Eine literarifde Bemerkung ergiebt fich aus bem Anfange biefer Smeiten Anmertung bes Berfaffere. Es war eine Beit, mo bie Lebrer bes Chriftenthums alle Spuren ber reineren Religion und ber reineren Moral bei ben Alten fuchten, und, weil fie ba maren, gieme lich leicht fanden. Es mar nachher eine Beit, mo fie biefe Spuren burchaus nicht mehr finden wollten, und, weil man ihnen glaubte, giemlich gludlich vermischten. Jenes mar bie Beit, mo es ben erften Rirchenvatern vortheilhaft ichien ju jeigen, bag ibre Lebre nicht fo gang neu und unerbort mare, fondern bie beffern Denfchen befelbe von je ber gebegt hatten. Diefes war bie Beit, ale bie fpatein Rirdenlichter es wieder vortheilhafter fanden ju behaupten, Die Leb. re fei viel junger, und ben großten Denteru und ben tugenbhafteften Menfchen emig unbefannt gemefen. - Bie boch fur eine und Diefelbe Sache gerabe entgegengefente Grunde freiten follen! Und wie boch bas Entgegengefentefte dienen muß, fobald man fich bes 3wel: fes megen alle Mittel erlaubt balt! Die Sache blieb bie nehmliche, bie Detonomie ber Bemeisgrunde anderte fich nur. 23.]

<sup>[1] 6. 30,</sup> unten. [2] Cyropaed, lib. 3, cap. 3, feut an.

Ueber einige in diesem Werke angeführte untergesches bene Schriften.

Rap. 80, S. 38.

In dem von mir gewählten Zeitpunkt, waren in Grieschenland hymnen und andere Poeseen gange und gabe, welche man sehr alten Dichtern beilegte; deren Unachtheit aber die einsichtsvollen Personen so gut einsahen, daß Aristosteles sogar an dem Dasein eines Orpheus zweiselte (1). In der Folge, seste man die berühmtesten Namen vor einer Wenge von Schriften, deren wahre Verfasser unbefannt waren. Dahin gehören einige Abhandlungen, welche man heutzutage in den Ausgaben von Platon und von Aristotesles sindet. Ich habe dieselben bisweilen unter den Namen dieser großen Ränner angeführt, der Kürze wegen, und weil sie in den Sammlungen ihrer Werfe sehen.

4

Ueber die Angahl der Theaterstude bei den Griechen; um die Mitte des 4ten Jahrhunderts vor Chr. Geb.

Ebendas. S. 39.

Einem Svidas, einem Athenaus, und andern Schrifts stellern zufolge, beren Zeugnisse von Fabricius (2) gesams melt sind, habe ich die Anzahl dieser Stücke auf ungefähr 3000 angesett. Die Berechnungen dieser Schriftsteller verdienen, in Rücksicht jedes besondern Artikels, nicht den nehmlichen Glauben. Allein, man muß bemerken, daß sie auch eine Wenge dramatischer Schriftsteller, welche vor dem jungern Anacharsis oder zu se er Zeit lebten, genannt has ben, ohne die Zahl ihrer Stücke anzugeben. Findet sich also Uebertreibung auf der einen Seite, so sindet sich auf der andern wiederum Auslassung; und das Resultat konnte von der Summe, welche ich annehme, nicht viel verschieden

<sup>(1)</sup> Cicer. de nat. deor. lib. 1, cap. 38, t. 2, p. 429. (2) Fabric. bibl. grace. z. z, p. 736.

fein. Sie wurde fich vielleicht noch breis ober viermal so hoch belaufen, wenn ich, statt bei einem bestimmten Zeits punfte stehen zu bleiben, die ganze Geschichte des Griechisschen Theaters verfolgt hatte. Denn, in den wenigen Rachrichten, welche wir zu deren Erläuterung haben, wers den ungefähr 350 Dichter, als Verfasser von Trauerspielen und von Lustspielen, erwähnt (!).

An ganzen Stücken, haben wir nur fleben von Alefchylns, fieben von Sophofles, neunzehn von Euripides, elf von Aristophanes: in Allem, 44. hierzu kann man die neunzehn Stücke von Plautus und die sechs von Terenz rechnen, welche Kopieen oder Nachbildungen Griechischer Lustspiele sind.

Die Zeit hat feinen Zweig der Griechischen Litteratur verfchont: Geschichtbucher, Werfe über die strengeren Wissenschaften, philosophische Lehrgebaude, Abhandlungen der Staatsfunst, der Sittensehre, der Arzneiwissenschaft, n. f. w. fast Alles ift verloren gegangen. Die Bucher der Rosmer haben das nehmliche Schieffal erlitten. Die Schriften der Aegypter, der Phonizier, und mehrerer andern aufgestärten Razionen, sind in einem beinahe allgemeinen Schisbruche untergegangen.

Die Abschriften eines Werkes vervielfältigten fich ehes mals so schwer; man mußte, um fich eine fleine Büchers sammlung anzuschaffen, so reich sein: daß die Einsichten eis nes Landes fehr muhsam zu einem andern hinüberdrangen, und noch muhsamer sich an dem nehmlichen Orte erhielten. Diese Betrachtung sollte uns höcht vorsichtig machen, wenn wir den Alten Kenntnisse zuschreiben oder absprechen.

Der Mangel an Sulfemitteln, welcher fie oft mitten in ihren Untersuchungen irre führte, fieret die Reueren nicht mehr. Die Buchbruckerfunft, biefe glückliche Frucht bes Ungefähre, diefe vielleicht wichtigfte Erfindung unter allen je gemachten, bringt und erhalt die Borstellungen aller Zeiten und aller Bolfer in Umlauf. Riemals wird fie ge-

<sup>(1)</sup> Fabrie bibl. gmec. & 1, p. 62, 736

flatten, daß das Licht der Kenntniffe ganz verlösche; und vielleicht wird fie daffelbe zu einem Punkte erheben, wo es so fehr unfere ihigen Einsichten übertreffen wird, als diese und die Einsichten der Alten zu übertreffen scheinen. Eisnen schönen Stof zu einer Abhandlung gabe der Einfluß, welchen bis iht die Buchdruckerei auf den menschlichen Seift gehabt hat, und welchen sie in der Folge noch haben wird.

5

Ueber die Griphen und die Verse aus dem Stegreif. Ebendas. S. 54.

Das Wort Griphus bedeutet ein Ret; und fo benannte man gewiffe Aufgaben, welche bei einer Abendmahlzeit zum Scherz aufgeworfen wurden, und beren lofung bisweilen die Gafte in Berlegenheit fette. Wer fie nicht zu beantworten wußte, unterwarf fich einer gewiffen Strafe (4).

Man unterschied mehrere Arten von Griphen. Einige waren, genau genommen, nichts anders als Rathsel. Ein solches ist solgender. "Ich bin sehr groß bei meiner Geburt, "sehr groß in meinem Alter, und sehr flein in meiner besten "Zeit(2)." Der Schatten. So auch jener andere Griphus: "Es giebt zwei Schwessern, welche unaushbrlich sich wechs "selsweise gebähren (3)." Der Tag und die Nacht. Das Wort, welches den Tag bedeutet, ist im Griechischen weiblichen Geschlechts.

Andere Griphen bezogen sich auf die Aehnlichkeit der Ramen. Zum Beispiel: "Was ist dasjenige, welches sich zu "gleicher Zeit auf der Erde, in der See, und am himmel "befindet (\*)?" Der hund, die Schlange, der Bar. Die Ramen dieser Thiere sind gewissen Sternbildern beiges legt worden.

Undere

<sup>(1)</sup> Suid, in Teso. Schol. Aristoph. in vesp. v. 20. (2) Theodect. ap. Athen, lib. 10, cap. 18, p. 451, F. (3) Id. ibid. (4) Id. ibid cap. 20, p. 453, B.

Undere bestanden in Spielereien über Buchstaben, Silben, Worter. Man forderte einen schon befannten Bers, welcher mit einem gewissen Buchstab anfange, oder worin ein gewisser Buchstab nicht vorfomme; einen Vers, welcher bestimmte Silben am Unfange oder am Ende habe (1); Verse, deren Füße aus der nehmlichen Zahl Buchstaben bestehen, oder gegenseitig ihren Plat vertauschen können, ohne, der Deutlichkeit oder dem Wohlklange Abbruch zu thun (2).

Da diese lettern Griphen, und noch einige andere, welche ich anführen konnte (3), mit unsern bekannteren Los gogriphen einige Aehnlichkeit haben, so glaubte ich, ihnen in dem 25sten Rapitel meines Werks (\*) diesen Ramen beislegen zu können.

Die Dichter, und vorzüglich die Lufipielbichter, gebrauchsten diefe Griphen oft. Es scheint, man hatte Sammlungen davon; und ich nehme an, daß eine derselben fich in Euflisdes's Bibliothef befand.

Ich fage ferner, daß diese Bibliothek Gedichte aus dem Stegreif enthielt; und ich führe dabei Athenaus an, welscher sechs von Simonides auf der Stelle gemachte Berse beibringt. Man kann, dem zusolge, die Frage auswerken, ob die Sitte des Improvisirens nicht bei den Griechen bestannt war, welche doch wenigstens eine eben so lebhafte Einbildungsfraft als die Italianer besassen, und deren Sprache sich noch mehr als die Italianische der Dichtfunst anschmiegte. Dier sind zwei Thatsachen, deren eine um zwei Jahrhunderte alter, und die andere um drei Jahrshunderte jünger, als Anacharsis's Reise, ist. 1. Die ersten Bersuche des Trauerspiels waren blose Impromptüs; und Alristoteles giebt zu verstehen (\*), daß sie in Versen waren.

2. Etrabon führt einen Dichter an, welcher zu seiner Zeit lebte, und aus Tarsus (\*\*) in Eilicien gebürtig war. Wels

<sup>(1)</sup> Theodect. ap. Athen. lib. 10, cap. 16, p. 448, D. (2) Id. ibid cap. 20, p. 455, B. (3) Id. ibid. p. 453, D. (\*) Bb II, S. 38c. (4) Ariftot. de poet. cap. 4, t. 2, p. 654, E; 655, B. (\*\*) Det Ges burtsftadt des Apostels Baulus.

chen Gegenfand man ihm aufgab, ben behandelte er so vorzüglich in Versen, daß er von Apollo begeistert schien; vornehmlich gelangen ihm die tragischen Stoffe sehr wohl (1). Strabon bemerkt, daß dieses Talent bei ben Einwohnern von Tarsus ziemlich gewöhnlich war (2). Daher ift ohne Zweisel der Beinamen Tarsisch für gewisse Dichter gekommen, welche ohne Vorbereitung Tranerspielscenen, nach Belieben der fordernden Juhörer, verfertigten (2).

<sup>(1)</sup> Strab. lib. 14, p. 676, (2) Id. ibid. p. 674, (3) Dlog. Laert. lib. 4, 6, 58. Menag. ibid.

### Vorerinnerung

#### au bem

### nachstehenden Tafeln.

Ich habe geglaubt, daß diese Tafeln benjenigen nühlich sein könnten, welche die Reise des jüngern Anacharsis lessen, und auch benen, welche sie nicht lesen werden.

Die erstere enthalt die vornehmsten Epochen ber Grieschischen Geschichte, bis auf Alexanders Regierung. Ich habe sie alle sorgfältig untersucht; und ob ich mir gleich sehr einsichtsvolle Führer wählte, so bin ich doch ihren Meinuns gen fast niemals eher beigetreten, als bis ich sie mit den Beshauptungen anderer Zeitforscher verglichen hatte.

Für die Entfernungen der Oerter, und für den Werth der Athenischen Müngen, habe ich Annäherungstafeln geliefert, weil in meinem Werke oft so wohl diese Müngen, als jene Entfernungen vorfommen. Die Tafeln über das Reisemaaß der Römer waren nothig, um zu der Renntniß der Griechischen Maaße zu gelangen.

Das Aubische Maaß der Alten, und die Munzen der verschiedenen Griechischen Bolferschaften, habe ich nicht berrechnet, weil ich von denfelben nur selten zu reden hatte, und darüber bloß ungewisse Augaben fand.

Ueber diese Gegenstande erhalt man oft, durch viele Untersuchungen, bloß das Recht, feine Unwissenheit zu bes fennen; und dieses Recht glaube ich erlangt zu haben.

# Zafeln.

| I.   | Die vornehmften Epochen ber Griechifden Gefcichte,    |       |       |
|------|-------------------------------------------------------|-------|-------|
|      | von ber Stiftung bes Ronigreiche Argos, bis auf Alere |       |       |
|      | anders Regierung                                      | Seite | L     |
| II.  | Die Ramen ber Perfonen, welche fich in ben Biffen-    |       |       |
|      | fchaften und in ben Runften, von ben Beiten jundoft   | •     |       |
|      | ber Eroberung Erojas bis auf Alexanders Regierung,    |       |       |
|      | quegejeichnet haben                                   |       | KIV.  |
| m.   | Die nehmlichen Ramen in alphabetifcher Orbnung .      | XXX   | XIII. |
|      | Berhaltniß bes Romifchen Maages gegen bas unfrige     |       |       |
| V.   |                                                       | •     |       |
| •    | ober Roniglichen [und ben Deutschen Rheinlanbischen]  |       |       |
|      | Rug                                                   | . 1   | LIII. |
| VI.  | Berhaltniß ber Romifchen Schritte gegen Parifer       | Ū     |       |
|      | Soifen [und Rheinl. Muthen]                           | . 1   | LVI.  |
| VII. | Berhaltniß ber Romifchen Meilen gegen Parifer Rois    |       |       |
|      | fen [und Rheinl. Ruthen]                              | . 1   | LIX.  |
| VIII | I. Berhaltniß bes Griechifchen Sufes gegen ben Paris  | •     | -     |
|      | fer [und ben Rheinlaubifchen] guß                     | . L   | XII.  |
| ıx.  | Berbaltniß ber Stadien gegen Parifer Evifon [und      | • -   |       |
|      | Rheinlandische Anthen], so wie auch gegen die Romis   | • .   |       |
|      | schen Reilen                                          | . L   | XV.   |
| X.   |                                                       | •     |       |
| ,    | schellen                                              | LX    | VII.  |
| XI.  |                                                       | . LX  | XI.   |
|      | Berhaltniß bes Griechifden Gewichts gegen bas Un-     |       |       |
|      |                                                       | LXXX  | IIL   |
|      | 11.20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4           |       |       |

### Erfte Tafel,

welche die vornehmsten Spochen der Griechischen Geschichte, von der Stiftung des Königreichs Argos die auf Alexanders Regierung, enthält.

Ich muß hierbei anzeigen, daß ich, in Absicht ber Zeiten var bet Erften Olompiabe, fast immer des verstorbenen geren Freret Berechnungen gefolgt bin, so wie er biefelben, ebeise in seiner Bertbeibigten Zeitrechnung, theffs in mehrern Borlefungen, welche in ben Berhanblungen ber Atademie ber Schonen Biff senschaften stehen, vorgetragen hat. In Absicht ber Zeiten nach ber Erften Olompiabe, habe ich mich gemeiniglich nach bes P. Corsini Attischen Jahrbuchern gerichtet.

| <b>@</b>                                            | Infre bet |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Rolonie von Inachus nach Argas geführt              | 3070      |
| Deffen Gobn, Phoroneus                              | 1970      |
| Sundfluth unter Danges in Boogien                   | 1945.     |
| Collumnitt Balant mit Den Doblten                   | 1796.     |
| Cefrops's Rolonie nach Athen geführt                | 1657.     |
| Kadmus's Rolonie nach Theben                        | 1594.     |
| Danque's Rolonie nach Argos                         | #486.     |
| Sundfluth unter Denfalion in ber Gegend um ben Par, | -,000     |
| nat, ober in bem mittaglichen Theile Theffaliens    | 1580.     |
| Beginn der Runfte in Griechenland                   | 1547.     |
| Berfeus, Konig in Argos                             | - 1       |
| Eroja mird erbauet                                  | 1458.     |
| Maland's Oruginate in Christian Contact             | 1425.     |
| Pelops's Anfunft in Griechenland                    | 1423.     |
| Bertules mirb geboren                               | 1383.     |
| Chefeus geboren                                     | 1367.     |
| Argonautenjug, fann angesest merben um bas ?        | 1360.     |
| Atreue wird Ronig ju Olympia                        | •         |
| Siebenter Theil.                                    | 1345.     |
| ,                                                   |           |

|               | •                                                                                      | Ebr. Web. |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Erfter Cheb   | anischer Krieg, zwischen Steokles und Boly:                                            | • • •     |
| nices,        | Dedips Sohnen                                                                          | 1329.     |
| Thefeus's R   | rieg gegen ben Konig Kreon von Theben                                                  | _ 1326.   |
| 3meiter Ebe   | banischer Krieg, ober Krieg ber Epigonen                                               | 1319.     |
| Chefeus ftir  | b <b>t</b>                                                                             | 1305.     |
| Atreus ftirb  | t                                                                                      | 1301.     |
| Troja wird    |                                                                                        | 1282.     |
|               | er Herakliden nach dem Peloponnes                                                      | 1202.     |
| Robrus, let   | ster Konig in Athen, firbt                                                             | 1092-     |
| Errichtung    | ber beständigen Archonten                                                              | ebend. 3. |
|               | ng ber Jonier in Kleinasien, mo sie Ephesus,                                           | 1076.     |
| Milet,        | Rolophon, u. a. Stadte grunden                                                         | •         |
| Luturg wirl   | d geboren                                                                              | 926.      |
| Somer, un     |                                                                                        | 900,      |
| Wieberherf    | ellung der Olympischen Spiele burch Iphitus                                            | 884.      |
| Lpfurgs G     | efetgebung                                                                             | 845.      |
| Lyturg firt   | t                                                                                      | 841.      |
| ,             |                                                                                        | Ì.        |
|               |                                                                                        |           |
|               |                                                                                        |           |
| 1             | •                                                                                      | 1         |
|               | Achtes Jahrhundert                                                                     |           |
| •             | por Chrifii Geburt,                                                                    | 1         |
|               | Vom J. 800, bis zum J. 700.                                                            | i         |
|               |                                                                                        | Į         |
| •             |                                                                                        |           |
| <b>∆</b> I.∢. | Olympiabe, worin Porobus ben Preis bes                                                 |           |
| <b>₽</b> 1.4. | Bettlaufe erhielt, und welche feitbem                                                  |           |
|               | jur Sauptheftimmung in der Beitrech.                                                   |           |
| -             | nung gedient hat                                                                       |           |
|               |                                                                                        | 776.      |
|               | (Jede Olympiade besteht aus vier Jahren. Da                                            | •         |
|               | jedes diefer Jahre mit dem Neumond nach<br>bem Sommersonnenstillftand anfangt, so ents |           |
|               | fpricht es zwei Julianifchen, und umfaßt bie                                           |           |
| ·             | feche letten Monate Des einen, und die feche                                           |           |
| 1             | erften des foigenden Jahres.)                                                          | 1         |
| 01.2,3.3.     | Theopomp, Charilaus's Entel, Lpturge Reffe,                                            |           |
| /~ /-         | befteigt ben Thron von Lacebamon                                                       | 770.      |
| DI. 5, 2,     | Die Chalcier auf Euboa schicken eine Rolonie                                           |           |
|               | nach Narus in Sigilien                                                                 | 758.      |
| 3.            | Spratus und Korepra von ben Rorinthiern                                                |           |
|               | erbaut                                                                                 | 757.      |

|                  | <del></del>                                                                                                                                        | 111                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Olnmpias<br>den. | 1                                                                                                                                                  | Jahre vor<br>Ehr. Seb. |
| DI. 5, 3.3.      | Sybaris und Rrotona erbaut, um bie nehm                                                                                                            | ~~                     |
|                  | liche Zeit                                                                                                                                         | 757-                   |
| Dl. 7, 1.        | Die Narier auf Sizilien errichten eine Pflanz-<br>ftadt zu Katana                                                                                  | 752.                   |
| •                | Die Archonten in Arben find nicht mehr be-<br>ftandig; ihre Macht wird auf zehn Jahre<br>beschränft.                                               |                        |
| Dl. 9, 2.        | Anfang bes erften Meffenischen Krieges                                                                                                             | 743•                   |
| Dl. 14, 1.       | Ende des erften Meffenischen Krieges Der zweimalige Bettlauf wird in den Olympischen Spielen eingeführt.                                           | 7 <b>84.</b><br>       |
| Dl. 18, 1,       | Wiedereinsetung des Ningens und bes Junf,<br>fampfes bei den Olompischen Spielen<br>Phalantus, aus Lacedamon, führt eine Ro,<br>lonie nach Carent. | 70 <b>8</b> .          |
|                  |                                                                                                                                                    | •                      |
|                  | Siebentes Jahrhundert                                                                                                                              |                        |
|                  | por Chrifti Geburt,                                                                                                                                |                        |
| ,                | Von dem J. 700 bis zum J. 600.                                                                                                                     |                        |
| DI. 23, 4.       | Anfang bes zweiten Meffenischen Krieges,<br>39 Jahre nach bem Ende bes erfteren<br>Der Dichter Lprtaus bluht um bie nehmlische Zeit.               | 684.                   |
| Dl. 24, 1.       | Die Archonten in Athen werben jahrlich                                                                                                             | C83.                   |
| Dl. 25.          | Wetterennen mit einem Biergefvann, ju<br>Olympia eingeführt um das J                                                                               | 680.                   |
| Dl. 28, 1.       | Ende bes zweiten Meffenischen Krieges, mit                                                                                                         |                        |
| DI. 29.          | der Eroberung von Ira                                                                                                                              | 668.                   |
|                  | ber ben Namen Meffina erhalt                                                                                                                       | 664.                   |
| DI. 30, 3.       | Eppfelus bemachtigt fich des Korinthischen Ehrons, und regiert 30 Jahre                                                                            | 658.                   |
|                  | Byjant von den Megarern erbauet.                                                                                                                   | -,-                    |
| Dl. 33, 1.       | Der Allerleikampf in den Olympischen Spier len zugelaffen                                                                                          | 648.                   |
|                  | A A                                                                                                                                                |                        |

| 7 A                    | <b>,</b> — · -                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Olympias<br>den.       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jahre vor<br>Ebr. Geb, |
| Dl.34,J.I.             | Berpander, Dichter und Sonfünstler aus Les,<br>bos, blubt                                                                                                                                                                                                            | 644.                   |
| Dl. 35, I.             | Chales aus Milet, Stifter ber Jonischen<br>Schule, wird geboren                                                                                                                                                                                                      | 640,                   |
| 3.                     | Solon geboren                                                                                                                                                                                                                                                        | 638.                   |
| DI. 37, 1.             | Der Rampf im Bettlauf und Ringen für Rinder, in den Olympischen Spielen ein,                                                                                                                                                                                         |                        |
| Ol. 38, 1.             | geführt                                                                                                                                                                                                                                                              | 632.                   |
|                        | fulgt fein Gohn, Periander                                                                                                                                                                                                                                           | 628.                   |
| D1.39, 1.<br>D1.41, 1. | Orafon ift Archont und Gefengeber ju Athen Rlopifechten der Rinder, in den Olympischen                                                                                                                                                                               |                        |
| 21.41/1                | Spielen eingeführt                                                                                                                                                                                                                                                   | 616.                   |
| Dl. 42, I.<br>3.       | Ermordung der Anhänger Kylon's ju Athen Der Weltweife Anaximander ju Wilet gebo,                                                                                                                                                                                     | 613.                   |
| <b>A1</b>              | ren                                                                                                                                                                                                                                                                  | 610.                   |
| Dl. 44, 1.             | Die Dichter, Alcaus und Sappho, bluben                                                                                                                                                                                                                               | 604.                   |
|                        | Sechstes Zahrhundert<br>vor Christi Geburt<br>Von dem J. 600 bis zum J. 500.                                                                                                                                                                                         |                        |
| Dl. 45.                | Pythagoras wird geboren um das J Er ftirbt ungefähr im 90ften J. feines Alsters. Sonnenfinferniß, welche Thales voraussagte,                                                                                                                                         |                        |
| <b>T</b>               | und welche fich mahrend der Schlacht<br>gutrug, worin König Eparares von Me-<br>bien und König Alpattes von Lydien ge-<br>gen einander fochten, b. 9 Jul                                                                                                             |                        |
| Dl. 46, 1.             | Epimenides aus Rreta reinigt Athen, wel, ches durch die Ermordung der Auhänger Rolons verunreinigt war.  Solon bewirft in der Versammlung der Amphiftyonen den Entschluß, gegen die Eprichaer, welche der Ruchlosigseit in Absticht des Delphischen Tempels beschul- |                        |
| •.                     | digt maren, ins Feld ju ruden                                                                                                                                                                                                                                        | 596.                   |

|                    | • • •                                                                          | •                      |      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| Oinmples<br>den.   |                                                                                | Jebre vor<br>Chr. Geb. | .· • |
| DI 46,3.3.         | Solon, Archont, und Gefengeber                                                 | 594.                   |      |
| 4.                 | Er reift nach Megypten, Eppern, Lydien,                                        | -                      |      |
|                    | u. f. w.                                                                       | <b>59</b> 3·           |      |
| Ð1.47 <b>.</b>     | Der weise Anacharsis kommt nach Athen.                                         | 592.                   |      |
| 3.                 | Anfang von Pittatus's Regierung in Mytilene                                    | 590.                   |      |
| <b>⊗</b> [. 48, 3. | Sie bauret jehn Jahre. Bettampf ber Contunfler, bei ben Pothis                 |                        |      |
| S1. 40/ ).         | fchen Spielen eingeführt                                                       | 585.                   |      |
|                    | Diefe Spiele murben ju Delphi im Fruh-                                         | , •, .                 |      |
|                    | ling gefeiert.                                                                 |                        |      |
| 4                  | Periander ftirbt; bie Rorinthier gelangen                                      |                        |      |
|                    | wieder jur Freiheit.                                                           |                        |      |
| ÐI. 49, 4.         | Erfte Pothiade, giebt bie Beitbeftimmung fur                                   | ,                      | •    |
|                    | die Berechnung der Jahre, wo bie dfe                                           |                        |      |
| •                  | fentlichen Spiele zu Delphi gefeiert                                           | <b>581.</b>            |      |
| Dl. 50, 1.         | Erfte Berfuche im Luftfpiel, von Gufarion.                                     | 580.                   |      |
| 21, 50, 2          | Einige Jahre barauf, liefert Thefpis bie                                       | ,,,,,,                 |      |
|                    | erften Berfuche im Erauerfpiel.                                                |                        |      |
| Dl. 51, 2.         | Anarimanber, Beltweifer ber Miletischen                                        |                        |      |
|                    | Schule, wird berühmt                                                           | 575.                   |      |
| Dl. 52.            | Aesop blubet                                                                   | 572.                   |      |
| 3.<br>Dl. 55, 1.   | Pittafus ju Mptilene firbt                                                     | 570.                   |      |
| £1. ) ) / 1.       | Pififtratus bemachtigt fich ber Obergewalt in                                  | <b>560.</b>            |      |
|                    | Eprus besteigt ben Thron. Anfang bes Per:                                      | 300.                   |      |
|                    | fifden Rafferthums.                                                            | •                      |      |
| 2.                 | Solon ftirbt, 80 Jahre alt                                                     | 559.                   |      |
| 3.                 | Der Dichter Simonides mird geboren                                             | 558.                   |      |
| Dl. 58, 1.         | Der Weltweise Chales ftirbt                                                    | 548.                   |      |
|                    | Der Dichter Theognis blubte.                                                   | •                      |      |
| DI. 59, 2.         | Brand des Delphischen Tempels.<br>Schlacht bei Thymbra. Ardfus, König von      |                        |      |
| ~1. ) 7/ 2.        | Endien, wird geschlagen. Cprus erobert                                         | ,                      | •    |
|                    | Garbes                                                                         | 543.                   |      |
| Dl. 61, 1.         | Thefpis fuhrt feine Alcefte auf. Beftimmung                                    | 7420                   |      |
|                    | eines Preises für bas Trauerspiel                                              | 536.                   |      |
| Dl. 62, I.         | Anafreon blubete                                                               | 532.                   |      |
| 4.                 | Eprus firbt. Ihm folgt fein Sohn Ram-                                          |                        |      |
| 01 40 -            | byfes                                                                          | 529.                   |      |
| DI. 63, 1.         | Pififiratus, Eprann ju Athen, ftirbt. Ihm folgen feine Gohne, Sippias und Sip, | •                      |      |
|                    | parch                                                                          | 528.                   |      |
| . 1                | , <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>                              | ) <b>*</b> • ·         |      |

| Olompias       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ben            | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jahre vot<br>Ehr. Geb. |
| D1.63,3.4 De   | r Dichter Aefchylus mirb geboren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 525.                   |
|                | brilus, Trauerfpielbichter, blubete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 524.                   |
|                | lpfrates, Eprann auf Samos, ftirbt, nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| l              | einer elfjährigen Regierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 522.                   |
| 4 D            | arius, Hyftaspes's Sohn, besteigt ben Per-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ***                    |
| DT CT 2 91     | fischen Ehron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 521.                   |
|                | ndar geboren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$17.<br>\$14.         |
|                | arius erobert Babylon, und bringt es wie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.4.                   |
|                | ber unter Persische Botmäßigkeit ippias mirb aus Athen vertrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 510.                   |
|                | lifthenes errichtet ju Athen jehn Stam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
|                | me (Bolfsaemeinden), fatt ber ebemas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| A              | ligen vier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
|                | arius's Zug gegen die Scothen<br>onien empört fich gegen Darius. Brand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 508.                   |
| Di. 09/1.      | ber Stadt Sarbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 504.                   |
| . 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                      |
| 1-             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·]                     |
| ļ              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l                      |
| 1              | Fünftes Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ł                      |
|                | vor Chrifti Beburt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | }                      |
| 1              | Vom J. 500 bis zum J. 400.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ]                      |
| 1              | 2011 3. 300 010 1111 3. 400.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                      |
| ,              | territorio de la compansión de la compan | į.                     |
| - Dl. 70, 1. g | Pattanannan auf ainam 600aan mit tua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| 21.70,1.       | Betterennen auf einem Wagen mit zwei<br>Maulthieren, in den Olympischen Spie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
|                | len eingeführt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500.                   |
| g              | der Weltweise Anapagoras wird geboren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,                      |
|                | leschplus, 18 Jahre alt, fampft um bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | al i                   |
| 1              | - Preis bes Erquerfpiels, mit Prating                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>.</u>               |
| · 1            | und Chorilus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                      |
| 4 6            | Sophofles wird geboren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 497.                 |
| DI.71, 1. 1    | Rilet von den Perfern erobert und zerftört                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                      |
|                | Phrynichus behandelt diefen Stof ju ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|                | nem Trauerspiele. Er führte bie Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| 1.             | enzimmerrollen auf ber Bubne ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 496.                   |
| 12             | Demofritus wird geboren. Er lebte 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                      |
| . 1.           | Jahre.<br>Der Geschichtschreiber Hellanikus wird au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .d                     |
| <b>-</b> .   3 | Ber Geldichtichtetoer Senantrus with an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 495.                   |
| •              | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •• 47)•                |

| Dinmpias<br>den.   | 1                                            | Jahre vor<br>Ebr. Geb. |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| ~~~~               |                                              |                        |
|                    | Gelon König ju Sprakus                       | 491.                   |
| <b>3</b> •.        | Schlacht bei Marathon, b. 29 September,      | 400                    |
|                    | wo Miltiades siegte                          | 490.                   |
| 4.                 | Ihm miflingt die Eroberung von Paros; er     | 400                    |
| A1                 | wird verfolgt, und ftirbt                    | 489-                   |
| Dl. 73, 1.         | Chlonides aus Athen führt ein Luftipiel auf. | 488-                   |
| 3.                 | Darius König von Perfien firbt. Ihm folgt    |                        |
|                    | Berres, fein Sohn                            | 485.<br>484.           |
| 4.                 | Euripides geboren                            | 404.                   |
| Ð[.74,4.           | Berres bringt den Winter in Sarbes gu        | 481.                   |
| 201.74,4.          | Er geht im Frühling uber ben Sellespont,     | 40.0                   |
|                    | und bleibt einen Monat dort                  | 480.                   |
| Dl. 75, 1.         | Gefecht bei Thermoppla in den erften Tagen   | 7000                   |
| 20.75,1.           | bes Augusts. Berres fommt, in ben            | ,                      |
| `                  | letten Tagen beffelben, nach Athen.          |                        |
|                    | Schlacht bei Salamis, b. 20 Oftober.         |                        |
|                    | Der Redner Antiphon geboren.                 | •                      |
| 2.                 | Schlachten bei Platag und bei Myfale, b.     |                        |
|                    | 22 September                                 | 479.                   |
| Dl. 77, 1.         | Thuepdides geboren                           | 471.                   |
|                    | Themistofles verbannt.                       | ••                     |
| 3.                 | Cimon's Sieg über bie Perfer bei bem Eu-     |                        |
| ,                  | rnmedon                                      | 470.                   |
|                    | Mefchylus und Sophofles fampfen um ben       | ••                     |
| 1                  | Preis des Trauerfpiels; ber Lettere er,      |                        |
|                    | balt ibn                                     |                        |
|                    | Sofrates mirb geboren.                       |                        |
|                    | Cimon bringt Thefeus's Gebeine nach          |                        |
|                    | Athen.                                       |                        |
| Dl. 78, 1.         | Simonibes firbt                              | 468.                   |
| 2.                 | Arifides firbt                               | 467.                   |
| 4.                 | Berres ftirbt. Ihm folgt Artarerres Lange    |                        |
| -                  | hand, und regiert 40 Jahre                   | 465.                   |
| ĐL 79, 1.          | Erbbeben ju Lacedamon. Dritter Meffenis      |                        |
|                    | fcher Rrieg; er dauerte 10 Jahre             | 464.                   |
| 4.                 | Die Athener, unter Cimon's Auführung, gies   |                        |
|                    | ben ben Lacebamoniern ju Bulfe; Diefe        |                        |
| ĺ                  | aber halten fie fur treulos, und schicken    | -                      |
|                    | fie jurud: ber Urfprung bes Digvers          |                        |
|                    | ftanbniffes swifchen den beiden Ragionen.    |                        |
| ,                  | Cimon wird verbannt                          | 461.                   |
| Ol. <b>2</b> 0, 1. | Sippofrates geboren                          | 460.                   |
|                    | <b>a 4</b>                                   |                        |

| AIII          |                                              |                        |
|---------------|----------------------------------------------|------------------------|
| Oipmvias den. |                                              | Jahre vor<br>Ehr. Geb. |
| DI.80,3.2.    | Der Rebner Lysias geboren                    | 457.                   |
| Dl. 81, 1.    | Aefcholus ftirbt                             | 456                    |
|               | Die Athener, unter Colmides's, und nach,     | 4)4                    |
| •             | ber unter Perifles's Apführung, verhee-      |                        |
|               | ren bie Ruften Lakoniens.                    | •                      |
| 3.            | Rratinus und Platon, Dichter bes alten       |                        |
|               | Luftfpiels.                                  | 455-                   |
| DI, 82, I.    | Jon führt feine Erauerfpiele auf.            | 452.                   |
| €., 0-[-1     | Pindar ftirbt.                               | <del>4</del> )4.       |
| 3.            | Baffenftillftand auf 5 Jahre gwifchen ben    | -                      |
| d.            | Peloponnefern und Athenern , burch Cis       |                        |
|               |                                              |                        |
|               | mon vermittelt, welcher aus feiner Bers      |                        |
|               | bannung guruckgerufen mar, und balb          |                        |
|               | barauf eine Armee gegen Eppern führte.       | 450.                   |
| 4.            | Cimon zwingt ben Konig von Persien zur       | -                      |
|               | Unterzeichnung eines fur biefen Furften      |                        |
| ·             | fchimpflichen Friedens mit ben Griechen.     | 449-                   |
|               | Cimon ftirbt.                                |                        |
| <b>A</b> 1    | Chemiftolles firbt, 65 Jahre alt.            |                        |
| D1, 83, 3.    | Die Euboer und Megarer trennen fich von      |                        |
|               | ben Athenern; werben aber von biefen,        |                        |
|               | unter Perifles's Anführung, wieder un-       | ,                      |
|               | terjocht.                                    | 446.                   |
|               | Verlauf bes funfjahrigen Waffenftillftanbes  |                        |
| •             | swischen den Lacedamoniern und Ather         |                        |
|               | nern. Reuer Stillftand auf 30 Jahre.         | 445-                   |
| Di. 84, I.,   | Die Beltweisen : Meliffus, Protagoras, und   | , '                    |
| •             | Empedofles, blubeten                         | 444                    |
|               | Berodot lieft feine Geschichte bei ben Olyms |                        |
|               | pischen Spielen vor.                         | ·                      |
| . :           | Perifles, nun ohne Mitbewerber. Geit         | •                      |
|               | 25 Jahren, befaßte er fich mit ber           |                        |
|               | Staateverwaltung; mahrend noch 15            | i                      |
|               | Jahren, übt er eine fast unumschrantte       | İ                      |
|               | Berrichaft.                                  | l                      |
| <b>; 3</b> ∙. | Euripides erhalt, in feinem 43ften Jahre,    |                        |
|               | jum erftenmal ben Preis im Trauerspiel.      |                        |
| Dl. 85, 3.    | Die Athener schicken eine Kolonie nach Am-   | ,                      |
|               | phipolis                                     | 43.7                   |
|               | Erbauung ber Propplaen bei ber Burg in       | 1                      |
|               | Athen.                                       | 1                      |
| •             | Wiederherstellung bes, 3 Jahre guvor vers    | }                      |
|               | botenen, Luftspiels.                         | i                      |

ů

:

| <b>D</b> in <b>n</b> sia: | •                                                                        | ***** ***              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| den.                      |                                                                          | Jahre vor<br>Ehr. Geb. |
| Dl.86,J.1.                | Der Rrieg bricht swifchen ben Rorinthiern                                |                        |
|                           | und Korentern aus                                                        | 436.                   |
|                           | Ifofrates wird geboren.                                                  | . 4700.                |
|                           | Es blubeten damale bie Weltweisen De-                                    | !                      |
|                           | mofritus, Empedofles, Sippofrates,                                       |                        |
|                           | Borgias, Sirpias, Probifus, Benon                                        |                        |
| •                         | aus Elea, Parmenibes, und Gofrates.                                      |                        |
| DI. 87, 1.                | Den 27 Jun. besbachtete Meten ben Com:                                   |                        |
|                           | merfonnenftillftand, und fchuf einen neus                                |                        |
| •                         | en Entlus, Deffen Aufang er auf ben                                      |                        |
|                           | Reumond nach bem Sonnenfillftand, b.                                     |                        |
|                           | i. auf ben 16 Jul. feste                                                 | 432                    |
|                           | Das burgerliche Jahr traf fonft mit bem                                  | •                      |
|                           | Reumond nach dem Wintersonnenftill.                                      |                        |
|                           | ftand jufammen. Run fing es mit bem                                      | *                      |
| ·                         | Neumond nach bem Sonnenftillftand im                                     |                        |
|                           | · Sommer an; und alsbann traten auch                                     |                        |
|                           | bie neuen Archonten in ihre Aemter ein.                                  |                        |
|                           | Anfang bes Peloponnesischen Rrieges im                                   |                        |
|                           | Frühling bes J                                                           | 43 I.                  |
| 3.                        | Peft ju Athen                                                            | 430.                   |
|                           | Eupolis fangt an, Luftspiele aufzuführen.                                |                        |
|                           | Platon wird im Mai geboren                                               | 429-                   |
| 4                         | Perifles firbt gegen den Oftober.                                        |                        |
| Ol. 88, 1.                | Anaragoras firbt.                                                        | 428.                   |
| 2.                        | Die Athener erobern Mytilene, und theilen fich bie Landereien auf Lesbos |                        |
|                           | Der Redner Gorgias beredet die Athener,                                  | 427.                   |
|                           | ben Leontinern auf Sigilien beigufiehn.                                  |                        |
| 3.                        | Die Athener reinigen Die Infel Delos                                     | 426.                   |
| 4.                        | Die Athener erobern Pylos im Peloponnefe.                                | 425.                   |
| 7.                        | Artagerges Langhand fiirbt. Berges II foigt                              | 4.7.                   |
|                           | ihm.                                                                     |                        |
| Dl. 89, 1.                | Schlacht bei Delium swiften ben Athenern                                 |                        |
|                           | und ben Boogiern; Die Lettern fiegen.                                    |                        |
| ·,                        | Sofrates rettet dabei dem jungen Zene.                                   |                        |
|                           | phon das Leben                                                           | 424.                   |
| <i>'</i>                  | Zerres II, Perfifcher Raifer, firbt. Ihm folgt                           |                        |
|                           | Darius Nothus, und regiert 19 Jahre.                                     |                        |
|                           | Ariftophanes's Bolfen jum erftenmal aufge.                               |                        |
|                           | führt                                                                    | 483.                   |
| 2.                        | Brand des Junotempels ju Argos.                                          |                        |
|                           | I I                                                                      |                        |

| Olompias den. |                                                                              | Jahre von |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 51.80.512.    | Schlacht bei Amphipolis, mo ber Lacebamo,                                    |           |
| ~             | nifche Geldherr Brafidas, und ber                                            |           |
|               | Athenische Rleon blieben                                                     | 422.      |
|               | Funfsigiabriger Waffenftillfand gwifchen ben                                 |           |
|               | Athenern und ben Lacedamoniern                                               | 421.      |
| 4.            | Die Athener fuchen, unter mancherlei Bor-                                    |           |
|               | mand, ben Stillftand ju brechen, und perbinden fich mit ben Argiern, Eliern, | ,         |
|               | und Mantineern.                                                              |           |
| Dl. 91, 1.    | Alcibiades erhalt den Preis in den Olympis                                   |           |
| Di. 91, 1.    | ichen Spielen                                                                | 416.      |
|               | Die Athener erobern Melos.                                                   |           |
|               | Rolbing ber Athener gegen Sitilien                                           | 415.      |
| 3.            | Der swiften ben Lacedamoniern und Ather                                      |           |
|               | nern auf 50 Jahre geschloffene Baffen,                                       |           |
|               | ftillftand endigt burch einen offenbaren Bruch, nachdem er 6 Jahr und 10 Dos |           |
| •             | nate gedauert hatte.                                                         | 414.      |
|               | Die Lacedamonier nehmen Decelia weg, und                                     | 7-1       |
|               | befestigen es                                                                | 413.      |
| 4.            | Die Athenische Armee leidet eine vollige                                     |           |
|               | Riederlage auf Sigilien; Nicias und                                          |           |
|               | Demofthenes erleiden ben Cob, im                                             |           |
| <b>61</b>     | September. Alcibiades verläßt bie Lacebamonische Par-                        | ,         |
| Dl. 92, I.    | tei                                                                          | 411.      |
|               | Bierhundert Burger merben, am Anfang                                         | 411.      |
|               | bes Cahres, jur Regierung erhoben.                                           | Ì         |
| 2.            | Um ben Julius bes nehmlichen Jahres wer,                                     | ļ.        |
| _             | ben bie 400 mieder entfest.                                                  | I         |
|               | Soperbolus mird Landes vermiefen; ber Oftras                                 |           |
|               | cismus hort auf.                                                             | 407.      |
| Dl. 93, 2.    | Euripides ftirbt, um bas I                                                   |           |
| 3.            | schen Thron                                                                  | 406.      |
|               | Sophofles ftirbt.                                                            | ' '       |
|               | Befecht bei ben Arginufischen Infeln, wo                                     | }         |
|               | bie Athenische Flotte über; Die Lacebas                                      | 1         |
|               | monische fiegt.                                                              |           |
|               | Enfander erficht einen volltommenen Sieg                                     | 1         |
|               | über die Athener, bei dem Ziegenfluffe.                                      |           |
| 4.            | Darius Nothus ftirbt. 3hm folgt Artarer, res 'Mnemon.                        | 1         |
|               | g ドイマ ツルボイがいい。                                                               |           |

x

| Dipmpias ben.            |                                                                                                                                     | Jahre vo<br>Chr. Geb |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DI-93,3.4.               | Athen wird eingenommen, in den legten<br>Lagen bes Aprils                                                                           | <b>~~</b> ~          |
| Ðl. 94, 1.               | Lpfander fest ju Athen die 30 Regierungs,<br>personen ein, welche unter dem Namen<br>der Eprannen bekannt find. Acht Mo-            | 7-7-                 |
| <b>2.</b>                | nate nachher wird ihre Lyrannei abgestellt.<br>Die Volköregierung wieder in Athen einges<br>führt. Euklides ist Archont; eine Amne- |                      |
|                          | fie vereinigt wieder alle Athenische Burger.                                                                                        | ,                    |
| 4.                       | Feldjug des jungern Eprus                                                                                                           | 400.                 |
|                          | Biertes Jahrhundert                                                                                                                 |                      |
| ,                        | por Chrifti Geburt,                                                                                                                 |                      |
| •                        | Bom J. 400 bis auf Alexanders Tod.                                                                                                  |                      |
| Dl. 95, 1.<br>Dl. 96, 3. | Sofrates fiirbt, gegen den Junius                                                                                                   | 399.                 |
| <b>2 3</b> 0 <b>/</b> 3. | dus                                                                                                                                 | 39 <b>4</b> -        |
| 4.                       | Thebaner bei Koronea                                                                                                                | 393•                 |
| Dl. 97, 1.               | ber auf.                                                                                                                            |                      |
| 20. 7// 1.               | Die Athener erobern, unter Chrafpbuls An-<br>führung, einen Theil von Lesbos                                                        |                      |
|                          | Thuepdides firbt                                                                                                                    | 392.<br>391.         |
| Dl. 98, 2.               | Antalcidas's Frieden swifchen den Perfern                                                                                           | ,                    |
| •                        | und Griechen                                                                                                                        | 387.                 |
| 3.<br>Dl. 99, 1.         | Demosthenes geboren                                                                                                                 | 385.                 |
| Dl. 100, 3.              | Pelopidas und die anbern Geflüchteten aus                                                                                           | 38 <b>4</b> •        |
| <b></b> , ,.             | Cheben gieben aus Athen, und nehmen                                                                                                 |                      |
|                          | bie Burg in Theben ein, welcher fich                                                                                                |                      |
|                          | furs vorher die Lacedamonier bemachtigt                                                                                             |                      |
|                          | hatten                                                                                                                              | 378-                 |
| 4.                       | Seefclacht bei Narus, wo der Athenische<br>Felbherr Chabrias die Lacedamonier                                                       |                      |
| Ol. 101, 1.              | fchlägt                                                                                                                             | <b>37</b> 7·         |
| . 101/1.                 | Eubulus, aus Athen, Berfasser mehrerer<br>Luftpiele                                                                                 | 376.                 |

| Dipmpia:<br>ben.  |                                                                                                                                   | Jahre vor<br>Chr. Geb. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| DI.101, J.2.      | Limotheus, Athenischer Felbherr, erobert<br>Rorcyra, und schlägt die Lacedamonier<br>bei Leukas                                   | ~~                     |
| 31                | Artagerges Mnemon, Perfifcher Raifer, fiellt<br>ben Frieden in Griechenland her. Die<br>Lacebamonier behalten bie Berefchaft auf  | 375•                   |
|                   | dem Lande; die Athener bekommen die<br>Oberherrschaft jur See                                                                     | 374-                   |
| <b>4.</b>         | auf 372                                                                                                                           | 372.                   |
| Dl. 102, 1.       | lice und Bura gehn unter.<br>Plataa wird von den Thebanern verwüftet.                                                             | •                      |
|                   | baner, unter Epaminondas, schlagen die<br>vom König Rleombrotus angeführten Las<br>cedamonier. Lenterer bleibt                    |                        |
|                   | Megalopolis in Arfabien wird erbaut.                                                                                              | 371.                   |
| / <b>3.</b><br>4. | Epaminondas's Zug nach Lakonien. Meffene<br>mird erbauet. Die Athener kommen,<br>unter Jphikrates, den Lacedamoniern zu<br>Hulfe. | 369.                   |
| Ol. 103, 1.       | Aphareus, Isokrates's angensmmener Sohn,<br>fangt an Traverspiele aufzuführen<br>Eudopus aus Knidus blühete.                      | 368-                   |
| 103/ 1.           | Dionys der Aeltere, König in Sprakus, ftirbt.<br>Sein Sohn, gleiches Namens, folgt ihm                                            |                        |
| 2.                | im Frühjahr                                                                                                                       | 367.                   |
| Dl. 104, 1.       | Pelopidas greift Alexander, den Lyrann in<br>Phera, an, schlägt ihn, bleibt aber selbst                                           |                        |
| 2.                | b. 12 bes Monats Scirrophorion, b. i.                                                                                             | 364. ·                 |
| 3.                | den 5 Jul                                                                                                                         | 362.                   |
|                   | Platons dritte Reise nach Sigilien, in ben<br>erften Monaten des J                                                                | <b>36</b> 1.           |
|                   | ,                                                                                                                                 |                        |

|                     | _                                                                  | XII           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| Olympias<br>den.    |                                                                    | Jahre po      |
| D[.105,J.1.         |                                                                    | 260           |
| 3.                  | Bundesgenoffen : Rrieg. Die Infeln Chios,                          | 360.          |
|                     | Rhodus, Ros, und bie Stadt Byjant,                                 |               |
|                     | trennen fich von ben Athenern                                      | 358-          |
| 4-                  | Dione Feldjug nach Sigilien; er fahrt non                          | 2) <b>*</b> * |
|                     | Bafonthus im August ab                                             | 357•          |
| •                   | Mondfinfternif b. 9 Auguft.                                        | 22/1          |
|                     | Aufang des Beiligen Rrieges                                        | 356.          |
| <b>9</b> 1. 106, 1. | Allerander geboren in den lenten Sagen beel                        | 3,0.          |
|                     | Jule.                                                              |               |
| •                   | Sein Bater Philipp, um bie nehmliche Beit,                         |               |
|                     | als Steger in den Olympischen Spielen                              | • •           |
| _                   | gefront.                                                           | 1             |
| 3.                  | Iphifrates und Cimotheus angeflagt, und bes                        |               |
|                     | Dervefehls beraubt                                                 | 354           |
|                     | Demofthenes betritt jum erftenmal bie Reb,                         |               |
| _                   | nerbuhne.                                                          |               |
| 4                   | Maufolus, Ronig von Rarien, firbt. Seine                           |               |
|                     | Schwester und Gemablinn, Artemisia,                                |               |
| Dl. 107, 4.         | folgt ibm, und regiert zwei Jahre                                  | 353.          |
| J., 10//4.          | Olynth, von Philipp belagert, ruft die Ather<br>ner um Beiftand an |               |
| DI. 108, 1.         | Platon ftirbt im Mai                                               | 349-          |
| 2.                  | Friedens, und Bundnifichluß swifchen Phie                          | 347-          |
|                     | lipp und den Athenern : von den Lestern,                           |               |
|                     | ben 19 Mar; oon bem Ronige, um die                                 |               |
| ~                   | Mitte bes Maies unterzeichnet                                      |               |
|                     | Philipp erobert Phocis im Junius.                                  | 346.          |
| Dl. 109, 2.         | Eimoleon jagt ben Ronig Dionps aus Gy,                             |               |
|                     | ratus, und schickt ihn nach Korinth                                | 240           |
| 3.                  | Epitur geboren im Janner                                           | 343•<br>344•  |
|                     | Menander um Diefelbe Beit geboren.                                 | 27~           |
| Dl. 110, 3.         | Schlacht bei Charonea, b. 3 Muguft                                 | 338.          |
| i                   | Isofrates ftirbt.                                                  | , ,,,,,,      |
| 4                   | Limoleon ftirbt                                                    | 337-          |
| Ol. 111, 1.         | Philipp, Konig von Macedonien, firbt                               | 336.          |
| Ol. 113, 1.         | Philemon fangt an feine Luftfpiele aufzufüh:                       |               |
| DI, 114, 1.         | ren                                                                | 328.          |
| ₩, 114, I,          | Alexander ftirbt, im Anfang bes J                                  | 323.          |
| - 1                 | Diogenes firbt.                                                    | •             |
| į                   | Ariftoteles firbt                                                  | 322.          |
| 1                   | Demoftbenes ftirbt.                                                |               |
| •                   |                                                                    |               |

### Zweite Tafel,

welche die Namen der Personen enthalt, die sich in den Wissenschaften und in den Kunften, von den Zeiten zunächst der Eroberung Trojas bis auf Aleranders Regierung einschließlich, ausgezeichnet haben.

Diese Tafel bat ben 3wed, schnell und auffallend ben fortschreitenben Wachsthum ber Aufflärung bei ben Griechen vor Angen zu legen. Man wird baraus sehen, baß bie Anzahl ber Gelehrten und ber Künftler in ben ersten Jahrhunderten sehr beschränkt war, im sechsten vor Christi Geburt bewundernswürdig zunahm, und sich immer stärker in bem fünften und vierten Jahrhundert, wo Alexanders Regierung sich endet, vernichtte. hieraus folgt, daß das sechste Jahrhundert vor Chr. Geb. der Zeitpunkt der ersten, und vielleicht der größten, aller Revoluzionen war, welche je in den Köpfen der Reuseichen vorzegangen sind.

Man wird hier erfeben, welche Stabte bie größte Angahl talents voller Personen bervorgebracht haben; und welche Fächer ber Litteratur in jedem Jahrhundert am fleißigsten bearbeitet murben.

Dieser Abrif tann jur Ginleitung in die Geschichte der Runfte und Wiffenschaften bei den Griechen dienen. Ich verdanke ihn der Freundschaft des Freiherrn von Sainte, Eroix, Mitgliedes der Aka, demie der Schönen Wiffenschaften. Seine großen Kenntniffe burgen für die Zuverlässteit seiner Berechnungen; und von der Muhsam, keit seiner Arbeit, kann man aus seinen mir mitgetheilten Bemer, kungen schließen, welche ich hier folgen lasse.

"Bei Entwerfung biefer Safel, habe ich nichts gespart, um bas Alter, bas Baterland, und bas Gewerbe von jeder ber Personen

ficher ju erfahren, deren Namen fie enthalt. Ich habe mich an die Quellen felbst gewandt; habe die verschiednen Zeugniffe untersucht und verglichen, ohne blindlings Plinius in Absicht der Kunftler, noch Diogenes von Laerte in Absicht der Weltweisen, ju folgen."

"Das Zeitalter biefer Perfonen habe ich, jufolge der ausbrucklichen Angaben, angenommen; oder, wo diefe fehlten, durch Bufammenstimmung der Ehatsachen und Berechnung der Generatio, nen. Gelten waren meine Muthmaßungen ohne allen Beweis."

"Die drei erften Jahrhunderte find fehr leer, und ziemlich unsficher. Die Perfonen der Einbildung oder der Fabel habe ich nicht barin aufgenommen."

"In welcher Zeit Jemand blubete, da ift er genannt. Go ftebt Cofrates im funften Jahrhundert vor Chr. Geb., obgleich er im vierten gestorben ift. Auch zeigt dies, daß ich darum nicht zwei Manner als weit entfernt von einander babe vorstellen wollen, wenn ich sie in verschiednen Jahrhunderten aufführte. Ein deutliches Beispiel geben homer und hesiodus. In Absicht ihres Alters, bin ich der Parischen Marmorchronit gefolgt, von welcher ich bei meinen Berechnungen nie abgewichen bin."

"Dft habe ich ben Lehrer und ben Schuler um ein Menschenal, ter aus einander gerückt. Sisweilen auch habe ich fie hinter einan, ber gestellt, wie dies mit Chersiphron und seinem Sohn Metagenes geschehen ift, weil sie zusammen die Aufsicht über den Bau des berühmten Tempels zu Ephesus führten; u. s. w., u. s. w."

"Um in jedem Jahrhundert den herrschenden Geschmack und die Bortschritte jeder Wissenschaft und Runft zu zeigen, habe ich bisweit len Personen genannt, welche nicht gleich hohen Auf hatten; aber die Bereinigung aller dieser Namen war nothig. Go wird man, wenn man auf das vierte Jahrhundert blickt, erseben, welche Arr von Leidenschaft die Griechen für die Weltweisheit begeisterte, in, dem man hier die große Anzahl von Gokrates's und Platons Schillern, hinter einander aufgeführt, vor sich hat."

"Wenn mir eine Biffenschaft oder eine Runft in einem Jahr, bundert vernachlässigt ichien, so babe ich auch dem unbedeutendften Denschen, welcher Dieselbe trieb, nachgespurt."

"Wenn Jemand in irgend einem Jache eine neue Bahn erofnet, fo nenne ich biefes Sach : fo i. B. die einfarbige Malerei, bas mitte

lere Luftfpiel, n. f. w., beren Urheber Rleophantus, Sotabes, n. f. w. waren. In der Folge aber, wiederhole ich dieses Jach nicht weister. Ich seise bin: Herophilus, zergliedernder Arzt: weil er fich in der Chat querft mit Ernst auf die Zergliederung legte; Philinus, Empirischer Arzt: Erasistratus, Dogmatischer Arzt: weil Jener die Empirische, und Dieser die Dogmatische Sette gestistet hat. U. f. w., u. f. w."

"Immer habe ich das Sach genannt, worin Jemand fich am meisten ausgezeichnet hat. Alle Weltweisen, vornehmlich die aus der Pothagorischen Schule, umfaßten die Encyklopadie der damaligen Kenntniffe; indeß habe ich augezeigt, wann Einer unter ihnen sich in irgend einem Fache Auf erworben hat. Breiteten sie sich auf mehrere aus, so nenne ich dasjenige zuerft, welches sie vorzüglich berarbeiteten. Aber für Männer, wie Thales, Pothagoras, u. f. w., schien mir ein solcher Unterschied unnöthig; sie brauchten bloß genannt zu werden."

Dreizehntes, Zwölftes, und Elftes Jahrhundert vor Christi Geburt, Vom J. 1300 bis zum J. 1000.

Chiron aus Thessalien, Sternkundiger, Arzt, und Tonkunkter. Palamedes, aus Argos, Dichter, Conkunkter (\*), und Taktifer. Champris, aus Thracien, Tonkunkter. Eiresias, Dichter und Wahrsager.

Wanto, ober Daphne, Wahrsagerinn und Dichterinn. Rorinnus, Palamedes's Schuler, Dichter.

Sispphus, aus Ros, Dichter.

(9 3n ben alteften Beiten war befanntlich Dichtfunft, Gefang, Inftrumen; talmufit, auch wohl Cans, mit einander verbunden. Das Original nennt folicher und Confunfter zugleich, poères-wuscieus. Bielleicht ware Meigherfang er bafür fein unrechter Ausberuck.

Dares, aus Phrygien, Seschichtsdichter.
Diktys, aus Knossus, Seschichtsdichter.
Automedes, aus Myrena, Dichter.
Demodokus, aus Korcyra, sein Schüler.
Phânomoe, Wahrsagerinn und Dichterinn.
Podalirius, Aerite.
Phemius, aus Ithaka, Tonkünstler.
Opplus aus Elea, Gesetzgeber.
Dâdalus,
Eudokus, sein Schüler, Bildner, Maler, und Baumeister.
Nikomachus, Machaon's Sohn, Aerite.
Orobantius, aus Trögene, Dichter.

### Zehntes Jahrhundert vor Christi Geburt, Vom J. 1000 bis zum J. 900.

Arbalus, aus Erdiene, Dichter und Confuntler. Chales, aus Gortona auf Areta, Gesengeber, sprischer Dichter, Lonfunftler. Zenobamus, aus Enthera, Dichter und Lonfunftler. Onomakritus, aus Areta, Gesengeber. Melisander, aus Milet, Dichter. Pronapides, aus Athen, Dichter und Sprachforscher. Hestodus, aus Afra in Bogien, Lehrdichter.

Neuntes Jahrhundert vor Christi Geburt, Vom J. 900 bis zum J. 800.

Somer, aus Chios, Belbenbichter. Phibon, aus Argos, Gefengeber. Siebenter Theil. Eumelus, aus Korinth, Geschichtsbichter. Arktinus, aus Milet, Dichter. Lyfurg, aus Sparta, Gesenaeber. Rleophantus, aus Korinth, einfarbiger Malet. Charmadas, Dinias, Hoggamon, Eumarus, aus Athen, Holomnest, aus Kolophon, Dichter und Confünftler.

> Achtes Jahrhundert. vor Christi Geburt, Vom J. 200 bis 3um J. 700.

Iphitus, aus Elea, Gesengeber.
Rallinus, Elegischer Dichter.
Cimon, aus Reond, Malcr.
Gulardus, aus Lydien, vielfardiger Maler.
Baleufus, aus kotei, Gesengeber.
Aminofles, aus Korinth, Schifsbaumeister.
Kudthon, aus Sparta, Dichter.
Obisolaus, aus Korinth, Gesengeber in Sheben.
Architochus, aus Paros, lyrischer und satirischer Dichter.
Aristofles, aus Kydenien, Maler.
Eenofritus, aus Kydenien, Maler.
Enofritus, aus Kydenien, Gesengeber.
Oigander, aus Katana, Gesengeber.
Oigander, aus Lesbos, Lopfunster.
Eupalinus, aus Lesbos, Lopfunster.
Eupalinus, aus Megara, Baumeister.

Siebentes Jahrhundert vor Christi Geburt,

Bom J. 700 bis jum J. 600.

Tyrtaus, aus Athen, } Dichter und Confunfter. Aikman, aus Sardes, }

Lefches, aus Lesbos, Belbenbichter. Cerpander, and Lesbos, Dichter und Confunfter. Dibutades, aus Korinth, Bilbner. Cepion, Confünftler. Stefichorus, ber aftere, aus himera, Dicter und Confunfler. Belianar, fein Bruder, Gefengeber. Rholys, aus Samos, Gieger und Baumeifter. Arivy, ans Methymna, Dichter und Confunftler. Theodorus, aus Samos, Gieger, Baumeifter, und Steinschneiber. Drafon, aus Athen, Gefengeber. Alcaus, aus Mntilene, Rriegs, und fatirifcher Dichter. Sappho, aus Mytilene, ) Erotifche Dichterinnen. Erinna, aus Lesbos, Damophile, Ibnfus, aus Rhegium, Intischer Dichter. Epimenibes, aus Rreta, Beltweifer, Babrfager, Dichter und gon. fünftler. Phocolides, aus Milet, Sittenspruchbichter. Euchir, aus Rorinth, Bildhauer.

#### Sechetes Jahrhundert vor Christi Geburt,

Vom J. 600 bis zum J, 500.

Rabmus, aus Milet, profaischer Geschichtschreiber.
Akusilaus, aus Argos, Geschichtschreiber.
Chales, aus Milet, Weltweiser und Gesetzgeber.
Glaukus, aus Chios, Eisenarbeiter.
Periander, aus Korinth, einer der fleben Weisen, Gesetzgeber.
Bias, aus Priene, einer der 7 Weisen, Olchter und Gesetzgeber.
Chilon, aus Sparta, einer der 7 Weisen.
Aleobulus, aus Lindus, einer der 7 Weisen, Gesetzgeber.
Pittakus, aus Mytilene, einer der 7 Weisen, Gesetzgeber.
Wyson, aus Lakonien, einer der 7 Weisen.
Solon, aus Athen, einer der 7 Weisen.
Solon, aus Athen, einer der 7 Weisen.

Melas, aus Chios, Bilbhauer. Cherfias, aus Ordomenus, Dichter. Miffftratus, Eprann von Athen, Berausgeber Somers. Mefopus, aus Rotis in Phrygien, Fabelbichter. Mimnermus, aus Smprna, elegischer Dichter. Androbamas, aus Rhegium, Gefengeber ber Chalcidier in Thras Satadas, aus Argos, elegifder Dichter und Confunftler. Miffiabes, aus Chios, Bilbhauer. Molntelus, aus Meffene, Gefchichtschreiber. Untiffatus, Baumeifter. Onomafritus, aus Athen, Symnendichter-Kallaschros, Antimachibes, } Baumeifter. Porinus, Dabalus, aus Sicpon, Diponus, aus Rreta, fein Bogling, Schlie, aus Rreta, auch fein Bogling, Dontas, aus Sparta, Perillus, aus Agrigent, Gieger. Archamus, aus Chios, Bildhauer. Lafus, aus Bermione, Dithprambifcher Dichter, und Lonfunftler. Sufarion, aus Ifaria in Attifa, Doffenspieler. Solon, fein Landemann, Simonides, aus Coos, Dichter und Sprachforfcher. .. Theognis, aus Megara, Sittenspruchbichter. Sipponar, aus Ephefus, fatirifcher Dichter. Spintharus, aus Rorinth, Baumeifter. Anarimander, aus Milet, Weltweifer. Benophanes, aus Rolophon, Beltweifer und Gefengeber. Anarimenes, aus Milet, Weltweiser. Matricetas, aus Methymna, Sternfundiger. Thespis, aus Athen, Erauerspieldichter. Rleoftratus, aus Tenedos, Sternfundiger. Bupalus, aus Chios, Athenis, fein Landemann, Rlearch, aus Rhegium, Theofles, Dornflidas, Medon, aus Sparta, Bilbhauer. Defteus, . Angelion, Menachmus, aus Naupaktus, Soibas, beffen Landsmann, Rallon, aus Megina,

Dameas, aus Rroton,

Melanippibes, aus Melos, Dithpramben,Dichter. Democedes, aus Rroton, Arit. Eugamon, aus Eprene, Selbendichter. Memnon, Baumeifter. Phrynichus, aus Athen, Trauerfpielbichter. Bafchylides, Lyrifcher und Dithpramben Dichter. Anafreon, aus Leos, fprifcher und Libes : Dichter. Choritus, aus Athen, Trauerfvielbichter. Pherecodes, aus Sforos, Beltweifer. Damophon, aus Deffene, Bildhauer. Pptheborus, aus Theben, Larbacs, aus Deffene, Mnefiphilus, aus Phrear in Attifa, Rebner. Pothagoras, aus Sanios, Belemeifer und Befeggeber-Untiedus, aus Sprafus, Beschichtschreiber. Beraflitus, aus Ephefus, Weltweifer. Parmenides, aus Elea, Beltweifer. Ariffans, aus Rroton, Belemeifer und Mathematiter. Theano, aus Rreta, iprifche Dichterinn und Beltweife. Arignota, aus Samos, Beltweife. Damo, Pythagoras's Cochter, Beltweife. Rinathus, aus Sprafus, Berausgeber Somers. Rleobuline, aus Lindus, Dichterinn. Dellanifue, aus Lesbos, Damafius, aus Sigeum, · Geschichtschreiber. Renomedes, aus Chios, f Ranthue, aus Endien, Dippodifue, aus Chalcie, Dichter und Confunfter. Meliffus, aus Camos, Beltweifer.

# Fünftes Jahrhunbert vor Christi Geburt, Vom J. 500 bis zum J. 4001

Aefchylus, aus Athen, Erauerspielbichter. Agatharchus, Banmeister für die Schaubühne. Pratinas, aus Phlius, Erauerspielbichter. Ocellus, aus Lufanien, Weltweiser.

```
Alfmdon, aus Rroton, Beltweifer unb Arit.
Defataus, aus Milet,
Theagenes, aus Rhegium, & Gefdichtschreiber.
Arifteas, aus Profounefüs, )
Sippafus, aus Metapont, Weltweifer.
Rorinna, aus Canagra, Iprifche Dichterinn.
Onatas, aus Megina,
Ralliteles, fein Bogling,
Glaucias, aus Megina,
                           Bilbbauer.
Begias, aus Athen,
Ageladas, aus Argos,
Limagoras, aus Chalcis,
Pananus, aus Athen,
Panpafis, aus Salifarnaffus, Selbenbichter.
Pindar, aus Theben, lprifcher Dichter.
Mprtis, aus Anthebon, Dichterinn.
 Eugaon, aus Samos,
 Deiochus, aus Profonnes,
 Eudemus, aus Paros,
                                Beididtidteiber.
 Demotles, aus Phigalea,
 Melejagoras, aus Chalcebon,
 Chionides, aus Athen, Luftfpielbichter.
 Sarpalus, Sternfundiger.
 Denipodes, aus Chios, Weltweiser, Sternfundiger, und Mathemas
     tifer.
 Phage, aus Agrigent, Baumeifter.
 Dionns, aus Milet,
                         Beidichtidreiber.
 Pherecodes, aus Leros,
 Stomius,
 Somis,
                            Bilbbauer.
 Anaragoras, aus Megina,
 Simon, fein Landsmann,
  Archias, aus Rorinth, Baumeifter.
  Sophron, aus Sprafus, Mimen Dichter,
  Leucippus, aus Abdera, Beltweiser, Sternkundiger, und Natur:
      forfcher.
  Diogenes, aus Apollonia, Weltweiser, Naturforscher, und Red:
      ner.
  Stylar, aus Rariandus, Geefahrer und Erbbeschreiber.
  Mandrotles aus Samos, Baumeifter.
  Benon, aus Glea,
                            Beltweise.
  Demofritus, que Abbera,
  Lamprus, aus Erythraa, Dichter und Confunflet.
  Zanthus, Iprifcher Dichter.
  Bion, aus Abberg, Mathematifer.
```

```
Dionys, aus Ahegium, } Bilbhauer.
Sophofles, aus Athen, Erquerspielbichter.
Morar, aus Sprakus, Redner.
Liffas, aus Gigilien, fein Schuler.
Stefimbrotus, aus Thafos, Gefchichtschreiber.
Protagoras, aus Abbera, Weltweifer, und Rhetor.
Metreborus, aus Chios, Beltweifer unb Beichichtichreiber.
Benarchus, aus Syrafus, Mimen Dichter.
Sippias, aus Clea, Beltweifer.
Ariftomebes, aus Cheben, ?
                            Bilbhauer.
Sofrates, fein Landsmann,
Sippodamus, aus Milet, Baumeifter und Staatstundiger.
Empebofles, aus Agrigent, Beltweifer.
Lelefilla, aus Argos, Dichterinn.
Afron, aus Agrigent, Arit.
Praxilla, aus Sienon, Dithpramben Dichterinn.
Euriphon, aus Anibus, Argt.
Berobot, aus Salifarnaß, Gefchichtschreiber.
Gladas, aus Argos, Bildhauer.
Berodifus, aus Splebria, Arit.
Probifus, aus Ros,
Gorgias, aus Leontium,
                                 Abetoren ober Cophiften.
Volus, aus Agrigent,
Alcibamas, aus Glea in Italien,
Theobor, aus Spiant,
Sofrates, aus Athen, Beltweifer.
Dippofrates, aus Ros,
Theffalus, fein Cohn,
Polpbins, fein Schwiegerfohn,
                                🗲 besbachtende Aerste.
Derippus, aus Ros, fem Schuler,
Apollonius, fein zweiter Schuler, -
Euripides, aus Athen, ?
                        - Erauerspielbichter.
Magthon, aus Athen,
Magnes,
Rrates,
           Luftfpielbichter.
Eupolis,
Rratinus,
Stefichorus, ber jungere, aus Simera, Elegischer Dichter.
Amerifius, fein Bruber, Mathematiter.
Phryris, aus Mptilene, Confunftler.
Perifles, ans Athen, Redner. .
Afpaffa, aus Milet, Dichterinn und Cophiftinn.
Phidias, aus Athen, Bildbauer.
Mpus, Steinschneiber.
```

```
Rordbus:
Menefitles,
Zenofles, aus Athen,
Metagenes, aus Eppete,
                          Baumeifter.
Rallifrates,
Iftinus,
Rarpion,
Artemon, aus Rlajomena, Mechanifer.
Myrmecibes, Bilbichniger in Elfenbein.
Anaragoras, aus Rlajomena, Weltweifer.
Alfamenes, aus Arben,
Agorafritus, aus Paros, } Bilbhauer aus Bhibias's Soule.
Rritias, Defiotes, ober ber Infelbewohner, Bilbbaner.
Demon, aus Athen, Confunftler.
Afragas, Steinschneiber.
Archelaus, aus Milet, Beltweifer.
Jon, aus Chios, Erauersvieldichter und Gefdichtschreiber.
Rratplus, Beraflit's Schuler,
                                    · Beltweife.
Dermogenes, Parmenibes's Schuler, ]
Antiphon, aus Athen,
Ehrasomachus, aus Chalcebon, & Mhetoren.
Polpfrates, aus Athen,
Ariftophanes, aus Athen, Dichter bes alteren Luftfpiele.
Phronichus,
Stratis,
Pherefrates,
                 Luftivielbichter.
Platon,
Teleflibes,
Theopompus,.
Unbocibes, aus Athen, Rebner.
Ebucpbibes, aus Alimus in Attita, Gefchichtschreiber.
Phanus, aus Athen, Sternfundiger.
Loffas, aus Athen, Redner.
Meton, aus Athen,
                        Sternfunbige.
Euftemon, aus Athen, J
Theodor, aus Corene,
Sipporrates, aus Chios, } Mathematifer.
Antimachus, aus Rolophon, Belbenbichter.
Ebeophilus, aus Epidaurus, Luftfpielbichter.
Degemon, aus Chasos, Trauerspielbichter und Parobift.
Chorilus, aus Samos, Dichter und Gefchichtschreiber.
Polyflet, aus Argos, Bilbhauer und Saumeifter.
Phradmon, aus Argos,
Gorgiae,
                               Bilbhauer.
Rallon, aus Clea.
```

```
Myron, aus Cleuthera,
                               Bilbbauer.
Perelius,
Unthagoras, aus Rhegium,
Limofreon, aus Rhobus, Luftspiel, und Satiren Dichter.
Theophraft, aus Pieria, Confunftler.
Mikodor, aus Mantinea, Gefengeber.
Diagoras, aus Melos, Weltweifer.
Evanus, aus Paros, Elegischer Dichter.
Simonibes, aus Melos, Dichter und Sprachforider.
Divfles, aus Sprafus, Gefengeber.
Epicharmus, aus Ros, Luftfpielbichter.
Rratippus, Geschichtschreiber.
Polygnot, aus Thafos, Maler.
Rlitodemus, Befchichtschreiber.
Aleris, aus Sicyon,
Asopodorus, aus Argos,
Ariftibes,
Phronon,
                            Bilbbauer aus Polnflet's Soule.
Dinon,
Athenodor, aus Rlitor,.
Damias, aus Klitor,
Mifon, aus Athen,
Demophilus, aus himera,
Refeas, aus Thafos,
Gorgafus, aus Sigilien,
Lycius, Myron's Gobn, 7
                         Bilbhauer.
Antiphanes, aus Argos, 5
Aglaovbon, aus Thasos,
Cephiffodor,
Phrollus,
                           Maler.
Evenor, aus Ephefus,
Paufon, fein Landemann,
Dionns, von Kolophon,
Rantharus, aus Gienon,
                            Bilbhauer.
Rleon, fein Landemann,
Mitanor, aus Paros,
Arcefilaus, fein Landsmann,
                              entauftifche Daler.
Lyfippus, aus Aegina,
Bipetes, aus Sicnon,
Choriphon, aus Sphettus, Trauerspielbichter.
Theramenes, aus Athen, Redner.
Rarcinus, aus Athen, Trauerfpielbichter.
Cheatet, Sternfundiger und Mathematifer.
Relefins, aus Selinus, Dithprambenbichter.
```

# Viertes Jahrhundert vor Christi Geburt,

vom J. 400 bis zum J. 300.

Philolaus, aus Rroton, Beltweifer und Sternfundiger. Eurntus, ans Metapont, ? Beltmeife. Mlinias, aus Tarent, Siftidus, aus Rolophon, Confunftler. Maucobes, aus Argos, Dinomenes, Patroflus, aus Rroton, Bilbbauer. Celephanes, aus Povcaa, Ranachus, aus Sienon, Ariftofles, fein Bruber, .. Apolloborus, aus Athen, Daler. Kritias, aus Athen, Dichter und Rebner. Cherfishron, aus Anoffus, Baumeifter. Metagenes, beffen Sohn, Limaus, aus Lofri, Beltweiser. Beuris, aus Beraflea, Parrhafius, aus Epbelus, Dimanth, aus Rithnos, - Maler. Androcydes, aus Ryifum, Eurenidas, aus Gicnon, -Supompus, fein Landemann, Diogenes, aus Athen, Trauerfpielbichter. Difoftratus, Ariftophanes's Cobn, Schauspieler und Dichter fur bas Luftspiel. Theodorus, Polus, Schauspieler für bas Trauerspiel. Rallipides, Meniffus, Cotades, aus Athen, Dichter bes mittleren Lufispiels. Mefchines, aus Athen. Antifthenes, aus Athen, Ariftipp, aus Eprene, Cebes, aus Athen, - Weltweise aus Gokrates's Schule. Rriton, aus Athen, Euflides, aus Megara, Menebemus, aus Eretria, Dhadon, aus Elea,

Cimmias, aus Theben,

```
Ariftophon, Malet.
Limotheus, aus Milet, Dithprambenbichter und Confünfter.
Efphantus, aus Rroton,
                            Beltweise.
Dippon, aus Rhegium,
Leodamas, aus Chafos, Mathematifer.
Archotas, aus Carent, Weltweiser, Mechaniker, und Confunftler.
Meoflitus, Mathematifer.
Chefrates, aus Lofri, Weltweifer.
Diogenes, aus Sicvon, Geschichtschreiber.
Philoxenus, aus Epthera, lprifcher, dithprambifcher und Trauer:
    spieldichter.
Philiftus, aus Spratus, Reduer und Geschichtschreiber.
Polycides, Thiermaler und Tonkunftler.
Xenagoras, aus Sprakus, Schiffbauer.
Antigenibes, and Theben, Confunftler.
Anarandrides, aus Ramira, Trauerfpiele und Luftfpielbichter.
Arete, Ariftipp's Tochter, Beltweife.
Cubulus, aus Athen, Luftfpielbichter.
Stopas,
Bryaris,
               Bildhauer.
Limotheus,
Leochares,
Rteffas, aus Anibus, Arit und Gefdichtichreiber.
Phyteus, } Baumeifter.
Linichus, aus Chaleis, Symnenbichter.
Anarimander, aus Milet, Geschichtschreiber.
Paufins, aus Siepon, Maler.
Cheodor, ber Atheift,
Archippus, aus Carent, } Beltweife.
Pamphilus, aus Macedonien, Maler.
Dionys, aus Theben, Dichter und Lonfunftler. -
Lyfie, Beltweifer und Dichter.
Euphranor, aus Rorinth, Maler und Bilbhauer.
Benophon, aus Athen, Beltweifer und Geschichtschreiber.
Sudias, aus Cithnes,
Mifomachus.
                          Maler.
Ralades,
Begefias : Pifithanatos, Beltweifer.
Philiftien, aus Lofri, Argt.
Leon, Mathematifer. .
Echion,
               Maler und Bilbbauer.
Therimachus,
Unniceris,
Platon, aus Athen, } Beltweife.
```

```
Endorns, aus Anibus, Beltweifer, Sternfundiger, und Dather
    matifer.
Dion, aus Sprafus, Beltweifer.
Ifofrates, aus Athen, Rhetor und Beltweiser.
Amiflas, aus Beraflea,
Menachmus,
Dinoftratus, fein Bruder,
                              Mathematifer.
Cheubius, aus Magnefia,
Athenaus, aus Angifum,
hermotimus, aus Relophon,
Philippus, aus Medmea, Stern: und Meftunbiger.
Ariftolaus,
Modovan,
                Maler, Paufias's Boglinge.
Antiditus,
Rallifles,
Selifon, aus Spgifum, Sternfundiger.
Polpfles, aus Athen,
Cephifobotus, fein Landsmann,
                               Bilbhauer aus ber Athenifchen
                                           Schule.
Sippatodor,
Ariftogiton,
Dermias, aus Methymna,
Eubalides, aus Milet,
                             Beididtidreiber.
Athanis, aus Sprafus,
Timoleon, aus Rorinth, Gefengeber.
Cephalus, aus Rorinth, Rechtsgelehrter.
Theodeftus, aus Phafelis, Rhetor und Erauers
                              fpieldichter.
Theopompus, aus Chios, Gefchichtschreiber.
Maufrates, Rhetor.
                                                  Sammtlich
Ephorus, aus Ruma, Befdichtichreiber.
                                               aus Ifofrates's
Cephisodor, Rhetor.
                                                   Schule.
Afflepias, aus Trogilus in Gigilien.
Afindamas, aus Athen, Crauerfpielbichter.
Latritus, aus Athen, Redner.
Mudrotion, Rebuer und Landmeffer.
Boilus, aus Amphipolis, Redner, Runftrichter und Sprachfor:
   fcher.
Polpeides, aus Theffalien, Dechanifer.
Euphantus, aus Olonth,
Dienpfioborus, aus Bocgien,
                              Befdictfdreiber.
Anaris, fein Landsmann,
Phaleas, aus Chalcedon, Staatsfunftlebrer.
Chares, aus Paros,
                         - Landmeffer.
Apollodor, aus Lemnos,
Prariteles, aus Athen, Bilbbaner.
```

```
Lufurg, aus Athen,
                       Redner. :
 Isaus, aus Chalcis, ?
 Speufippus, aus Athen,
 Philipp, aus Opus, Sternkunbiget,
 Seftiaus, aus Perinth,
 Eraftus, aus Stepfis,
 Roriffus, beffen Laubemann,
                                      Beltweife aus Blatons
 Dimolaus, aus Rngifum,
                                             Schule.
 Eudon, aus Lampfatus;
 Pithon, aus Deneon,
 Beraflides, fein Landsmann,
 Sippotales, aus Uthen,
 Ralippus, beffen Landemann,
 Lafthenia, aus Mantinea, 7
                             Beltweisen.
 Ariothea, que Ablius,
 Ralliftratus, aus Athen, Rebner.
 Menefrates, aus Spratus, Arst.
 Rritobulus, Wandarit.
 Mikomachus,
Afflepiober,
                 bie letten Maler aus ber Sicvonischen Schule.
Theomnestes,
Melanthius,
Erlephanes, aus Megara, Ernfunftler.
Spennesis, aus Copern, Naturforschender Arit.
Demofibenes, aus Athen,
Syperides, aus Rolpto in Attifa,
                                  Redner.
Mefchines, aus Athen,
Dinarchus, aus Rorinth,
Autolyfus, aus Pitanea, Sternfunbiger.
Praragoras, aus Ros, Arit.
Zenophilus, aus Chalcis in Thracien,
Echefrates,
                                        legte Beltweife aus Dy:
Phaton,
                aus Phlius,
                                        thagoras's Saule.
Diofles,
Polymneftes ,
Pytheas, ans Athen, Reduer.
Dinon, Geschichtschreiber.
Zenofrates, aus Chalcedon, Weltweifer.
Meneas, Caftifer.
Ariftoteles, aus Stagira, Beltweifer.
Anaximenes, aus Lampfatus, Rhetor und Gefdichtichreiber.
Diogenes, aus Sinope, Beltweifer.
Berophilus, aus Chalcedon, jergliedernber Arit.
Reophron, aus Sicyon, Trauerspieldichter.
Limothens, aus Theben, Confunftler.
```

```
Apelles, aus Ros,
 Ariftibes, aus Theben,
 Protogenes, aus Raunia,
 Antiphilus, aus Raufratus,
                                Maler.
 Micias, aus Athen,
 Miforhanes,
 Alcimachus,
 Philinus, que Ros, Empirischer Arit.
 Demorbilus, Ephorus's Cobn, Beidichtichreiber.
 Ralippus, aus Angitum, Sternfundiger.
 Phocion, aus Athen, Beltweiser und Redner.
 Monimus, aus Enrafus, Beltweifer.
 Marfpas, aus Pella, Geichichtschreiber.
 Rallifthenes, aus Olonth, Beltweifer und Beichichtichreiber.
 Ariftorenus, aus Darent, Weltweifer, Gefchichtfchreiber, und Lon-
     funftler.
 Onefifritue, aus Megina, Beltweifer, unb Beidictfdreiber.
 Mleris, aus Thurium, Luftfpielbichter.
 Phanias, aus Erefus,
 Spriades,
                          Raturforfcher.
 Antiphanes, aus Delos,
 Epigenes,
 Rrates, aus Theben, Beltweifer.
 Sipparchia, Beltweife.
 Metrofles, Beltweifer.
 Diognetus,
                 Feldmeffer und Erdbeschreiber.
 Boeton,
 Mikobulus.
: Chareas, aus Athen, Mechaniker und Landmeffer.
 Diabus, Mechanifer.
 Ergoteles, Steinschneiber.
 Thrafias, aus Mantinea, Artt.
 Antiphanes, aus Mhodus, Luftfpielbichter.
 Dinofrates, Baumeifter.
  Benon, aus Citium, Beltweifer.
  Chrofippus, aus Rnidus, Argt.
  Luftpous, aus Sicvon,
 Lyfiftratus, fein Landemann,
  Sthenis, aus Dloutb,
 Euphronides,
                                 Bilbhauer.
  Softratus, aus Chios,
 Jon,
 Silanion, aus Athen,
 Cubemus, aus Mhodus, Sternfundiger, Befdichtichreiber, Des.
```

fundiger, und Naturforscher.

```
Granter, aus Golis Weltweiser.
Rearchus, aus Ereta, Gezfahrer und Erbbefdreiber.
Iphippus, aus Olputh, Geschichtschreiber.
Mlerias, Arst.
Androftbenes, ans Thafos, Reifender und Erbbefchreiber.
Rlitardus, Dinon's Cobn, Geschichtschreiber.
Rallias, aus Athen, Metaufundiger.
Theophraftus, aus Erefus, Beltmeifer.
Dimaus, aus Caurominium, Gefchichtschreiber.
Menanber, aus Athen,
                         Dichter bes neueren Luffpiels.
Philemon, aus Goli,
Apollodor, aus Gela,
Denedemus, aus Eretrien, Beltweifer.
Rififrates, aus Sicyon,
Beuris, fein Ochuler,
                         Bilbbquer, Lufippus's Boglinge.
Rabes,
Ariftobulus, Gefchichtschreiber.
Beraflibes, aus Pontus, Beltweifer, Gefdichtidreiber, und
    Staatskundiger.
Diglins, aus Athen, Befchichtfchreiber.
Bamphilus, aus Amphipolis, Sprachforicher und Landmeffer.
Defataus, aus Abbera, Geschichtschreiber.
Demochares, aus Athen, Redner und Geschichtschreiber.
Stilpon, aus Megara, Beltweifer.
Potheas, aus Marfeille, Sternfundiger.
Epifur, aus Athen, Weltweifer.
Metrodor, aus Lampfatus, fein Schuler.
Leontium, Bublerinn und Beltweife.
Btolemaus, Lague's Gobn, l
                            Befchichtschreiber.
Rallias, aus Sprakus,
Bermefianar, aus Rolophon, elegischer Dichter.
Megafthenes, Reifender und Erdbeschreiber.
Eumenes, aus Rarbia, Geschichtschreiber.
Demetrius, aus Phalerus, Weltweifer und Rebner.
Patrollus, Seefahrer und Erdbeschreiber.
Leon, aus Bnjant, Gefchichtschreiber.
Dicdarch, aus Deffene, Weltweifer, Gefchichte und Erbbefdreiber.
Simmias, aus Rhodus, Rathfelbichter und Sprachforicher.
Mhinthon, aus Sprafus, Traueripielbichter.
Daimachus, Reisenber und Caftifer.
Epimachus, aus Athen, Baumeifter und Mechanifer.
Philon, Baumeifter.
Diphilus, aus Sinope, Luftspielbichter.
Apollonides,
               Steinschneiber.
Aronius,
```

Enhemerus, aus Meffene, Gotterfabein erffdrenber Beltweifer. Diognetus, aus Rhodus, Baumeifter und Mechanifer. Chares, aus Lindus, Gieger. ٠ / زي. , Rallias, aus Arabus, Baumeifter und Mechanifer. Philetas, aus Mos, Ranftrichter und Sprachfaricher. Polemon, aus Athen. Straton, aus Lampfatus, Arcefilaus, aus Meolien, Eutychibes, Euthofrates, Lahippus, Sildhauer aus Lysipp's Soule. Simarchus, Cephifodotus, Dy: omachus, Erafiftratus, aus Ros, Dogmatifder Argt. Limocharis, Sternfundiger. Benobotus, Dichter, Sprachforicher, und herausgeber Somers. Euflides , Mathematifer.

(Es find hier diefem Jabrhunderte, welches fich mit Degemachus's Merchontat andichijegend endigt, noch vier Jabre angehangt: um nicht genötigt ju fein, einige Gelehrte ober Runfter vorbeizugebn, die fich fichen in diefer Cpoche befannt gemacht hatten.)

#### Dritte Tafel,

welche die Namen der berühmten Personen, nach alphabetischer Ordnung, enthält.

In der vorhergehenden Cafel waren die Namen der Schriftfiele ler und der Kunftler nach der Zeitfolge; in diefer find fie nach dem Alphabet geordnet, und mit Nachweisungen auf die verschiednen Jahrhunderte vor der gemeinen Zeitrechnung versehen.

Durch Berbindung dieser zwei Tafeln glaubte man, der lefen, ben oder schreibenden Rlasse manches Nachsuchen zu ersparen. Fin, det Jemand 2. B. neben dem Namen Solon die Römische Zifer VI, so fann er zu der vorhergehenden Tafel zurückgehn; und indem er dort das Berzeichniß der berühmten Personen, welche im sechsten Jahrhundert vor Ehr. Geb. lebten, durchläuft, wird er sinden, daß Solon einer der Ersten in diesem Berzeichniß ist, und daß der Athes nische Seleggeber folglich gegen das J. 590 vor Ehr. Geb. geblüht baben muß.

Das Sternchen, welches neben einigen wenigen Ramen fiebt, beutet auf bas 13, 12, und 11te Jahrhundert vor Ehr. Geb.

| Namen und Eigenschaften.                                                                                         | થ. |   |     |   |   | Jahrhundert<br>vor Chr. Geb. |   |   |                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|---|---|------------------------------|---|---|--------------------------|--|
| Veneas, Kaftifer .<br>Aefdines, Redner .<br>Aefdines, Weltweifer<br>Aefdplus, Dichter .<br>Aefop, Fabeldichter . | •  | • | •   | • | • |                              | • | • | A1'<br>1A'<br>1A'<br>1A' |  |
| Agatharchus, Baumei<br>Agathon, Dichter .<br>Siebenter Theil.                                                    | •  |   | · • | • | • |                              | • |   | ₹.                       |  |

| Damen n. Eig.                           |      | Jahrh | n, €. € |
|-----------------------------------------|------|-------|---------|
| Ageladas, Bilbhauer                     |      |       | ▼.      |
| Aglaophon, Maler                        |      | • •   | ٧.      |
|                                         |      |       | v.      |
| Afragas, Steinschneiber                 |      |       | ₹.      |
| Afron, Arit                             |      | . :   | ٧.      |
| Afufilaus, Gefchichtschreiber           | •    | ٠. ،  |         |
| Alcaus, Dichter                         |      | V     | II. '   |
| Alcidamas, Rhetor                       |      |       | ₹.      |
| Aleimachus, Maler                       |      | . , 1 | i♥.     |
| Alexias, Argt                           |      | 1     | . · ·   |
| Alleris, Bilbhauer                      |      |       | ٧,      |
| Alepis, Dichter                         |      |       | IV.     |
| Alkamenes, Bilbhauer                    |      | • ė,  | ₩.      |
| Mifmaon, Weltweifer                     |      |       |         |
| Alfman, Dichter                         |      |       |         |
| Ameriftus, Mathematiker                 |      |       | ₹.      |
| Amiklas, Mathematiker                   |      |       | IV.     |
| Aminofles, Schifbauer                   |      | . V   | III,    |
| Anafreon, Dichter                       |      | •     | VI.     |
| Anaragoras, Buohauer                    | • •  |       |         |
|                                         |      |       | V.      |
| Angrandrides, Dichter                   |      |       | IV.     |
| Anarimander, Gefchichtschreiber         |      |       | 1V      |
| Angrimander, Beltweiser                 |      |       | VI.     |
| Anaximenes, Abetor                      |      | • •   | IV.     |
|                                         |      |       | V.L.    |
| Anaris, Geschichtschreiber              |      |       | IV.     |
| Andveides, Redner                       |      | • • . | v.      |
| Androcydes, Maler                       |      |       | IV.     |
| 400000000000000000000000000000000000000 | • •  |       | A1"     |
| Androfthenes, Reifender                 |      |       | IV.     |
| Androtion, Redner                       |      | • •   | .IV.    |
| Angelion, Bildhauer                     |      |       |         |
| Anniceris, Weltweiser                   |      |       | IV.     |
| Antidotus, Maler                        |      | _     | IV.     |
| Antigenides, Confunftler                |      |       |         |
| Antimachides, Baumeifter                |      |       | VI.     |
| Antimachus, Dichter                     |      | • •   | v.      |
| Antiochus, Geschichtschreiber           |      |       | VI.     |
| Antiphanes, Dichter                     |      |       | IV.     |
| Antiphanes, Bildhauer                   |      | • •   |         |
| Antiphanes, Raturforscher               |      | • •   | IV.     |
| Antiphilus, Maler                       | • ,• | • •   | IV.     |

| Ramen u. Eig.                   | 3ahra. v. E. G.      |
|---------------------------------|----------------------|
| Antiphon, Redner                | <b>v</b>             |
| Antifiatus, Baumeifter          |                      |
| Untiffhenes, Weltweiser         |                      |
| a                               | IV.                  |
| Apollobor, Dichter              | IV.                  |
| Apollodor, Maler                | IV                   |
| Apollodor, Maler                | IV.                  |
| Apoltonides, Steinschneiber     | iv.                  |
| Apollonius, Argt                |                      |
| Arcefilaus, Maler               |                      |
|                                 | iv.                  |
| Archelaus, Weltweifer           | v.                   |
| Archemus, Bilbhauer             |                      |
| Archias, Baumeifter             |                      |
| Archilochus, Dichter            |                      |
| Archippus, Weltweiser           |                      |
| Archytas, Beltweiser            |                      |
|                                 | <b>x</b> .           |
| Arete, Weltweise                | . IV.                |
|                                 | vt.                  |
| Arion, Dichter                  | · AII.               |
| Ariftaus, Weltweiser            | . VI.                |
| Arifteas, Gefchichtschreiber    | V.                   |
| Ariftides, Bildhauer            | v.                   |
| Aristides, Maler                | IV.                  |
| Ariftippus, Beltweiser          | IV.                  |
| Ariftobulus, Gefchichtschreiber | . , IV.              |
| Ariftofles, Bildhauer           | . , Iy.              |
| Ariftokles, Maler               | · Am                 |
| Ariftogiton, Bildhauer          |                      |
| Ariftolaus, Maler               | • • I <b>V</b> • / . |
| Arifomedes, Bildhauer           | <b> y.</b> .         |
| Aristophanes, Dichter           |                      |
| Ariftophon, Maler               | IY.                  |
| Ariftoteles, Beltweiser         | . iy.                |
| Arifforenus, Weltweiser         | 17.                  |
| Arfrinus, Dichter               |                      |
| Artemon, Mechanifer             |                      |
| Asflepias, Dichter              |                      |
|                                 | . , iv.              |
| Afopodor, Bildhauer             |                      |
| Afpasta, Dichterinn             | · • •                |
| Affpdamas, Dichter              | , 1 <b>y</b> .       |

| Ramen u. Eig.                     | brb. d. E. ( |
|-----------------------------------|--------------|
| Athanis, Gefchichtschreiber       | 1v.          |
| Athenaus, Mathematifer            | iv.          |
| Athenis, Bilbhaner                | VI.          |
| Athenobor . Bilbhauer             | v .          |
| Mutolnfus, Sternfunbiger          | . v.         |
| Athenobor, Bilbhauer              | , -v.        |
| Ariothea, Weltweise               | . IV.        |
|                                   | , # ¥-e      |
| <b>3.</b>                         |              |
| <b></b>                           |              |
| Bakdvlibes, Dichter               | , ¥1,        |
| Bias, einer der 7 Beifen, Dichter | . VL         |
| Bion, Mathematifer                | , v.         |
| Boeton, Feldmeffer                | . IV.        |
| Brietes, Maler                    | , v.         |
| Brietes, Maler                    | . IV.        |
| Bulard)us, Maler                  | VIII.        |
| Bupalus, Bildhauer                | , YI.        |
| <b>C.</b>                         | •            |
| <b>.</b>                          |              |
| Cebes, Weltweifer ,               | . IV.        |
| Cephalus, Rechtagelehrter         | IV.          |
| Cephilodor, Maler                 | . v.         |
| Cephisodor, Rhetor                | . Iv.        |
| Cephisodot, Bildhauer             | . rv.        |
| Cepion, Confunfiler               | VIL          |
| Chareas, Mechaniter               | . IV.        |
| Children Oill                     | <b>v</b> .   |
| . Chana M                         | . iv.        |
| Chares, Landmeffer                | . IV.        |
| Charmadas, Maler                  | . IX.        |
| Change had Charles I              | VIII.        |
| Chersias, Dichter                 | . VI.        |
| Cherfiphron, Baumeister           | . IV.        |
| Chilon, einer der 7 Meisen        | , yı,        |
| Chionides, Dichter                | •            |
| Cytton, Ottomanoiget              | . •          |
| Chorilus, Dichter                 | . yı.        |
| Chorilus, Dichter                 | . v.         |
| Chrolipp, Arit                    | . IV.        |
| Cimon, Maler                      | A1H'         |

١,

| Ramen | u. | Cla |
|-------|----|-----|
|       |    | _ ! |

#### Jahrh. v. E. G.

#### D.

| Oidalus, Vildhauet                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|
| Zubutuby Stitutes                                                  |
| Daimachus, Reisender                                               |
| Daimachus, Reisender                                               |
| Dameas, Bildhauer vi. Damias, Sildhauer v.                         |
| Damias, Bilbhaner                                                  |
| Damo, Beltweise vi                                                 |
| Damon, Weltweise                                                   |
| Damophila, Dichterinn                                              |
| Damophila, Dichterinn vic. Damophon, Bilbhauer vr.                 |
| Daphne ober Manto, Bahrfagerinn                                    |
| Dares. Dichter                                                     |
| Dares, Dichter                                                     |
| Demetring. Meltmeiser                                              |
| Democehen, Artt                                                    |
| Denischares, Wedner                                                |
| Doninhachus Dicker                                                 |
| Demetrins, Weltweiser                                              |
| Demofritus, Beltweiser                                             |
| Demokritus, Weltweiser v. Demophilus, Geschichtschreiber           |
| Camphilist Malan                                                   |
| Demophilus, Maler                                                  |
| Doringithered Merch                                                |
| Derippus, Argt v. Diades, Mechanifer                               |
| Diggsrod Maltmeiler                                                |
| Diagoras, Weltweiser v. Dibutades, Sildbauer                       |
| Dicdarchus, Beltweiser                                             |
| Dieterd Dichean                                                    |
| Cinarchia Cahnan                                                   |
| Diktys, Dichter Dinarchus, Reduer Dinias, Maler Dinias, Maumeister |
| Oinstrated Recognition                                             |
|                                                                    |
| Dinomenes, Bilbhauer                                               |
| Dinon, Bilbhauer                                                   |
| Dinon, Geschichtschreiber                                          |
| Omogracus, Mathematiter                                            |
| Diogenes, Dichter                                                  |
| Diogenes. Geschichtschreiber                                       |
| Diogenes, Weltweiser                                               |
| Diogenes, Weltweiser                                               |
| Widgnet, Baumeister                                                |
| Diognet, Feldmeffer                                                |
| ¢ 3                                                                |

#### XXXVIII

| Tamen u. Eig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •         | Jahrh. v. C. G |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Diofles, Gefeggeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | ▼.             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | . IV.          |
| Dion, Meltweifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | . IV.          |
| Dionys, Bildhauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | , v.           |
| Denns, Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | . IV.          |
| Dionne, Geschichtschreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | ▼.             |
| Dionns, Maler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * .       | ₹.             |
| Dieunfiobor, Geschichtschreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | . IV.          |
| - Diphilus, Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | IV.            |
| Diponus, Bilbhauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | VI.            |
| Dinllus, Geschichtschreiher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | . 1 <b>V</b> , |
| Dolon, Poffenspieler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | VI.            |
| Dontas, Bilbhauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | vi.            |
| Dorpflidas, Bildhauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • - • •   | , , VI.        |
| Drakon, Gefengeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | VII.           |
| Oropides, Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | TL             |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                |
| E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                |
| Echefrates, Weltweiser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | IV.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 17.            |
| 676 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · · · · · |                |
| Eladas, Bildhauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | v.             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | v.             |
| m +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • • •   | 17.            |
| Epicharmus, Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | /         | v. v.          |
| Epidemus, Sternfundiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | IV.            |
| Epigenes, Naturforfcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | IV.            |
| Spifur, Weltweifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 17.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | VII.           |
| Erafiftratus, Argt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | IV.            |
| CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF |           | IV.            |
| Ergoteles, Steinschneiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | IV.            |
| Erinna, Dichterian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | , , VII.       |
| . Eugnus, Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | v.             |
| Eudon, Weltweiser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | iv.            |
| Euenor, Maler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | v.             |
| Eubulus, Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | , . Iv.        |
| Eubulides, Gefchichtschreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • • • •   | vii.           |
| Eucemus, Gefchichtschreiber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | v.             |

| Ramen u. Ci         | <u>.</u>                    | Jahrh.                                | v. €. છ.    |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Eudof               | us, Bilbner                 |                                       | •           |
|                     | us, Weltweifer              | г                                     | v.          |
|                     | n, Befchichtschreiber       |                                       | v.          |
|                     | non, Dichter                | . r                                   | ٧.          |
| Euhen               | nerus, Weltweiser           | . 1                                   | <b>∀•</b> ′ |
|                     | es, Mathematifer            | . r                                   | ٧.          |
|                     | es, Weltweifer              | . 1                                   | v.          |
| Eufter              | mon, Sternfundiger          |                                       | ٧.          |
| Eumai               | rus, Maler                  | . r                                   | x.          |
|                     | us, Dichter                 | . Y                                   | x.          |
|                     | 1es, Geschichtschreiber     | . r                                   | ٧.          |
| Eupali              | inus, Baumeifter            | . VII                                 | ı.          |
| Eupha               | ntus, Gefdichtfdreiber      | . 17                                  | 7.          |
| Euphre              | anor, Maler                 | . 17                                  | ۲.          |
| Euphr               | onides, Bildhauer           | . 17                                  | r.          |
|                     | is, Dichter                 | •                                     | ۲.          |
| Eupom               | ipus, Maler                 | . 1                                   | 7.          |
|                     | bes, Dichter                | . 1                                   | 7.          |
| · Eurppl            | hon, Arit                   |                                       | <b>7.</b> ` |
|                     | us, Weltweifer              | . 17                                  | 7.          |
| Eutych              | ides, Bildhauer             | 17                                    | <b>7•</b> ' |
| ` Euthyl            | frates, Bildhauer           | . 17                                  | <i>r</i> .  |
|                     | idas, Maler                 | . 17                                  | <i>r</i> .  |
|                     | <b>G.</b>                   |                                       |             |
|                     |                             |                                       | ,           |
| Glauc               | ias, Bilbhauer              | 1                                     | 7.          |
|                     | us, Arbeiter in Gifen       | . 🔻                                   | ı.          |
|                     | us, Bilbhauer               | 1                                     | r.          |
|                     | fus, Arit                   |                                       | •           |
|                     | sus, Maler                  | . : 1                                 | <i>7</i> .  |
| Gorgia              | is, Bilbhauer               |                                       | 7.          |
|                     | is, Rhetor                  |                                       | r.          |
| •                   | 1                           |                                       |             |
|                     | ·                           |                                       |             |
|                     | <b>\$.</b>                  |                                       |             |
| Barna               | lus, Sternfunbiger          |                                       | ,           |
| Sacres Constitution |                             |                                       | •<br>•      |
|                     |                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •           |
| Sagaria<br>Bagaria  | as Pisithanatos, Weltweiser | •                                     | -           |
| Jyryr]10<br>Sadad   | as, Bilbhauer               |                                       | -           |
|                     |                             | . IV                                  | •           |
| Staid               | ue, Geschichtschreiber      | . •                                   | •           |

| Mamen u. Eig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A-4-4 # A      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Selianar, Gefengeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3abth. v. E. & |
| Selfen, Sternkundiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . vii.         |
| Bellaniëns meet voor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . IV.          |
| Dellauitus, Gefcichtschreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . VI.          |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . Iv.          |
| witti, mellingiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . VI.          |
| hermesianar, Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ı ıv.          |
| ortimital welchtchtickeniken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . iv.          |
| Setudgenes, DReftmailen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . v.           |
| Termorinus, Mathemasisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •              |
| Seconding, Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . IV.          |
| Secretaria de la constanta de |                |
| Secropolius, Mrst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . v.           |
| Willoug, Dichton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 17.          |
| Peftiaus, Meltmoifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x.             |
| SAPPON, Mileltmoifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · iv.          |
| Proparcia, Meltmoife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . ' IV.        |
| · Poppalus, Moltmoiles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . Iv.          |
| Plplas, Restmoison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , v.           |
| Poppodmus, Raumoica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · v.           |
| " Provide Other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · V.           |
| JUDDETates, Mess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . vi.          |
| Pippoffates, Mathamatica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . v.           |
| 2 theniae, 3)(Ulter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · v.           |
| Dippotalus, Weltweiser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . AI.          |
| Siftiaus, Confunfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . IV.          |
| JUMPE, Wickson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . Iv.          |
| Sogiemon, Maler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 1x.          |
| Dopatodorus, Bildhauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . ix.          |
| Opperides, Redner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . Iv.          |
| Spriades, Naturforicer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . IV.          |
| sentutiptichet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ıy.            |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1              |
| Jabes, Bilbhauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •              |
| Ibplus, Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 <b>V</b> .   |
| Iftinus, Baumeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VII.           |
| Inn. Rilbhauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . v.           |
| Jon, Bilbhauer<br>Jon, Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ry.            |
| Inhipped Coccions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | v.             |
| Iphippus, Gefdichtschreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV.            |
| 244cens, Geleggeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VIII.          |
| Isaus, Reduer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IV.            |
| Ifofrates, Abetor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - V.           |

| amen u. Eig.                          |      | Santi. | b. E. G    |
|---------------------------------------|------|--------|------------|
| R.                                    | •    |        |            |
| Rabmus, Gefdictfdreiber               |      | 🔻      | t.         |
| Ralabes, Maler                        |      |        |            |
| Rallafchros, Baumeifter               | , .  | v      | 1.         |
| Rallias, Baumeifter                   |      | r      | ÷.         |
| Rallias, Gefchichtschreiber           |      | 1      | ٧.         |
| Rallias, Metallurge                   |      | 1      | <b>v.</b>  |
| Rallifles, Maler                      |      |        | ₹.         |
| Kalliss, Metallurge                   |      |        | ٠.         |
| Rallinous, Dichter                    |      | . v11  | I.         |
| Rallipides, Schauspieler              |      | r      | ٧.         |
| Rallippus, Sternkundiger              |      | , . 1  | <b>√</b> . |
| Rallippus, Weltweiser                 |      | . , r  | √.         |
| Rallifthenes, Weltweiser              |      | , i    | ₹.         |
| Ralliftratus, Redner                  |      | 1      | v.         |
| Ralliteles, Bildhauer                 |      |        | ₹.         |
| Rallon, Bildhauer                     |      | v      | í.         |
| Rallon, Bildhauer                     |      |        | <b>v.</b>  |
| Ranachus, Bilbhauer                   |      | r      | v.         |
| Rantharus, Bilbhauer                  |      |        | ٧.         |
| Karcinus, Dichter                     |      |        | ٧.         |
| Tentulum, sonningenter                |      |        | T.         |
| Rinathus, homers herausgeber          |      | v      | ı.         |
| Rindthon, Dichter                     |      | . vII  | I.         |
| Rlearch, Bilbhauer                    |      | v      | I.         |
| Rleobul, einer der 7 Weifen, Gefengeb | er . | v      | I.         |
| Rlevbulina, Dichterinu . ,            | •    | v      | Į          |
| Kleon, Bilbhauer                      |      |        | ۲.         |
| Rleophant, Maler                      |      | 1      | K.         |
| Rleoftratus, Sternkundiger            |      | 🔻      | I.         |
| Rlinias, Weltweiser                   |      | 1      | T.,        |
| Rlitard, Gefdichtschreiber            |      | 17     | 7.         |
|                                       | • •  |        |            |
| Rlonas, Dichter                       |      | . v1   | I.         |
| Korax, Abetor                         |      | 1      | <b>y.</b>  |
| _ Rorinna, Dichterinn                 |      |        |            |
| Rorinnus, Dichter                     | • •  | • •    | <b>.</b>   |
| Roristus, Weltweifer                  | •    | 1      | r.         |
| Rordbus, Baumeifter                   | • •  | • • •  | r.         |
| Rrantor, Beltweiser                   | • •  | 1      | r.         |
| Rrates, Dichter                       |      | • • •  | r. '       |
| Rrates, Weltweifer                    |      | r      | r.         |
| Pratinus, Dichter                     |      | '      | r          |

| Ramen u. Eig.                   | 3abrb. b. C. C |
|---------------------------------|----------------|
| Rratippus, Gefdichtichreiber    | v.             |
| Rratplus, Weltweifer            | v.             |
| Rritias : Defiotes, Bilbhauer   |                |
| Rritias , Dichter               |                |
| Aritobulus . Aret               | IV.            |
| Rritobulus, Argt                | IV.            |
| Rronius, Steinschneiber         | . IV.          |
| Rtefias , Argt                  | IV.            |
| Rybias, Maler                   | . IV.          |
|                                 | ,              |
| <b>£.</b>                       | •              |
| Lahippus, Bilbhauer             | IV.            |
| Lafritus, Redner                | IV.            |
| Lafritus, Redner                | V.             |
| Laphaes, Bildhauer              | VI.            |
| Lafthenia, Weltweise            | . IV.          |
| Lasus, Dichter                  | VI.            |
| Leochares, Bildhauer            | IV.            |
| Leodamas, Mathematifer          |                |
| Leon, Geschichtschreiber        | IV.            |
| Rann Stathamatilar              | IV.            |
| Leontium, Bublerinn, Beltweise  | IV.            |
| rejajes, Diajier                | AII.           |
| Leucippus, Weltweifer           | <b> ∀</b> .    |
| Locius, Bildhauer               | v.             |
| Epfurg, Gefeggeber              | 1x.            |
| Lyfurg, Redner                  | IV.            |
| Lusias, Redner                  | <b>v</b> ·     |
| Lufipp, Bildhauer               | IV.            |
| · Lufipp, Maler                 | V.             |
| Lysis, Weltweiser               | IV.            |
| Epfistratus, Bildhauer          | IV.,           |
| m.                              |                |
| <i>5</i>                        |                |
| Machaon, Arit                   |                |
| Manbrofles, Baumeister          | v.             |
| Manto ober Daphne, Wahrfagerinn |                |
| Marfnas, Geschichtschreiber     | Iv.            |
| Matricetas, Sternfundiger       |                |
| Medon, Bildhauer                | , <b>v</b> I.  |

| n u. Eig.                                  |        |     |     |    |    |    |    | 3   | abr | B. v. ( |
|--------------------------------------------|--------|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|---------|
| Degasthenes, Reisen                        | ber    |     |     |    |    | •  |    |     | •   | īv.     |
| Melanippides , Dicht                       | er .   | •   | •   |    |    |    |    | •   |     |         |
| Melanthius, Maler                          |        |     |     | ٠. |    |    | •• |     |     | IV.     |
| Melas, Silbhauer<br>Melesagoras, Geschi    |        |     |     |    |    |    |    |     |     | VI.     |
| Relejagoras, Gefchi                        | d)t(d) | rei | ber |    |    |    |    |     |     | ₩.      |
| Melifander, Dichter                        | •      |     |     | ٠  |    |    |    |     |     | x.      |
| Melisander, Dichter<br>Melissus, Weltweise | r.     |     |     | ٠  |    |    |    | • , |     | vi.     |
| Memnon, Baumeifte                          | r .    |     |     |    |    | è  |    |     |     | VI.     |
| Menachmus, Bildha                          | uer    |     |     |    |    |    |    |     |     | īv.     |
| Menachmus, Mather                          | natif  | er  |     |    |    | ,  |    |     |     | IV.     |
| Menander, Dichter                          |        |     |     | •  |    |    |    |     |     | vi.     |
| Menedemus, Beltwe                          | eifet  |     |     |    |    |    |    |     |     | ıv.     |
| Menefrates, Argt                           |        |     |     |    |    |    |    |     |     |         |
| Menefilles, Baumeis                        | ter .  |     |     | ٠. |    |    | ٠. |     | •   | ٧.      |
| Meniffus, Schaufpiel                       | er .   |     |     | •  | •  |    |    |     |     | IV.     |
| Menistus, Schauspie<br>Metagenes, Baumei   | fter . | •   |     |    |    |    |    |     |     | ₹.      |
| Metagenes, Baumei                          | fter   |     | •   | •  |    |    | •  |     | •   | IV.     |
| Meton, Sternkundig                         | er .   |     | ٠.  | •  |    | •  |    | •   |     | ₹.      |
| Meton, Sternkundig<br>Metrodor, Weltweis   | er .   |     |     |    | ′, |    |    |     |     | ٧.      |
| Metrobor, Weltweis                         | er .   |     |     |    |    |    |    |     | ·   | IV.     |
| Metrofles, Weltweif                        | er .   |     |     | ·  |    |    |    |     |     | IV.     |
| Mifciades, Bilbhaue                        | r .    |     |     |    |    |    |    |     |     | VI.     |
| Mikon, Maler                               | •      |     |     | `. | ٠. | ٠. | ٠. | ٠.  | ٠.  | v.      |
| Rimnermus, Dichter                         |        | ·   |     | ·  | •  |    |    |     |     | vi.     |
| Muefiphilus, Redner                        |        |     |     |    |    |    |    |     |     | VL.     |
| Mochopan, Maler                            |        |     |     | ٠. |    |    |    |     |     | ıv.     |
| Monimus, Beltweif                          | er .   |     |     |    |    |    |    |     |     | ıv.     |
| Deprmecides, Bildne                        | r .    |     | •   | •  |    |    |    |     |     | v.      |
| Mpron, Bildhauer                           |        | ٠.  |     |    |    |    | ·  |     |     | v.      |
| Mortis, Dichter .                          |        |     | ٠   | ٠  |    |    |    |     |     |         |
| Dofon, einer ber 7                         | Beise  | n   | •   |    |    |    |    |     |     | yı,     |
| Mpus, Steinschneibe                        | er .   | •   |     |    |    | _  |    | ,   |     | ٧.      |
|                                            | ,      | •   | •   | ٠  | ·  | •  | ·  | Ť   |     |         |
|                                            | 9      | n.  |     |    |    |    |    | •   |     |         |
| •                                          | J      |     |     |    |    |    | •  |     | •   |         |
| Maucybes, Bildhau                          | er .   |     |     |    |    |    |    |     |     | I¥.     |
| Maufrates, Rhetor                          |        |     |     |    | ,  |    | ٠  |     |     | IV.     |
| Mearch, Geefahrer                          |        | •   |     |    |    |    |    |     |     | IV.     |
| Reoflitus, Mathema                         |        |     |     |    |    |    |    |     |     | ĭ₩.     |
| Reophron, Dichter                          | ,      |     |     |    |    |    |    |     |     | rv.     |
| Mefeas, Maler                              |        |     |     |    | •  |    |    |     |     | ₹.      |
| Micias, Maler<br>Nitanor, Maler .          | •      |     |     |    | ,  |    |    |     |     |         |
|                                            |        |     |     |    |    |    |    |     |     |         |

| men 3. Eig.                                                            |       |    |     |   |            | _  |   | 3   | ahrl | 9. v. E.    | . <b>e</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|---|------------|----|---|-----|------|-------------|------------|
| Ritobulus, Felbmeffer                                                  |       | ,  |     |   |            |    |   |     |      | 1¥.         |            |
| Mifodorus, Gefengeber                                                  |       |    |     |   |            |    |   |     |      | ٧.          |            |
| Difomachus, Argt                                                       |       |    |     |   |            |    |   |     |      | *.          |            |
| Mikomachus, Maler .                                                    |       |    |     |   |            |    |   |     |      | IV.         |            |
| Mifophanes, Maler .                                                    |       |    | . 1 |   |            |    | • |     | •    | IV.         |            |
| Mikoftratus, Schauspie                                                 | ler   | ٠  | ٠   | • | •          | ٠. | • | •   | •    | 1♥.         |            |
|                                                                        | 2     | ). |     |   |            |    |   |     |      |             |            |
| Ocellus, Weltweiser .                                                  |       |    | •   |   |            |    |   |     |      | ٧.          |            |
| Denipobes, Beltweifer                                                  | ٠.    |    | ٠.  |   |            |    |   |     |      | 'n.         |            |
| Onatas, Bilbhauer .                                                    |       |    |     |   |            |    | ٠ |     |      | v.          |            |
| Onefifritus', Weltweise                                                | r     |    |     | • |            |    |   |     |      | ıv.         |            |
| Onomafritus, Dichter                                                   |       |    |     |   |            | •  |   |     |      | vi.         |            |
|                                                                        |       |    |     |   |            |    |   |     |      | x.          |            |
| Onomakritus, Gefekget<br>Orobantius, Dichter .<br>Orplus, Gefekgeber . |       | •  |     |   |            |    |   |     |      | •.          |            |
| Orplus, Gefengeber .                                                   | •     | •  | •   | • | •          | •  | • | •   | •    | •.          |            |
|                                                                        | Ţ     | ١. | ,   |   |            |    |   |     |      |             |            |
| Palamedes, Dichter .                                                   |       |    |     |   | •          |    |   |     |      | •.          |            |
| Pamphilus, Maler '.                                                    | •     |    |     | • | •          | •  |   | •   | •    | ıv.         |            |
| Pamphilus, Sprachfor                                                   | fch e | r  |     |   | •          | •  |   | •   | •    | ıv.         |            |
| Pananus, Maler                                                         | •     |    | •   | • | •          | •  | • | ٠   | •    | v.          |            |
| Panyafis, Dichter                                                      | •     | •  | •   | ٠ |            | •  | • | • , | •    | v.          |            |
| Parmenibes, Beltweife                                                  |       |    |     |   |            | •  | • | •   | ٠    | VI.         |            |
| Parrhafius, Maler .                                                    | •     | •  |     |   | •          | •  | • | •   |      | ıv.         |            |
| Patroflus, Bilbhauer                                                   | •     | •  | • ' |   |            |    | • | •   | ٠    | ıv.         |            |
| Patroflus, Geefahrer                                                   |       |    |     |   |            |    | - | •   | •    | ıv.         |            |
| Pausias, Maler                                                         |       |    |     |   | . •        |    | • | •   | ٠    | IV.         |            |
| Paufon, Maler                                                          |       |    |     |   |            |    | • |     | ٠    | v.<br>v.    |            |
| Perellius, Bilbhauer .                                                 |       |    |     |   |            |    | • |     | ٠    |             | ·          |
| Perianber, Gefetgeber                                                  |       |    |     |   |            |    |   |     | •    | VI.<br>V.   |            |
| Perifles, Redner                                                       |       | •  | •   | • | , <b>•</b> | •  | • |     | ٠.   | чи <b>.</b> |            |
| Periflytus, Confunfiler                                                |       |    |     |   |            |    | • | •   |      | VI.         |            |
| Berillus, Gleger                                                       | •     | •  | •   | • | •          | •  | • | •   |      |             |            |
| Phaar, Baumeister .                                                    |       |    |     |   |            |    | • | •   |      | v.<br>1v.   |            |
| Phadon, Beltweiser . Phanus, Sternfundiger                             | •     | •• | ٠   | • | •          | •  | • |     |      |             |            |
|                                                                        |       |    |     |   |            |    |   | •   |      | v.<br>IV.   |            |
| Phaleas, Staatsfundig                                                  |       |    |     |   |            |    |   | •   | •    |             |            |
| Phanias, Naturforscher<br>Phanton, Weltweiser                          |       | •  | •   | • | •          | •  |   | •   | •    | 1V.         |            |
| Physican Specimenter                                                   | •     | •  | •   | • | •          | ٠  | • | •   | •    |             |            |

| Ramen u. Eig.                     |       | Jahrh v. E. G |
|-----------------------------------|-------|---------------|
| Phemins, Confunftler              |       |               |
| Phemonse, Wahrfagerinn            |       | •             |
| Pherecobes, Gefdichtschreiber     |       | V.            |
| Pherecodes, Weltweiser            |       | VI.           |
| Pherefrates, Dichter              |       | у.            |
| Phibias, Bildhauer                | • •   |               |
| Phibon, Gefengeber                |       | ix.           |
| Philemon, Dichter                 |       | . IV.         |
| Philetas, Kunftrichter            |       | . 17.         |
| Philinus, Argt                    |       | . iv.         |
| Philippus, Sternfundiger          |       | . IV.         |
| Philifins, Redner                 |       | , 1V.         |
| Philistion, Arst                  |       | iv.           |
| Philifton, Argt                   |       | . VIII.       |
| Philolaus, Weltweifer             | •     | . 17.         |
| Philon, Baumeister                |       |               |
| Philorenus, Dichter               |       | . 1V.         |
| Dhocion, Beltmeifer               |       | . IV.         |
| Phocolides, Dichter               |       | VII           |
| Phradmon, Bildhauer               | ,     | . , v.        |
| Phradmon, Bildhauer               |       | v.            |
| Phronichne, Dichter               |       | . V.          |
| Phronichue, Dichter               |       | . VI.         |
| Whrman, Pildhauer                 |       |               |
| Phrynon, Bildhauer                | •     | . v.          |
| Dbotaus, Baumeifter               | •     | 17.           |
| Pindar, Dichter                   |       | ∀.            |
| Pifander, Dichter                 | •     | . VIII.       |
| Pififtratus, homers herausgeber . |       | . Vi.         |
| Pithon, Weltweifer                |       | . 17.         |
| Pittafus, einer ber 7 Beifen      |       | VI.           |
| Platon, Dichter                   |       | , v.          |
| Platon, Weltweifer                |       | . 17.         |
| Podalirius, Arit                  | • .   |               |
| Polemon, Beltweifer               | , ,   | . 1V.         |
| Polus, Rhetor                     |       | , v.          |
| Polus, Schauspieler               |       | 17.           |
| Wolnbius, Aret                    |       | , , v.        |
| Polycides, Chiermaler             | , , , | 17.           |
| Polygnot, Maler                   | • • • | v.            |
| Polyides, Mechanifer              |       | 17.           |
| Polofles, Bildhauer               |       | , IW.         |
| Polpflet, Bilbhauer               |       | <b>v</b> .    |
| Polyfrates, Redner                |       | V.            |

| Mamen u. Eig.                   | •         | Jahrh. v. E. |
|---------------------------------|-----------|--------------|
| Polymneft, Dichter              |           | . ıx.        |
| Polymneft, Weltweifer           |           | 17.          |
| Polyzelus, Geschichtschreiber   |           | ¥ī.          |
|                                 |           | VI.          |
| Pratinas, Dichter               |           | v.,          |
| Praragoras, Arit                |           | IV.          |
| Prarillus, Dichter              |           | v.           |
| Praxiteles, Bildhauer           |           | 1V.          |
| Prodifus, Rhetor                |           | v.           |
| Pronapides, Dichter             |           |              |
| Protagoras, Weltweifer          |           | . v.         |
| Protogenes, Maler               |           | iv.          |
| Ptolemaus, Geschichtschreiber . | . <b></b> | IV.          |
|                                 |           | 17.          |
| Pyromachus, Bilbhauer           | ,         | v.           |
| Pythagoras, Weltweiser ,        |           | VI.          |
| Potheas, Redner                 |           | 17.          |
| Potheas, Sternfundiger          |           | IV.          |
| Pothodor, Bildhauer             |           | Vi.          |
| Rhoffus, Gießer                 |           | ¥II.         |
| <b>©.</b>                       |           | ~            |
| Safabas, Dichter                |           | <b>v</b> i.  |
| Sappho, Dichterinn              |           | . VII.       |
| Satorus, Baumeifter             |           | 1∀.          |
|                                 |           | VI.          |
| Gilanion, Bildhauer             |           | . IA.        |
| Simmias, Dichter                |           | . ' IV.      |
| Simmias, Weltweiser             | • • •.    | iv.          |
| Simon, Bilbhauer                | • • •     | V.           |
| Simonides, Did, ter             | • • •     | vi.          |
|                                 | · · ·. ·  | · · •        |
| Sifpphus, Dichter               | • • • •   | • • •        |
| Stopas, Bildhauer               |           | 17.          |
| Stular, Seefahrer               | • ; • • • | v.           |
| Sofrates, Bilbhauer             |           | ♥.           |
| Sofrates, Weltweiser            |           | • • ▼•       |

| Ramen u. Eig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •   | 346rb. v. E. G.                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Soidas, Bilbhaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | . , Vi.                               |
| Solon, einer ber 7 Beifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | . VI.                                 |
| Somie, Bilbhauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | •                                     |
| Sophofles, Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •   | ·                                     |
| Sophron, Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| · Calibbanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •   |                                       |
| Takahan Diskan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | · , iv.                               |
| Speufippus, Beltweifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | •                                     |
| Stefichorus ber Aeltere, Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •   | Vi.                                   |
| Stefichorus ber Jungere, Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •   |                                       |
| Stefimbrotus, Gefcichtschreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | •                                     |
| mark and more of the state of t | •   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •.  | . IV.                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   |                                       |
| Stratis, Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •   |                                       |
| Straton, Beltweiser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • . | . , IV.                               |
| Susarion,-Possenspieler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •   | · VL                                  |
| Spennesis, Argt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   | IV.                                   |
| ₹.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                       |
| Teftens, Bilbhauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •   | V1.                                   |
| Releklides, Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | v.                                    |
| Telephanes, Bilbhauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1V.                                   |
| Celephanes, Confunftier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1V.                                   |
| Lelesillus, Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | V.                                    |
| Leleftus, Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   | . v.                                  |
| Perpanber, Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | • VII.                                |
| Chales, Gefetgeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | . x.                                  |
| Thales, Beltweiser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | V1.                                   |
| Thampris, Confunftler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | · · •.                                |
| Cheatet, Sternfundiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | v.                                    |
| Cheagenes, Geschichtschreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | y.                                    |
| Theano, Dichteriun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | vı.                                   |
| Theodektes, Rhetor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •   | IV.                                   |
| Theodor, Gießer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | VII.                                  |
| Theodor, Mathematifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | v.                                    |
| Theodor, Rhetor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   | v.                                    |
| Theodor, Schauspieler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | . 17.                                 |
| Ebeobor, Beltweifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •   | . 1V.                                 |
| Theognis, Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | . VI.                                 |
| . Cheofles, Bilbhauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •   |                                       |

| Namen u. Eis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34626. v. E. C     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cheomneft, Maler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IV.                |
| Theophilus, Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · · · <b>v</b> .   |
| Cheophraftus, Confunftler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · , · · <b>v</b> . |
| Cheophraftus, Weitweiser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| Cheopomp, Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ▼.                 |
| Theopomp, Gefchichtschreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IV.                |
| Theramenes, Redner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>v</b> .         |
| Cherimachus, Maler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . IV.              |
| Of their Older                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VI.                |
| Theffalus, Artt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . , v.             |
| Theudius, Mathematiker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IV. I              |
| Chrasias, Arit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I <b>V</b> .       |
| Ebrafomachus, Rebner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>v</b> .         |
| Chucydides, Geschichtschreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . , <b>v</b> .     |
| Limagoras, Maler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · . v.             |
| Limanth, Maler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I¥.                |
| Limarch, Bilbhauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IV.                |
| Limaus, Gefchichtschreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . IV.              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . iv.              |
| Limocharis, Sternkundiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV.                |
| Limofreon, Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | v.                 |
| Limolaus, Weltweiser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IV.                |
| Limoleon, Gefengeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.                |
| Limotheus, Bilbbaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| Limotheus, Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . IV.              |
| Limotheus, Confunftler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I¥.                |
| Einichus, Nichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV.                |
| Lirefias, Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · · ·              |
| Elfias, Rhetor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | v.                 |
| Liftfrates, Bilbhauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| Eprtaus, Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . VII.             |
| <b>£.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| Banthus, Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | v.                 |
| Maria de la Maria de la Carla de Carla de La Carla de | , ' VI.            |
| Renagoras, Schifbquer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . IV.              |
| Zenarch, Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | y.                 |
| Zenobamus, Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . , x.             |
| Zenofles, Baumeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | v.                 |
| Zenokrates, Weltweiser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , iv.              |
| Benofritue, Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . viii.            |
| Zenomedes, Gefcichtschreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VI.                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | æeno:              |

|            |     | • • • | • • | , IV. |
|------------|-----|-------|-----|-------|
| <b>3</b> ∙ |     | •     |     |       |
|            |     |       |     |       |
|            |     |       |     |       |
|            |     |       |     |       |
|            | • • | . •   |     | . IV. |
|            | 3.  | 3.    | 3.  | 3.    |

Siebenter Cheil.

## Bierte Tafel.

Berhaltniß bes Romifchen Maaßes gegen bas unfrige.

Um den Betrag des Reisemaafes der Griechen zu fennen, muß man Kenntnif von dem Betrag des Römischen Fußes und der Römischen Meile haben.

Der Parifer (ober Königliche) Fuß wird in 12 3oll und in 144 Linien getheilt. Die gefammte Gumme diefer Linien erleidet, um Die Zehntheile berfelben zu erhalten, wieder eine Unterabtheilung in 1440 Cheife. Dies giebt folgende Labelle für das Parifer ober Konigliche Maaß.

| Zehntheile einer | Li | qie. |     |   | Bolle. | Linien. |
|------------------|----|------|-----|---|--------|---------|
| 7440             |    |      | •   | • | 12.    |         |
| 1430             |    | •.   |     | • | 11,    | 11.     |
| 1420             | •  | •    | •   |   | 11.    | 10.     |
| 1410             |    | •    | •   | • | 11.    | 9.      |
| 1400             |    | •    |     |   | 11.    | · 8.    |
| 1390             |    | •    | •   |   | 31.    | 7.      |
| 1380             | •  |      | •   |   | 11,    | 6.      |
| 1370             |    |      | •   |   | 11.    | 5.      |
| 2360             |    |      | •   | ٠ | 11,    | 4. 1    |
| . 1350           |    | •    |     |   | 11.    | 3.      |
| 1340             |    | •    | •   | • | 11.    | 2.      |
| 1330             |    | •    |     |   | 11,    | ı.      |
| 1320             | •  |      |     | • | 11.    |         |
| 1315             | •  |      | •   | • | 10.    | 11,50   |
| 1314             |    | •    | •   |   | 10.    | 11 40.  |
| 1313             | •  | •    | ٠.  |   | 10.    | 1130.   |
| 1312             | •  | •    | • . | • | 10.    | 1170.   |
| 1311             | •  |      | •   |   | 10,    | 11,0.   |
| 1310             | ,  |      | •   | • | 10.    | 11.     |
| 1 309            | •  | •    | 4   | • | 10.    | 10,8.   |
|                  |    |      |     |   |        |         |

| Bebutheile ein | er Li | nie. |   |     | Bolle, | Linien.          |
|----------------|-------|------|---|-----|--------|------------------|
| 1308           | •     |      | • | •   | 10,    | · 10;8,          |
| 1307           | •     | •    | • |     | 10,    | 10.7             |
| 1306           | •     |      | • | ٠.  | 10,    | 10,              |
| 1305           | •     | ٠    | • | ٠   | 10,    | 1050             |
| 1304           |       |      | • |     | 10,    | 1010,            |
| 1303           | ÷     |      | • |     | 10,    | 1010.            |
| 1303           | ,     | ٠, . | • |     | 10.    | 19 8.            |
| 1301           | •     |      | • | •   | 10,    | 10, I            |
| 1300           | ,     | ,    | • | •   | 10,    | 10.              |
| 1299           |       | •    | • | ,   | 10,    | 9 <del>2</del> . |
| 1298           |       | ٠    | • |     | 10,    | 9:00             |
| . 1297         | ,     | •    | • | •   | 10,    | 9 70.            |
| 1296           | •     | •    | • | •   | 10,    | 9 6              |
| 1295           | • .   | ,    | • | •   | 10,    | 95.              |
| 1294           | ,     | •    | • | ,   | 10,    | 910.             |
| 1293           | ,     | ,    | , | •   | 10,    | 9 î .            |
| 1293           | ,     | •    |   |     | 10,    | 910.             |
| 1291 '         |       | •    |   | • . | 10,    | 910.             |
| 1290           | ,     | . •  | , | ,   | 10,    | 9.               |

Man hat fich gestritten, wie viel Behntheile einer Linie man bem Römischen Suß beilegen foll. Ich habe geglaubt, mit Hrn. D'Anville und andern Gelehrten, ihm 1306 geben zu muffen, b. 6. 10 Boll, 10 Linion, und & einer Linie.

Rach biefer Reduftion, wird ber Romifche Schrift, welcher g Romifche Sug balt, 4 Parifer Sug, 6 Boll, 5 Linien betragen.

Die Römische Meile, won 1000 Schritt, wird 755 Loifen, 4 Euß, 8 Boll, & Linien enthalten. Bur Vermeibung der Bruche, werde ich, mit hen d'Anville, die Römische Meile auf 756 Loifen ansegen.

Da man gemeiniglich & Stadien auf die Romische Meile reche net, so nehmen wir ben achten Theil von 756 Toifen, ale bem Betrag biefer Meile, und erhalten 94 Teifen fur bas Stadium \*).

Die Griechen hatten verschiedene Arten Stabien. Sier ift nur von bem gewöhnlichen, unter bem Namen: Olympisches Stabium, befannten, bie Rebe. [Des tieberfegers Pflicht ift es, die Berechnungen im Frantofisschen Fußmaaß auf ein allgemein bekanntes Maaß im Deutschen guruckjubringen. Es kommt also barauf an, bas Verhaltniß bes Parifer Fußes gegen ben Rheinlanbischen zu bestimmen. Dies Verzbältniß wird von verschiednen Gelehrten verschieden angenommen. Der Ueberfeger folgt barin dem Franzosen Vicard und bem Deutsschen Gatterer, baß er annimmt: ber Parifer Juß verhalte sich zum Rheinlandischen, wie 1392 zu 1440.]

[Der Rheinlandische Suß halt 12 Boll, und jeder Joll 12 Linien; also ber Juß 144 Linien, oder 1440 Behntheile einer Linie. Bwolf Rh. Auß machen eine Rheinlandische Ruthe. Die Deutsche oder Geographische Weile wird zu 23.664 Rheinl. Juß, oder 1972 Rheint. Ruthen gerechnet; d. i. zu 3808 Parifer Loifen: und so ift auch der Maafftab für die Deutschen Weilen bei den zu dieser lebersenung gestochenen Karten beigefügt.]

[Nach bem oben angegebenen Berhaltniß, enthatt folglich ber Romische Zuß, wenn er 1306 Zehntheile einer Linie Parifer Maafes mift, 135128 Zehntheile einer Rheinlandischen Linie. Mit Borbeis gehung bes gar zu kleinen Bruches, find bies: 11 300, 3 & Linien.]

[Diesem gemäß, beträgt ber Römische Schritt (5 Röm. Fuß), nach Rheinfandischem Maaß: 4 Auß, 8 Boll, 3 & Linien. Die Römische Meile (1000 Röm. Schritt): 390 Ruthen, 10 Auß, 11 Boll, 8 Linien; fast 391 Ruthen, ober ungefähr i einer Deutschen Meile. Das Olympische Stadium endlich (feiner Römischen Meile): 48 Ruthen, 10 Auß, 4 Boll, 5 Linien; fast 49 Authen.

## Fünfte Tafel.

Berhaltniß bes Romischen Fußes gegen ben Pariser ober Königlichen [und ben Deutschen Rheinlandischen] Fuß.

|      |     |      |              |          | ' Va | rifer               |   | Nb   | einlänbif | der                  |
|------|-----|------|--------------|----------|------|---------------------|---|------|-----------|----------------------|
| Rômi | (d) | er F | u <b>B</b> . | Tug.     | Bou. | Linte.              |   | Fus. | Zou.      | Linie.               |
| 1    |     |      | •            | <u> </u> | . 10 | 10,6.               |   | -    | 11        | 310.                 |
| 2    |     |      |              | I        | 9    | 9,20.               | _ | I    | 10        | 6 2.                 |
| . 3  |     | •    | ٠.           | 2        | . 8  | 7:0.                |   | 2    | 9         | 9 <del>1</del> 3.    |
| 4    |     | •    | •            | 3        | 7    | 670.                | - | 3    | 9         | <b></b> ₁₺.          |
| 5    | •   | •    | •            | 4        | 6    | 5.                  | ÷ | 4    | 8         | 35.                  |
| 6    | ٠   | •    | · •          | 5        | 5    | 3₹5•                | _ | 5    | 7         | 6,6.                 |
| 7    |     | •    | •            | 6        | 4    | 2 👸                 |   | 6    | 6         | 910                  |
| 8    | ٠   | ٠    | •            | 3        | 3    | — 'ê.               |   | 7    | 6`        | — īō.                |
| 9    | •   |      | •            | 8        | 1.   | П <sub>iö</sub> .   | _ | 8    | 5         | 3 ₹8.                |
| 10   | •   | •    | •            | 9        |      | 10.                 | _ | 9    | 4         | 7.                   |
| 11   | •   | ٠    | •            | 9        | 11   | 8 t                 | _ | 10   | 3         | 10 <mark>(</mark> 0. |
| 12   | •   | •    | •            | 10       | 10   | 770.                | _ | 11   | 3         | 1 <del>70</del> .    |
| 13   | •   | •    | ٠            | 11       | 9    | ۶i <sup>8</sup> o٠, |   | 12   | 2         | 410.                 |
| 14   |     | ٠    | •            | 12       | 8    | 4.5.                |   | 13   | I,        | 710.                 |
| 15   | •   | •    | ٠            | 13       | 7    | , <b>3.</b>         |   | 14   |           | 1010.                |
| 16   |     | •    | ٠            | 14       | 6    | I to.               | _ | 15   |           | 1-6.                 |
| 17   | •   |      |              | 15       | 5    | — i³₀.              | - | 15   | 11        | 4:70.                |
| 18   | •   |      | •            | 16       | 3    | $10^{\beta}_{10}$ . |   | 16   | 10        | 710.                 |
| 19   | •   | •-   | •            | 17       | 2    | 910.                |   | 17   | 9         | 10 %.                |
| 20   | •   | •    |              | 18       | 1    | ۶.                  |   | 18   | 9         | 2.                   |
| 21   |     | •    | •            | 19       |      | 6 to.               | - | 19   | 8         | 5īō.                 |
| 22   | • . | •    | •            | 19       | 11   | São.                | _ | 20   | 7         | 8 <del>10</del> .    |
| 23   | •   |      | •            | 20       | 10   | 3,80.               | - | -21  | 6         | Hio.                 |
| 24   |     | •    | •            | 21       | 9    | 2 10.               | _ | 22   | , 6       | 2 14.                |
|      |     |      |              | •        |      |                     |   |      |           |                      |

| 25                                                                                                                                                                                                                                            | Rômi   | ídie | r  | Ku        | Á  |       | Barifer<br>3 | <b>O</b> lusta |      |      | nlåndi        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----|-----------|----|-------|--------------|----------------|------|------|---------------|----------|
| 26 23 6 III 6 - 24 4 8 16.  27                                                                                                                                                                                                                |        | Ψ.   | •  | <b>()</b> |    | •     | -            |                |      | Gus. | ವಿ <b>ಷ</b> . |          |
| 27                                                                                                                                                                                                                                            | _      |      | ٠  | •         |    |       |              |                |      | -    | 5             |          |
| 88                                                                                                                                                                                                                                            |        |      | ٠  |           |    | -     |              |                | خييث |      | 4             |          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                            | •      | •    | ٠  | ٠         | ٠  | •     | -            |                |      | _    | 3             |          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                            |        | •    | ٠  | •         |    | -     | •            |                |      |      | 3             |          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                            | -      | ٠    | ٠  | ٠         | ٠  |       |              |                |      | 27   | 2             | 5 20.    |
| 32                                                                                                                                                                                                                                            | •      | ٠    | ٠  | •         | •  |       |              |                |      | 28   | I             |          |
| 33                                                                                                                                                                                                                                            | -      | •    | ٠  | ٠         | ٠  |       | I            | 4:00           | . —  | 29   | 1             |          |
| 34                                                                                                                                                                                                                                            | _      | ٠    | ٠  | •         | •  | -     |              |                |      | 30   |               |          |
| 35                                                                                                                                                                                                                                            |        | ٠    | ٠  | •         | •  |       |              |                |      | 30   | 11            |          |
| 36                                                                                                                                                                                                                                            |        | ٠    | ٠  | ٠         | ٠  | _     | 1 .          |                | _    | 31   | 10            |          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                            |        | ٠    | ٠  | •         | •  |       | 8            |                |      | 32   | 10            |          |
| 38       34       5       6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                             |        | ٠    | ٠  | ٠         | ٠  | 32    |              |                | -    | 33   | 9             | 3 :6:    |
| 39 · · · 35 4 5 5 — 36 7 — 10.  40 · · · 36 3 4 — 37 6 4.  41 · · · 37 2 2 5 — 38 5 7 5 —  42 · · · 38 11 11 5 — 39 4 10 2 1.  43 · · · 38 11 11 5 — 40 4 1 3 6 .  44 · · · 39 10 10 5 — 41 3 4 6 .  45 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        | ٠    | ٠  | •         | ٠  | 33    | 6            |                |      | 34   | 8             | 6ءُرَّة. |
| 39 35 4 5 to 36 7 - to                                                                                                                                                                                                                        | -      | ٠    | *  | ٠         | ٠  |       | 5            |                |      | 35   | 7             | 916.     |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                          |        | ٠    | •  | ٠         | ٠  |       | 4            | 5 it.          | -    | 36   | 7             | 'o.      |
| 42                                                                                                                                                                                                                                            | •      | ٠    | •  | •         | •  | •     | 3            |                |      | 37   | હ             |          |
| #2                                                                                                                                                                                                                                            | -      | ٠    | ٠  | ٠         | •  |       | 2            |                | -    | 38   | . 5           | 71       |
| 43                                                                                                                                                                                                                                            | •      | ٠    | ٠  | ٠         | 4  |       | İ            |                |      | 39   | 4             |          |
| 44                                                                                                                                                                                                                                            | 43     | •    | •  | •         | 4  | 38    | 11           |                | **** | 40   | •             |          |
| 45                                                                                                                                                                                                                                            |        | ٠    | ٠  | ٠.        | ٠  | 39    | 10           | 1010,          | -    | 41   | 3             |          |
| 46                                                                                                                                                                                                                                            | -      | •    | •  | •         | ٠  | 40    | 9            |                | -    | 42   | 2             |          |
| 47                                                                                                                                                                                                                                            | -      | •    | •  | ٠         | ٠  | 41    | 8            | 7:00           |      | 43   | 1             |          |
| 48                                                                                                                                                                                                                                            |        | ٠    | ٠  | •         | ٠  | 42    | 7            | 6,2,           | _    | 44   | I             |          |
| 49                                                                                                                                                                                                                                            | 48     | ٠    | •  | •         | •  | 43    | ď            | 4:804          |      | 45   | -             |          |
| 50                                                                                                                                                                                                                                            |        | •    | ٠. | •         | ٠  | 44    | 5            | 3 to.          |      | -    | 11            |          |
| 60                                                                                                                                                                                                                                            | -      | ٠    | •  | •         | •  | 45    | 4            | 2,             | -    |      | 10            |          |
| 70 63                                                                                                                                                                                                                                         |        | ٠    | ٠. | •         | ٠  | 54    | 5            | <del>-</del> . | -    |      | 3             | 6.       |
| 80                                                                                                                                                                                                                                            |        | •    | •  | •         | ٠  | 63    | 5            | 10.            |      | 65   | -             | -        |
| 90                                                                                                                                                                                                                                            | 80     | ٠    | •  | •         | ٠  | 72    | 6            | 8.             |      |      | _             |          |
| 100                                                                                                                                                                                                                                           | 90     | •    | ٠  | •         |    | 8i    | 7            | б.             |      |      | 5             |          |
| 800                                                                                                                                                                                                                                           | 100    | ٠    | ٠  | •         |    | 90    | 8            | 4.             |      |      | -             | -        |
| 300                                                                                                                                                                                                                                           |        | ٠    |    |           | •' | . 181 | 4            | 8.             | .—7  |      | -             |          |
| 400                                                                                                                                                                                                                                           | 300    | ٠    | ٠  | •         | ٠  | 272   | I            | <b></b> .      | -    |      | -             |          |
| 500                                                                                                                                                                                                                                           | 400    |      |    |           |    | 362   | 9            | 4.             |      | •    | -             |          |
| 600                                                                                                                                                                                                                                           | . 5000 |      | ٠  |           |    | 453   | 5            | -              |      |      | -             | -        |
| 700 634 IO 4. — 636 8 IO.<br>800 725 6 8. — 750 6 8.<br>900 816 3 — . — 844 4 6.<br>1000 906 II 4. — 938 2 4.<br>2000                                                                                                                         | 600    | ,    | ٠  |           | •  |       | 2            | <b>—</b> .     |      |      |               |          |
| 900 , ,                                                                                                                                                                                                                                       | 700    |      | ٠  | ٠         | •  | 634   | 10           | 4.             |      | -    |               | -        |
| 900 816 3 844 4 6.  1000 906 11 4                                                                                                                                                                                                             | 800    | •    | ,  |           |    |       | б            | -              |      |      | -             |          |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                          | 900    |      |    |           |    |       | 3            |                |      |      |               |          |
| 2000                                                                                                                                                                                                                                          | 1000   |      |    |           |    | ७०६   | -            |                | -    |      |               |          |
| 3000                                                                                                                                                                                                                                          | 2000   |      |    |           |    |       |              |                |      |      |               | •        |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                          | 3000   | •    |    |           |    |       |              |                | -    |      | •             |          |
| 4000 3627 9 4 3752 9 4.                                                                                                                                                                                                                       | 4000   | •    | ٠  | •         | •  | 3627  | 9            | 4.             | -    |      | _             |          |

. .

| :      | _    |    |      |   |        | Parifer | ! '       |   | Rhe    | nlanbi | der       |
|--------|------|----|------|---|--------|---------|-----------|---|--------|--------|-----------|
| Römisc | cher | ્ય | sub. |   | Fuß.   | Zou.    | Linie.    |   | Tue.   | Zou.   | Linie.    |
| 5000   |      |    |      |   | 4534   | 8       | 8.        |   | 4690   | 11     | 8.        |
| 6000   |      |    |      |   | 5441   | 8       | <b></b> . |   | 5629   | 2      |           |
| 7000   |      | ٠  |      |   | 6348   | 7       | 4.        |   | 6567 . | 4      | 4.        |
| 8000   |      |    | •    |   | 7,255  | 6       | 8.        | _ | 7505   | . 6.   | 8.        |
| 9000   |      |    | , .  |   | 8162   | 6       |           | - | 8443   | 9 -    |           |
| 10000  |      |    | ٠.   |   | 9069   | 5       | 4.        |   | 9381   | 11     | 4.        |
| 15000  | ٠.,  |    |      |   | 1'3604 | 2       |           |   | 14072  | 11     | <b></b> . |
| 20000  | ٠    |    | •    | ٠ | 18138  | 10      | 8.        | _ | 18763  | , IO   | 8.        |

÷

## Sechste Tafel.

Berhaltniß ber Romischen Schritte gegen Pariser Toisen [und Rheinlandische Ruthen].

Ich habe vben gesagt (S. Li), baß ber, 5 Juß enthaltenbe, Römische Schritt nach Parifer Maaß 4 Juß, 6 Joll, 5 Linien bestragen mag.

(Eben dafelbft (S. Lin) ift angezeigt worden, bag man ibn gu 4 Fuß, 8 30U, 3 is Linien, Rheinlandisch, annehmen kann.]

| <b>Schri</b> ll | het |    | . 1 | railen | Tin 6 | 2011 | Linien.    | · Gr | ıcken | Fuß. | Zoa. | Linten.           |
|-----------------|-----|----|-----|--------|-------|------|------------|------|-------|------|------|-------------------|
| I               | ••• |    | •   |        |       | 6    | 5.         |      |       |      | 8    | 3 to. ob. ‡       |
|                 | •   | •  | ٠   | _      | 4     | -    | -          |      |       | •    |      |                   |
| 2               | •   | ٠  | ٠   | 1      | 3     | -    | 10.        |      |       | 9    | 4    | 7.                |
| · 3             | ٠   | •  | •   | 2      | 1     | ?    | 3.         | -    | I     | 2    | -    | 101.              |
| 4               | •   | •  | •   | 3      | -     | 1    | 8.         | _    | I     | 6    | 9    | 2.                |
| 5               |     | •  |     | 3      | 4     | 8    | 1.         | _    | 1     | 11   | 5    | 5 ½ ·             |
| 6               |     |    |     | 4      | 3     | 2    | 6.         |      | . 2   | 4    | 1    | 9.                |
| 7               |     |    |     | 5      | 1     | . 8  | 11.        |      | 2     | 8    | 10   | 12.               |
| 8               |     |    |     | 6      | _     | 3    | 4.         | _    | 3     | 1    | 6    | 4.                |
| 9               |     |    |     | 6      | 4     | 9    | 9.         |      | 3     | 6    | 3    | 71.               |
| 10              |     |    | ,   | 7      | 3     | 4    | 2.         |      | 3     | 10   | 10   | H.                |
| . 11            |     |    |     | 8      | 1     | 10   | 7.         |      | 4     | 3    | 7    | 2 <u>1</u> .      |
| 12              |     |    | •   | 9      |       | 5    |            |      | 4     | 8    | 3    | 6.                |
| 13              |     | •  | •   | 9      | 4     | 11   | 5.         | _    | 5     | _    | 11   | 9 <del>₫</del> .  |
| 14              | •   | ٠  | •   | 10     | 3     | 5    | 10.        | -    | 5     | 5    | 8    | I.                |
| 15              | •   | •  | •   | 11     | 2     |      | 3.         | _    | 5     | 10   | 4    | 4 <u>5</u> .      |
| 16              | ٠   | ٠. |     | 12     | -     | 6    | 8.         |      | 6     | 3    |      | 8.                |
| 17              |     | •  | •   | 12     | 5     | 1    | ı,         | _    | 6     | 7    | 8    | 11 <del>1</del> , |
| 18              |     |    |     | 13     | 3     | 7    | 6.         | -    | 7     |      | 5    | 3.                |
| 19              |     |    | ٠   | 14     | 3     | I    | 11.        |      | 7     | 5    | 1    | و <del>ڏ</del> .  |
| 20              |     |    |     | 15     |       | 8    | 4.         | _    | 7     | 9    | 9    | 10.               |
| 21              |     |    |     | 15     | 5     | Ω    | 9.         |      | 8     | 2    | 6    | 1 [,              |
| 32              | ٠   | ٠. |     | 16     | 3     | 9    | <b>2</b> . |      | ,8    | 7    | 2    | 5.                |

Muthen. Bug. Boll. Linien.

| - wy | ••• |    |    |            |     | 2,000 | 7.             | ·             | 8          | 11  | 10  | · 81.                    |
|------|-----|----|----|------------|-----|-------|----------------|---------------|------------|-----|-----|--------------------------|
| . 83 | ٠.  | ٠  | ٠  | 17         | . 2 | 3     |                |               |            |     |     |                          |
| 24   | •   | ٠  | ٠  | 18         | -   | 10    |                |               | - 9        | 4   | 7   | <del></del> ,            |
| 25   | ٠   | •  | •  | 18         | 5   | 4     | 5.             | -             | ٠9         | 9   | 3   | 35.                      |
| 26   | •   | ٠  | •  | 19         | 3   | 10    | , IO.          | <del></del> . | 10         | 1   | 11  | 7.                       |
| 27   | •   | ٠  | .• | 20         | 3   | 5     | 3.             |               | 10         | 6   | 7   | 10].                     |
| 28   | •   | •  | ٠  | 2 I        | -   | 11    | 8.             | · —           | 10         | 11  | 4   | 2.                       |
| 29   | •   | ě. |    | 2 ļ        | 5   | 6     | ı.             | -             | 11         | 4   | _   | 5½.                      |
| 30   |     | •  |    | 22         | 4   | _     | 6.             | ·             | 11         | 8   | 8   | 9.                       |
| 31   |     |    |    | 23         | . 2 | 6     | II.            | `             | 13         | 1   | 5   | .i                       |
| 32   |     |    |    | 24         | 1   | I     | 4.             | -             | <b>12</b>  | 6   | I   | 4.                       |
| 33   |     |    |    | 24         | 5   | 7     | 9.             | _             | 12         | 10  | 9   | 75.                      |
| 34   |     |    |    | 25         | 4   | 2     | 2.             | _             | 13         | 3   | 5   | 11.                      |
| 35   |     | •  |    | 26         | 2   | 8     | 7.             | -             | 13         | 8   | . 2 | 2!.                      |
| 36   | •   |    |    | 27         | 1   | 3     | —.             | _             | 14         | ÷   | 10  | 6.                       |
| 37   | •   | •  |    | 27         | 5   | 9     | 5.             | -             | 14         | 5   | 6   | 9 į.                     |
| 38   | •   |    |    | 28         | 4   | 3     | 10.            |               | 14         | 10  | 3   | 1.                       |
| 39   |     |    | •  | 29         | 2   | 10    | 3.             | -             | 15         | 2   | ń   | 4 2.                     |
| 40   |     |    |    | 30         | 1   | 4     | 8.             |               | 15         | 7   | 7   | 8.                       |
| 41   | :   | ٠  | :  | 30         | 5   | 11    | 1.             | _             | 16         |     | 3   | 115.                     |
| 43   | :   | •  | :  | 31         | 4   | 5     | 6.             |               | .19        | 5   | _   | 3.                       |
| 43   |     | •  | •  | 32         | 2   | 11    | 11,            |               | 16         | 9   | 8   | 6 <sup>t</sup> .         |
|      | •   | •  |    | 33         | ī   | 6     | 4.             |               | 17         | ` 2 | 4   | 10.                      |
| 44   | •   |    | ٠  |            |     |       | 9.             |               | 17         | 7   | 1   | Ι <u>ί</u> .             |
| 45   | ٠   | •  | •  | 34         |     | 7     | 2,             |               | 17         | 11  | 9   | 5.                       |
| 46   | ٠   | •  | •  | 34         | 4   | 1     | 7.             |               | 18         | 4   | 5   | ۶ <u>۰</u><br>غ <u>ا</u> |
| 47   | ٠   | ٠  | ٠  | 35         | 3   |       |                | -             | 18         | -   | 2   | -                        |
| 48   | •   | •  | ٠  | 36         | 1   | 8     |                |               |            | 9   |     | <u> </u>                 |
| 49   | •   | •  | •  | 37         |     | 2     | ` <b>5</b> •   | _             | 19         | 6   | 10  | 3 ₹•                     |
| 50   | •   | •  | •  | 37         | 4   | 8     | 10.            |               | 19         |     |     | 7.                       |
| 21   | ٠   | •  | ٠  | 38         | 3   | 3     | 3.             |               | 19         | 11  | _   | 101.                     |
| 52   | •   | •  | ٠  | 39         | I   | 9     | 8.             |               | 20         | 3   | 11  | 2.                       |
| 53   | ٠   | •  | •  | 40         |     | 4     | I.             |               | 20         |     | 7   | 2 <del>.</del> .         |
| 54   | ٠   | ٠  | ٠  | 40         | 4.  | 10    | 6,             | _             | 21         |     | 3   | 9:                       |
| 55   | •   | ٠  | ٠  | <b>4</b> I | 3   | 4     | II.            |               | 21         | 6   | -   | ₹.                       |
| 60   | ٠   | ٠  | •  | 45         | 2   | I     | <b>—</b> .     |               | 23         | 5   | . 5 | 6.                       |
| 79   | •   | •  | •  |            | 5   | •     | 2.             | -             | 27         | 4   | 4   | 5.                       |
| 80   | •   | •  | ٠  | 60         | 2   | 9     | 4.             |               | 31         | 3   | 3   | 4.                       |
| 90   | `•  | ٠  | •  | 68         |     | I     | 6.             |               | 35         | 2   | 2   | 3.                       |
| 100  | ٠   | •  | •  | 75         | 3   | 5     | 8.             | _             | <b>3</b> 9 | I   | 1   | 2.                       |
| 200  |     | •  |    | 151        | -   | II    | 4.             |               | 78         | 2   | 2   | 4.                       |
| 300  |     |    |    | 226        | 4   | 5.    |                |               | 117        | 3   | 3   | 6.                       |
| 400  |     |    |    | 302        | I   | 10    | 8.             |               | 156        | 4   | 4   | 8.                       |
| 500  | •   |    | ٠  | 377        | 5   | 4     | 4.             |               | 195        | 5   | 5   | 10.                      |
| 600  |     |    |    | 453        | 2   | 10    | <del>-</del> , |               | 234        | 6   | 7   |                          |
| 700  |     | •  |    | 529        | -   | 3     | . 8.           |               | 473        | 7   | 8   | 2,                       |
| •    |     | •  |    |            |     | -     |                | \$ 5          |            |     |     |                          |
|      |     |    |    |            |     |       |                | •             |            |     |     |                          |

Soifen. Sus. Boll. Linien.

Römifcher Schritt.

| Nom.<br>Ediritt. | : |   | Dolfen. | Fuß. | Bon. | ginien.      |          | Muthen. | Zuß | Zou. | Linien.   |
|------------------|---|---|---------|------|------|--------------|----------|---------|-----|------|-----------|
| 200              | ě |   | . 604   | 3    | 9    | 4.           | _        | 312     | 8   | 9    | 4.        |
| 900              |   |   | . 680   | 1    | 3    |              | _        | 351     | 9   | 10   | 6.        |
| ICCO             |   |   | . 755   | 4    | 8    | 8.           | _        | 390     | 10  | 11   | 8.        |
| 2000             |   |   | . 1511  | 3    | \$   | 4.           | <u> </u> | 781     | 9   | 11   | 4.        |
| 2000             |   |   | . 2267  | 2    | 2    | <b></b> .    |          | 1172    | 8   | 11   | ,         |
| 4000             |   |   | . 3023  |      | 10   | 8.           |          | 1563    | 7   | 10   | 8.        |
| 4000             |   |   | . 3778  | 5    | 7    | ' <b>4</b> . |          | 1954    | `6  | . 10 | 4.        |
| 10000            |   |   | . 7557  | 5    | 2    | 8.           | -        | 3909    | 1   | 8    | 8.        |
| 20000            |   |   | 15115   | 4    | 5    | 4.           |          | 7818    | 3   | 5    | 4.        |
| 30000            |   |   | 22673   | 3    | 8    |              | _        | 31727   | 5   | 2    |           |
| 40000            |   |   | 30231   | 2    | 10   | 8.           |          | 15636   | 6   | . 10 | 8.        |
| <b>40000</b>     |   |   | 37789   | 2    | I    | 4.           |          | 19545   | 8   | 7    | ¥.        |
| 100000           |   |   | 75578   | 4    | 2    | 8.           |          | 39091   | 5   | . 2  | 8.        |
| 200000           |   |   | 151157  | 2    | 5    | 4.           |          | 78182   | 10  | . 5  | 4.        |
| 300000           | • | ٠ | 226736  |      | 8    | <u></u> .    |          | 117274  | 3   | . 8  | <u></u> . |
| 400000           |   |   | 302314  | 4    | 10   | 8.           | _        | 156365  | -   | . 10 | 8.        |

### Siebente Tafel.

Werhaltniß der Romischen Meilen gegen Parifer Toisen [und Rheinlandische Ruthen].

In vorstehender Eufel hat man gesehn, daß, wenn man dem Römischen Schritt 4 Fuß 6 Zoll 5 Linien giebt, die Römische Meile 755 Toisen 4 Fuß 8 Zoll 8 Linien enthalten würde. Zur Vermeidung der Brüche, nehmen wir dieselbe aber, mit Hrn d'Anville, zu 756 Toisen an.

Aus diesem Busan, von 1 Fuß 3 Boll 4 Linien, ju ber Romisschen Meile, ermächft ein geringer Uneerschied zwischen dieser und ber vorhergehenden Casel. Wer ftrenge Genauigkeit fordert, kann die Vite Cafel ju Rathe ziehu; die Uebrigen werden fich mit der gegenwärtigen begnügen können, welche für den gewöhnlichen Gesbrauch beguemer ift.

[Daffelbe ist im Deutschen Maaße der Fall. Ein Römischer Schritt betrug 4 Fuß 8 Boll 313 Linien Rheinländisch. Folglich machen 1000 solcher Schritte, oder eine Römische Meile 390 Ruthen 10 Fuß 11 Boll 8 Linien. Wir seinen die Kleinigkeit von 1 Fuß und 4 Linien hinzu, um die gerade Sahl von 391 Unthen zu erhalten.— Ich habe schon angemerkt, daß diese Sahl bem Künstel einer Deutsschen Meile sehr nahe kömmt, wozu eigentlich 394 Ruthen erfordert werden. Bielleicht ist es manchem Leser bequewer, solche Sahleu im Gedanken nach Meilentheilen zu überschlagen.]

| Mom. | M  | eile | in. |    |   | Pa | ris. Toi | fen. |   |   | N | ()ei | nf. Ruthen. |
|------|----|------|-----|----|---|----|----------|------|---|---|---|------|-------------|
|      | ı  | ٠    | •   |    | • | •  | 756.     | •    |   |   | * |      | 391.        |
|      | 2  | ٠    | •   | •  | ٠ | •  | 1512.    | . •  | • | • |   |      | 782.        |
|      | 3  | 4    |     |    |   | •  | 2268.    |      |   | • | ٠ | •    | 1173.       |
|      | 4  | ٠    | ٠   | ٠  | • | •  | 3024.    | •    | • |   |   | •    | 1564.       |
|      | \$ | ٠    |     | •. |   | ٠  | 3780.    |      | • | • | • | 4    | 1955.       |

•

•

| Nôm. | M              | eile | W. |   |   | 25 | arif. Toi | fe <b>n.</b> |    |   | •  | the | inl. Ruthen.             |   |   |
|------|----------------|------|----|---|---|----|-----------|--------------|----|---|----|-----|--------------------------|---|---|
|      | 6              |      |    |   |   |    | 4536.     |              |    |   |    |     | 2746.                    | , |   |
|      | 7              |      |    |   |   |    | 5292.     |              |    |   |    |     | 2737.                    |   |   |
|      | 8              |      |    |   |   |    | 604%      |              |    |   |    |     | 2128.                    |   |   |
|      | 9              |      |    |   |   |    | 6804.     |              |    |   |    |     | 3519.                    |   |   |
|      | 10             |      |    |   |   |    | 7560.     |              |    |   | :  |     | 3910.                    |   |   |
|      | 11             |      |    |   |   |    | 8316.     |              |    |   |    | ٠.  | 430T.                    |   |   |
|      | 12             |      |    |   |   |    | 90*2.     |              |    |   |    |     | 4692.                    |   |   |
|      | 17             |      |    |   |   |    | 9828.     |              |    |   |    |     | 5083.                    |   |   |
|      | 14             |      |    |   | • |    | 10; % 1.  |              |    |   |    |     | 5474.                    |   |   |
|      | 3 Ś            |      |    |   |   |    | 11340.    |              |    |   |    |     | 5×65.                    |   |   |
|      | 16             | •    | •  |   |   |    | 12096.    |              | •  |   |    |     | 6256.                    |   |   |
|      | 17             |      |    |   |   |    | 12852.    |              |    |   |    |     | 6647.                    |   |   |
|      | 18             |      |    |   |   |    | 13608.    |              |    |   |    |     | 7038.                    |   |   |
| •    | 19             |      |    |   |   |    | 14364.    |              |    |   |    |     | 7429.                    |   |   |
| :    | 20             |      | •  |   |   |    | 17120.    |              |    |   |    |     | 7820.                    |   |   |
|      | 2 I            |      |    |   |   |    | 15376.    |              |    |   |    |     | 8211.                    |   | • |
|      | 23             |      |    |   |   |    | 16632.    |              |    |   |    |     | 8602.                    |   |   |
| ,    | 23             |      |    |   |   | ٠. | 17388.    |              | •  |   |    |     | 8993.                    |   |   |
|      | 24             |      |    |   |   |    | 18144.    |              |    |   | ٠  |     | 9384.                    |   |   |
|      | 35             |      |    |   |   | ٠  | 18900,    | •            |    |   | •  | •   | 9775.                    |   |   |
|      | 26             |      |    |   | • |    | 19656.    | •.           |    | • | •  | •   | 10166.                   |   |   |
|      | 27             |      | •• | • |   | •  | 2041:.    |              | •- |   | •` | •   | 10557.                   |   |   |
|      | 28             | •    | •  | • | • | •  | 21168.    |              | •  | • | •  | ٠   | 10948.                   |   |   |
|      | 29             |      | •  | • | • | •  | 21924.    | •            | •  | • | ٠  | ٠   | 11339.                   |   |   |
|      | 30             | ٠    | ٠  | • | ٠ | ٠  | 22680.    | •            | ٠  | ٠ | ٠  | •   | 11730.                   |   |   |
|      | 3 I            | •    | ٠, | • | • | ٠  | 23436.    | ٠            | •  | ٠ | ٠  | ٠   | 12121.                   |   |   |
|      | 32             | •    | •  | • | • | •  | 24192.    | •            | ٠  | ٠ | ٠  | ٠   | 12512.                   |   |   |
|      | 33             | ٠    | •  | • | • | ٠  | 24048.    | •            | •  | • | ٠  | ٠   | 12903.                   |   |   |
|      | 34             | •    | •  | ٠ | ٠ | ٠. | 25704.    | •            | •  | ٠ | •  | • • | 13294.                   |   |   |
|      | 35             | •    | •  | • | • | •  | 26460.    | ٠            | •  | ٠ | ٠  | ٠   | 13685.                   |   |   |
|      | 36             | •    | •  | • | ٠ | •  | 27216.    | •            | ٠  | • | •  | •   | 14076.                   |   |   |
|      | 37             | ٠    | ٠  | • | • | •  | 27972.    | •            | ٠  | ٠ | •  | ٠   | 14467.                   |   |   |
|      | 38             | ٠    | ٠  | ٠ | • | ٠  | 28728.    | •            | •  | ٠ | ٠  | •   | 14858.                   |   |   |
|      | 39             | ٠    | ٠  | • | ٠ | •  | 29484.    | •            | ٠  | ٠ | •. | •   | 152 <b>49.</b><br>15640. |   |   |
|      | 40             | ٠    | •  | • | ٠ | ٠  | 30:40.    | •            | •  | • | •  | . • | 16031.                   |   |   |
|      | 4l ·           | ٠    | •  | ٠ | ٠ | ٠  | 30996.    | •            | •  | ٠ | •  | ٠   | 16422.                   |   |   |
|      | 42             | •    | •  | ٠ | ٠ | •  | 31752.    | •            | •  | ٠ | •  | •   | 16813.                   |   |   |
|      | 43             | •    | è  | • | • | •  | 32508.    | •            | ٠  | • | •  | ٠   | 17204.                   |   |   |
|      | 44             | •    | ٠  | ٠ | ٠ | •  | 33264.    | ٠            | ٠  | • | •  | •   | 17595                    |   |   |
|      | 45             | •    | •  | • | • | ٠  | 34020.    |              | •  | • | •  | •   | 17986:                   |   |   |
|      | 46             | •    | •  | ٠ | ٠ | ٠  | 34776.    | •            | ٠  | ٠ | •  | ٠.  | 18377.                   |   |   |
|      | 47             | ٠    | •  | • | ٠ | •  | 35532.    | •            | ٠  | ٠ | •  |     | 18768.                   |   |   |
|      | 48             | •    | •  | • | ٠ | ٠  | 36288.    | •            | •  | • | •  | •   | 19159.                   |   | , |
| •    | <del>1</del> 9 | •    | ٠  | • | • | ٠  | 37044.    | •            | •  | • | •  | •   | -7-77                    |   |   |
| _    |                |      |    |   |   |    |           |              |    |   |    |     |                          |   |   |

•

| Rō | m. Me | ile | t. |     | 9 | Ba | rifer Loif | en. |    | Ş | Rhe | einf. Ruthen. |
|----|-------|-----|----|-----|---|----|------------|-----|----|---|-----|---------------|
|    | 50    |     | ٠  |     |   |    | 37800.     |     |    | • |     | 19550.        |
|    | 100   |     |    |     |   | •. | 75600.     |     | •  |   |     | 39100,        |
|    | 200   |     |    |     |   |    | 151200.    | •   | ٠. |   |     | 78200.        |
|    | 300   |     |    | ٠.  | • |    | 266800,    |     | •  | • |     | 117300.       |
|    | 400   |     |    |     |   |    | 302400.    |     |    |   |     | 156400.       |
| ٠, | 500   |     |    | • • | : |    | 378000.    |     |    | ٠ |     | 195500.       |
|    | 1000  |     |    | •.  |   |    | 756000,    |     |    |   |     | 391000.       |
|    |       |     |    | •   |   |    |            |     |    |   |     |               |

:

#### Achte Tafel.

Berhaltniß bes Griechifchen Infes gegen ben Parifer ober Roniglichen [und ben Rheinlandifchen] Buf.

Dir haben gefagt, bag ber Parifer Bug in 1440 Zehntheile el, ner Linie eingetheilet wird, und bag ber Romische Fuß 1306 berfel, ben enthalt.

Das Berhältniß bes Römischen Tußes jum Griechischen ift, wie 24 ju 25. Wir bekommen alfo für biefen legtern 1360 Zehntheile ber Linie, nebft einem geringen Bruch, welchen wir übergehn. 1360 Zehutheile einer Linie betragen 11 Joll und 4 Linien.

[Dies Berhaltnig von 24 ju 25 giebt fur den Griechischen Suß 1407 Behntheile einer Abeinlandischen Linic, da der Römische Tuß 1351 hatte. Die kleinen Bruche übergeben wir: so wie bei dem Romischen Fuß 23, so bier bei dem Griechischen 24. 1407 Behn'theile einer Linie geben 11 30ll 8.75 Linien.]

| <b>-</b> |        | r.sc . |   | ~ <i>i</i> |    |      | Parise | r .           |             | N    | heinlån | bi(d)              |
|----------|--------|--------|---|------------|----|------|--------|---------------|-------------|------|---------|--------------------|
| Grie     | ct) (1 | cy e   | r | Fu         | 3. | Tup. | Bou,   | Linien,       |             | Tue. | Bou,    | Linien.            |
| 1        | •      | •      | • |            |    |      | 11     | 4.            |             |      | 11      | 8,7.               |
| 3        |        |        | ٠ |            | ٠  | 1    | 10     | 8.            | ***         | 1    | 11      | 5 to.              |
| . 3      | ,      |        |   | ٠          | .• | 2    | 10     | ₹,            | _           | 3    | 11      | 2 To.              |
| 4        | •      |        |   |            | ٠  | 3    | 9      | 4.            |             | 3    | 10      | 10 <sub>70</sub> . |
| 5        | •      |        | ٠ | ٠          | +  | 4    | 8      | 8.            |             | 4    | 10      | 7=0.               |
| 6        | ٠      | ,      |   | ٠          | ٠  | 5    | 8      | <del></del> • | -           | 5    | 19      | 420.               |
| 7        |        | ٠      | ٠ |            | ٠  | 6    | 7      | 4.            | -           | 6    | 10      | <del></del>        |
| 8        |        | ,      |   | ٠          | ,  | 7    | 6      | 8.            | <del></del> | 7    | 9       | 9 ₹ 0.             |
| 9        |        | ٠      |   | ,          | ,  | 8    | 6      | ,             | <del></del> | 8    | 9       | 6 <del>.3</del> .  |
| 10       | ٠      |        | • |            | ,  | 9    | 8      | 4.            | <del></del> | 9    | 9       | 3.                 |
| 11       |        | ٠      |   |            | ,  | 10   | 4      | 8.            |             | 10   | 8       | 1170.              |
| 12       | ٠      | •      |   | ,          |    | 11   | 4      | <b>—</b> ,    | ***         | 11   | 8       | 8 10.              |
| 13       | ,      | •      | ٠ | • -        | •  | 18   | 3      | 4,            |             | 12   | 8       | ŞŢĢ.               |

.

| Griechilcher guf. |    |   |    |    | Fus. | Parife<br>Bou.   | Linien. | ` •            | Ah<br>Fuß.    | einlän<br>304.      | bifc<br>Linien. |                   |
|-------------------|----|---|----|----|------|------------------|---------|----------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 14                | ٠. |   | ,  |    |      | 13               | 2       | 8.             |               | 13                  | 8               | . 1 10.           |
| 15                | :  |   | •  | •. |      | 14               |         | <b>—</b> ,     | -             | 14                  | 7               | 1010.             |
| 16                |    |   | ٠. | •  |      | 15               | 1       | 4.             |               | .15                 | 7               | 7 20.             |
| 17                |    |   |    |    |      | 16               | . —     | 8,             |               | 16                  | 7               | 3150              |
| 18                | ,  | • |    |    | ٠    | 17               | <u></u> | <del></del> .  | _             | 17.                 | 7.              | <sub>1</sub> 63.  |
| 19                |    |   |    |    |      | 17               | 11      | 4              | -             | 18                  | 6               | 9130              |
| 20                | •  |   |    |    |      | 18               | 10      | . 8.           |               | 19                  | 6               | 6—.               |
| 21                | •  |   | •  |    | ٠    | ' 19             | . 10    | <b>—</b> .     |               | 20                  | 6'              | 2,7.              |
| , 53              |    |   | •  | •  | •    | 20               | 9       | 4.             |               | 21                  | 5               | 11,4              |
| . 23              |    | • | ٠. | •  | •    | 21               | , 8     | . 8.           | _             | 23                  | 5               | 8 to.             |
| 24                | •  | • | ٠. | •  | ٠    | 22               | 8       | <del></del> .  |               | 23                  | 5               | 470               |
| 25                | •  | • | ٠  | i  | ٠    | 23               | . 7     | , <b>4</b> +   |               | 24                  | 5               | ı <sub>t</sub> .  |
| 26                | ٠. | • | ,• | •  | •    | 24               | · 6     | 8.             | -             | 25                  | 4               | 10 20.            |
| 27                | •  | ٠ | ٠. | ٠  | ٠    | 25               | 6       |                | _             | 26                  | 4               | 6,3.              |
| 28                | •  | • | ·• | ٠  | å    | 26               | 5       | 4.             |               | 27                  | 4               | 3 100             |
| 29                | ٠  | • | ٠  | •  | •    | 27               | 4       | 8.             | , <del></del> | 28                  | 4               | <del> 10.</del> ' |
| 30                | ٠  | • | •  | ٠  | ٠    | 28               | + 4     | ·              |               | 29                  | 3               | 9—.               |
| . 31              | ٠  | • | ٠  | ٠  | •    | . 29             | . 3     | 4.             | <del></del>   | 30                  |                 | 5 1 4.            |
| 32                | ٠  | ٠ | ٠. | ٠  |      | 30               | 2       | 8.             |               | 31                  | 3               | 2 to.             |
| 33                | ٠  | ٠ | •  | ٠  | •    | 31               | 2       |                | -             | <b>′3</b> 2         | 2               | 11,0,             |
| 34                | •  | ٠ | •  | ٠  | •    | 32               | I       | 4.             | ÷             | 33                  | c               | 7180              |
| 35                | •  | ٠ | •  | ٠  | ٠    | 33               |         | . 8.           |               | 34                  | 2               | 415.              |
| 36                | •  | • | ٠  | •  | ٠    | 34               |         | <del></del> .  |               | 35                  | 2               | 170.              |
| 37                | ٠  | • | ٠  | ٠  | •    | 34               | 11      | 4.             |               | 36                  | 1               | 91 <del>9</del> . |
| 38 -              | ٠  | ٠ | •  | ٠  | ٠    | 35               | 10      | 8.             | _             | 37                  | 1               | 6 to.             |
| 39                | •  | • |    | •  | ٠    | 36               | -10     | <br>4.         |               | <del> 38</del>      | 1               | 3 ₹ð•<br>—.       |
| 40<br>41          | ٠  | • | •  | •  | •    | 3 <i>7</i><br>38 | 9<br>8  | *·<br>8.       |               | 97<br>40            |                 | 8 7 U.            |
| 42                | •  | • | •  | •  | •    | 39               | 8       | ₩,             |               | 4I                  |                 | Tio.              |
| 43                | •  | • | •  | •  | •    | 40               | 7       | 4.             |               | 42                  | -               | 210.              |
| 44                | •  | • |    |    |      | 41               | 6       | 8.             |               | <b>4</b> 2          | 11              | 1010.             |
| 45                |    | : | •  |    | ·    | 42               | 6       | <del>-</del> . |               | <del>7-</del><br>43 | 11              | 7:5.              |
| 46                | •  |   | •  | •  | Ţ    | 43               | 5       | 4.             |               | 44                  | 11              | 418               |
| 47                |    | • | •  | •  | •    | 44               | 4       | 8.             |               | 45                  | 11              | — 10°             |
| 48                |    | Ċ | •  | •  | •    | 45               | 4       |                | -             | 46                  | 10              | 9:6.              |
| 49                |    |   | و  | •  | •    | 46               | 3       | 4.             |               | 47                  | 10              | 6,0.              |
| so                |    | 4 | •  | •  |      | 47               | 2       | 8.             | _             | 48                  | 10              | 3.                |
| 100               | ٠  | • | ٠  | •  |      | 94               | \$      | 4              |               | 97                  | 8               | 6,                |
| 200               | ٠  | ٠ | •  | •  |      | 188              | 10      | 8.             |               | 195                 | \$              | <b>—</b> .        |
| 300               |    | • | ٠  | ٠  |      | 283              | 4       |                | -             | £93                 | ī               | 6,                |
| 400               |    |   |    | •  |      | 377              | ۇ       | 4.             |               | 390                 | 10              | ⊶,                |
| 500               |    | ٠ | ٠  | •  | •    | 472              | 2       | 8,             |               | 488                 | 6               | 6,                |
| 600               | ٠  | ٠ | ٠, | ٠  | •    | \$66             | 8       |                | ***           | 586                 | 3               | ,                 |

| Rômi      | фе  | r          | Fu | ß   | Fuß.        | Parifer<br>300. | Linie.         |                                       |      | nlåndi |                    |
|-----------|-----|------------|----|-----|-------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|------|--------|--------------------|
| 25        |     |            |    |     | •           |                 |                |                                       | Tus. | Sou.   | Linie.             |
| 2)<br>26  | •   | •          | ٠  | ٠   | 22          | 8<br>6          | I.             |                                       | 23   | 5      | \$ 10.             |
| •         | •   | •          | ٠  | ٠   | 23          |                 | 11 i o.        |                                       | 24   | 4      | 875.               |
| 27<br>28  | •   | ٠          | •  | ٠   | 24          | 5               | 10,2.          |                                       | 25   | 3      | 11,0.              |
| -         | •   | ٠          | •  | •   | 25          | 4               | 8 B            |                                       | 26   | 3      | 2 70.              |
| 29        | ٠   | ٠          | •  | ٠   | 26          | 3               | 710.           | -                                     | 27   | 2      | 5 7 80 .           |
| 30.<br>31 | ٠   | ٠          | ٠  | •   | 27          | 2               | 6.             | _                                     | 28   | I      | 9•                 |
| •         | •   | •          | ٠  | •   | 28          | I               | 4:60           | . —                                   | 29   | 1      | 'و٠                |
| 32        | ٠   | ٠          | ٠  | . • | 29          |                 | 3 10.          |                                       | 30   |        | 318.               |
| 33        | •   | ٠          | •  | •   | 29          | 11              | I 10.          | نــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 30   | 11     | 63.                |
| 34        | ٠   | ٠          | ٠  | ٠   | 30          | , 10            | 4<br>i 0.      |                                       | 31   | 10     | 9 10.              |
| 35        | ٠   | ٠          | ٠  | •   | 31          | 8               | II.            |                                       | 32   | 10     | — <sub>1</sub> 5.  |
| 36        | ٠   | ٠          | ٠  | •   | 32          | 7               | 916.           |                                       | 33   | 9      | 3 r.               |
| 37        | •   | ٠          | •  | ٠   | 33          | 6               | 8 i 5.         | <u></u>                               | 34   | 8      | ٥ <sub>٢</sub> ٠٠. |
| 38        | ٠   | *          | ٠  | ٠   | 34          | 5               | 6,8            |                                       | 35   | 7      | 9 r.               |
| 39        | ٠   | •          | ٠  | ٠   | 35          | 4               | <b>5</b> i &.  |                                       | 36   | 7      | -10.               |
| 40        | ٠   | •          | •  | ٠   | 36          | 3               | 4.             |                                       | 37   | 6      | 4.                 |
| 41        | ٠   | ٠          | •  | ٠   | 37          | 2               | 210.           |                                       | 38   | . 5    | 710                |
| . 42      | •   | ٠          | ٠  | 4   | . 38        | 1               | 1 2.           |                                       | 39   | ,4     | 102.               |
| 43        | •   | •          | •  | å   | 38          | 11              | 11,8,          |                                       | 40   | 4      | 1 ,30.             |
| 44        | ٠   | . <b>•</b> | •  | ٠   | 39          | 10              | 101,           | -                                     | 41   | 3      | 4,64               |
| 45        | •   | •          | •  | •   | 40          | 9               | 9.             | -                                     | 42   | 2      | 7:00               |
| 46        | •   | . •        | ٠  | ٠   | 41          | 8               | 716            |                                       | 43   | 1      | Ю,                 |
| 47        | •   | ٠          | ٠  | •   | 42          | 7               | 6,00           |                                       | 44   | I      | 1,70               |
| 48        | ٠   |            | •  | ٠   | 43          | 6               | 410            | -                                     | 45   |        | 4164               |
| 49        | •   | •          | ٠  | ٠   | 44          | 5               | 3 i o ∙        |                                       | 45   | 11     | 780                |
| 50        | ٠   | •          | ٠  | •   | 45          | 4               | ۵,             | -                                     | 46   | 10     | 11.                |
| 60        | ٠   | •          | ٠  | ٠   | 54          | 5               | <del>-</del> . | -                                     | - 56 | 3      | 6.                 |
| 70        | ٠   | ٠          | •  | ٠   | 63          | 5               | 10.            |                                       | 65   | 8      | I.                 |
| 80        | ٠   | ٠          | ٠  | ٠   | 72          | 6               | 8.             | -                                     | 75   | -      | 81                 |
| 90        | . • | ٠          | ٠  | ٠   | 81          | 7               | б.             |                                       | 84   | 5      | 3.                 |
| 100       | ٠.  | ٠          | •  | ٠   | . 90        | 8               | 4.             |                                       | 93   | 9      | ro.                |
| 200       | ٠   | •          | •  | •   | 181         | 4               | 8.             | .—                                    | 187  | 7      | 8,                 |
| 300       | ٠   | ٠          | ٠  | ٠   | 272         | I               | <del>-</del>   | -                                     | 182  | 5      | .6.                |
| 400       | ٠   | ٠          | ٠  | •   | 362         | 9               | 4.             |                                       | 375  | 3      | 4.                 |
| . 500     | ٠   | ٠          | ٠  | •   | 453         | 5               | 8.             |                                       | 469  | I      | 2,                 |
| 600       | ٠   | •          | ٠  | •   | 544         | 2               | <del>-</del> . |                                       | 562  | 11     |                    |
| 700       | ٠   | ٠          | ٠  | •   | 634         | 10              | 4.             |                                       | 656  | 8      | 10.                |
| 800       | •   | ,          | ٠  | •   | 725         | б               | 8.             |                                       | 750  | 6      | 8,                 |
| 900       | •   | ٠          | •  | ,   | 812         | 3               | <b></b>        |                                       | 844  | 4      | , 6.               |
| 1000      | •   | 4          | ٠  | •   | <b>७०</b> ६ | 11              | 4.             | -                                     | 538  | 2      | 4.                 |
| 2000      | ٠,  | •          | ٠  | •   | 1813        | 10              | 8.             |                                       | 1876 | 4      | 8.                 |
| 3000      | •   | •          | ٠  | ٠   | 2720        | 10              |                |                                       | 2814 | 7      | <b>-</b> ,         |
| 4000      | ٠   | ٠          | •  | •,  | 3627        | 9               | 4.             | -                                     | 3752 | •      | 4.                 |

. . .

| Römischer |     | _  | <b>₹</b> u€ |  |       | Parifer | , ,    |   | Rheinlanbifcher |           |             |  |  |
|-----------|-----|----|-------------|--|-------|---------|--------|---|-----------------|-----------|-------------|--|--|
| Romiss    | her | ្ស | uß.         |  | Fuß.  | gou.    | Linie. |   | Fus.            | Bou.      | Linie.      |  |  |
| 5000      |     |    |             |  | 4534  | 8       | 8.     |   | 4690            | 11        | 8.          |  |  |
| 6000      |     |    |             |  | 544I  | . 8     |        |   | 5629            | 2         |             |  |  |
| 7000      |     |    |             |  | 6348  | 7       | 4.     | - | 6567            | 4         | 4.          |  |  |
| 8000      | ٠   |    |             |  | 7,255 | 6       | 8.     | _ | 7505            | . 6.      | 8.          |  |  |
| 9000      |     |    |             |  | 8162  | 6       | ,      |   | 8443            | , · · 9 · | <del></del> |  |  |
| 10000     |     |    | ٠.          |  | 9069  | 5       | 4.     |   | 9381            | 11        | 4.          |  |  |
| 15000     | ٠., |    | •           |  | 13604 | 2       |        | - | 14073           | 11        | <u> </u>    |  |  |
| 20000     |     |    | •           |  | 18138 | 10      | 8.     | - | 18763           | , IO      | 8.          |  |  |

**a** .

### Sedste Tafel.

Berhaltniß ber Romischen Schritte gegen Parifer Toifen [und Rheinlandische Ruthen].

Ich habe vben gesagt (S. Li), bağ ber, 5 Juß enthaltenbe, Romische Schritt nach Pariser Maaß 4 Juß, 6 Joll, 5 Linien bestragen mag.

[Sten bafelbft (S. Lu) ift angezeigt worden, bag man ibn ju 4 Auf, 8 300, 316 Linien, Rheinlandisch, annehmen kann.]

| <b>Pičul</b> í<br>Schri | chei<br>tt. | •  | . 9 | Coifen. | Fuß. | Bou. | Linien.  | N | uthen. | Fuß. | Boa. | Linten.           |
|-------------------------|-------------|----|-----|---------|------|------|----------|---|--------|------|------|-------------------|
| 1                       | ٠           | •  | ٠   |         | 4    | 6    | 5.       | • | -      | 4    | 8    | 3 to. ob. 1       |
| 2                       |             | •  | •   | 1       | 3    |      | 10.      |   | _      | 9    | 4    | 7.                |
| 3                       | •           | •  | •   | 2       | 1    | 7    | 3.       | _ | 1      | 2    | _    | 10 <sup>r</sup> . |
| 4                       | •           | •  |     | 3       | -    | I    | 8.       | - | 1      | 6    | 9    | 2.                |
| 5                       | •           |    | ٠   | 3       | 4    | 8    | 1.       |   | I      | 11   | Ś    | 5 <sup>1</sup> 2. |
| 6                       | ٠           | •  |     | 4       | 3    | 2    | 6.       | _ | . 2    | 4    | 1    | 9.                |
| 7                       | ,           |    |     | 5       | 1    | 8    | 11.      | _ | 2      | 8    | 10   | 1/2.              |
| 8                       |             |    |     | 6       |      | 3    | 4.       |   | 3      | 1    | 6    | 4.                |
| 9                       |             | ٠, |     | 6       | 4    | 9    | 9.       | _ | 3      | 6    | 3    | 7 <del>1</del> .  |
| . 10                    |             | ,  | ,   | 7       | 3    | 4    | 2.       | _ | 3      | 10   | 10   | 11,               |
| 11                      | •           |    |     | 8       | I    | 10   | 7.       |   | 4      | 3    | 7    | $2\frac{1}{2}$ .  |
| 12                      |             |    |     | 9       | -    | 5    | <u> </u> |   | 4      | ĺ.   | 3    | 6.                |
| 13                      |             | •  |     | 9       | 4    | 11   | 5.       |   | Š      | _    | 11   | 9½.               |
| 14                      | •           | ٠  |     | 10      | 3    | 5    | 10.      | _ | S      | 5    | 8    | I.                |
| 15                      |             | ,  |     | 11      | 2    |      | 3.       |   | 5      | 10   | 4    | 4½.               |
| 16                      | •           | `, |     | 12      |      | 6    | 8.       | _ | 6      | 3    |      | 8.                |
| 17                      |             |    |     | 12      | 5    | 1    | 1,       |   | 6      | 7    | 8    | 111,              |
| 18                      |             |    | ٠   | 13      | 3    | 7    | 6.       | _ | 7      | _    | 5    | 3.                |
| 19                      |             |    | ٠   | 14      | 2    | · 1  | II.      |   | 7      | 5    | í    | 6 <u>Ļ</u> .      |
| 20                      |             |    |     | 15      |      | 8    | 4.       |   | 7      | 9    | 9    | 10.               |
| 21                      |             |    | ٠   | 15      | 5    | 2    | 9.       | _ | 8      | 2    | 6    | 1 ½,              |
| 32                      | ٠           | ٠  |     | 16      | 3    | 9    | á.       |   |        | 7    | 2    | <b>5</b> .        |
|                         |             | •  |     |         | -    |      | •        |   |        | •    |      | -                 |

|                |            |     |     |            |      |       |                |           |             |          |         | •                             |
|----------------|------------|-----|-----|------------|------|-------|----------------|-----------|-------------|----------|---------|-------------------------------|
| Mõmile<br>Cori | bet<br>it. |     | •   | oifen.     | Auf. | Roll. | Zinien.        |           | Ruthen.     | Tus.     | Zou.    | Linien.                       |
| 23             | •          |     |     | 17         | 2    | 3     | 7.             | -         | 8           | 11       |         | 84.                           |
| 34             | •          | :   | :   | 18         |      | 10    | <u>-</u> .     | <b></b> - | . 9         | 4        | 7       |                               |
| 25             |            |     | :   | 18         | 5    | 4     | 5.             |           | ٠,9         | 9        | 3       | 3 ;                           |
| 26             | ٠          | :   | •   | 19         | 3    | 10    | 10.            |           | 10          | 1        | 1í      | 7.                            |
| <b>\$</b> 7    | •          | :   | •   | 80         | 3    | 5     | 3.             |           | 10          | 6        | 7       | 10!                           |
| #2<br>#8       | •          |     | •   | 21         | _    | 11    | 8.             |           | 10          | 11       | 4       | 2.                            |
| 29             | ٠          |     | •   | 21         | 5    | 6     | 1.             |           | 11          | 4        | _       | 5 <u>1</u> .                  |
| 30             | •          |     | •   | 23         | 4    | _     | 6.             | _         | 11          | 8        | 8       | 9.                            |
| -              | •          | •   | •   | 23 -       | 2    | 6     | 11.            | `         | 13          | 1        | 5       | ,i                            |
| 31<br>32       | •          | •   | • . | -, ·<br>24 | ī    | I     | 4.             | -         | 12          | 6        | ï       | 4.                            |
| -              | •          | •   | •   | 24         | 5    | 7     | 9.             | _         | 12          | 10       | 9       | 7 <del>.</del>                |
| 33             | •          | •   | •   | 25         | 4    | 2     | 2.             | -         | 13          | 3        | 5       | 11.                           |
| 34             | •          | •   | •   | 26         | 2    | •     | 7.             | -         | 13          | 8        | -       | 2!.                           |
| 35             | •          | ٠,  | •   | 27         | ī    | 3     | <del>-</del> . | _         | 14          | <u>.</u> | . 2     | 6.                            |
| 36             | •          | • . | •   |            | 5.   | 9     | 5.             |           | 14          | 5        | 6       | 9 <sup>1</sup> <sub>2</sub> . |
| 37             | •          | •   | •   | 27<br>28   | 4    | 3     | 10.            | _         | 14          | 10       | 3       | y <sub>2</sub> .<br>1,        |
| 38             | •          | •   | •   | -          | 2    | 10    | 3.             |           | 15          | 2        | n       | 4 ½.                          |
| 39             | •          | •   |     | 29         |      |       | 9.<br>8.       |           | -           |          |         | ₹₹•<br>8•                     |
| 40             | •          | ٠   | •   | 30         | I    | 4     |                |           | 15<br>16    | 7        | 7       | 0.<br>I I ½.                  |
| 41             | •          | Ļ   | •   | 30         | 5    | 11    | 1.<br>6.       | _         | .16         | _        | 3       |                               |
| 43             | •          | •   | •   | 31         | 4    | 5     |                | _         | 16          | 5        | 2       | 3.<br>6 <u>1</u> .            |
| 43             | •          | •   | •   | 32         | 2    | II    | 11,            | _         |             | 9        | -       |                               |
| 44             | •          | •   | •   | 33         | I    | 6     | 4.             | _         | 17          | ` 2      | 4       | 10.                           |
| 45             | •          | •   | •   | 34         |      | _     | 9.             |           | 17          | 7        | 1       | I 1/2.                        |
| 46             | •          | ٠   | •   | 34         | 4    | 7     | 2,             | -         | 17          | 11       | 9       | <b>\$.</b>                    |
| 47             | •          | •   | •   | 35         | 3    | I     | 7.             | _         | 18          | 4        | 5       | <u>ģ</u> .                    |
| 48             | •          | •   | •   | 36         | 1    | 8     | <del></del> .  | _         | 18          | 9        | 2       | _,                            |
| 49             | •          | •   | •   | 37         |      | 2     | ` <b>5</b> .   | _         | 19          | 1        | 10<br>6 | 3 <u>f</u> .                  |
| 50             | ٠          | •   | •   | 37         | 4    | 8     | 10.            |           | 19          | 6        |         | 7.                            |
| 21             | •          | •   | •   | 38         | 3    | 3     | 3.             |           | 19          | 11       | . 3     | 101.                          |
| 52             | •          | •   | •   | 39         | I    | 9     | 8.             | _         | 20          | 3        | 11      | 2.                            |
| 53             | •          | •   | •   | 40         |      | 4     | I.             | -         | 20          | 8        | 7       | ۶į.                           |
| 54             | ٠          | •   | ٠   | 40         | 4.   | 10    | 6,             | _         | 21          | I        | 3       | 9.                            |
| 55             | ٠          | •   | •   | <b>4</b> I | 3    | 4     | II.            | _         | 21          | 6        |         | ₹.                            |
| 60             | •          | •   | •   | 45         | 2    | 1     | —.             | _         | 23          | 5        | . 5     | 6.                            |
| 79             | •          | •   | ٠   | 52         | 5 .  | 5     | 2.             |           | 27          | +        | 4       | 5.                            |
| 80             | •          | •   | •   | 60         | 2    | 9     | 4.             |           | 31          | 3        | 3       | 4.                            |
| 90             | •          | •   | •   | 68         | _    | I     | 6.             | _         | 35          | 2        |         | 3.                            |
| 100            | •          | ٠   | •   | 75         | 3    | 5     | 8.             |           | 39          | 1        | I       | 2,                            |
| 200            | •          | ٠   |     | ışı        | _    | 11    | 4.             | _         | 78          | 2        | 2       | 4.                            |
| 300            | •          | •   | -   | 126        | 4    | 5     | <del></del> .  |           | 117         | 3        | 3       | 6.                            |
| 400            | ٠          | ٠   | -   | 303        | I    | 10    | 8.             |           | 156         | 4        | 4       | 8.                            |
| 500            | •          | ٠   |     | 377        | 5    | 4     | 4.             |           | 195         | 5        | 5       | 10.                           |
| 600            | ٠          | ٠   |     | 453        | 2    | 10    |                | _         | 234         | 6        | 7       | <b>—.</b>                     |
| 700            | ٠          | ٠   | • : | 529        | -    | 3     | · \$.          |           | <b>€</b> 73 | 7        | 8       | 2.                            |
|                |            |     |     |            |      |       | <b>&gt;</b>    | ~         |             |          |         |                               |

| Mom.<br>Caritt. | • | Doifen. | Tus. | Bon. | Linien.      |         | Muthen.      | Fuß | Bon. | Linien.   |
|-----------------|---|---------|------|------|--------------|---------|--------------|-----|------|-----------|
| 800             | ě | . 604   | 3    | 9    | 4.           | -       | 312          | 8   | . 9  | 4.        |
| 900             |   | . 680   | 1    | 3    |              | -       | 351          | 9   | 10   | 6.        |
| ICCO            |   | . 755   | 4    | 8    | 8.           |         | 390          | 10  | 11   | 8.        |
| 2000            |   | . 1511  | 3    | \$   | 4.           | <u></u> | 781          | 9   | 11   | 4.        |
| 2000            |   | . 2267  | 2    | 2    | ·            |         | 1172         | 8   | 11   | ,         |
| 4000            |   | . 3023  |      | 10   | 8.           |         | 1563         | 7   | 10   | 8.        |
| 4000            |   | . 3778  | 5    | 7    | ' <b>4</b> . |         | 1954         | .6  | . 10 | 4.        |
| 10000           |   | . 7557  | 5    | 2    | 8.           | _       | 390 <b>9</b> | 1   | 8    | 8.        |
| 20000           |   | 15115   | 4    | 5    | 4.           |         | 7818         | 3   | 5    | 4.        |
| 30000           |   | 22673   | 3    | 8    | <b>—</b> .   | _       | 31727        | .5  | 2    |           |
| 40000           |   | 30231   | 2    | 10   | 8.           | _       | 15636        | 6   | . 10 | 8.        |
| 10000           | • | 37789   | 2    | 1    | 4.           |         | 19545        | 8   | 7    | 4.        |
| 100000          |   | 75578   | 4    | 2    | 8.           |         | 39091        | 5   | . 2  | 8.        |
| 200000          | Ĭ | 151157  | 2    | 5    | 4.           |         | 78182        | 10  | . 5  | 4.        |
| 300000          | • | 226736  |      | 8    | <u></u> .    |         | 117274       | 3   | . 8  | <u></u> . |
| 400000          |   | 302314  | 4    | 10   | 8.           |         | 156365       | 8   | . 10 | 8.        |

### Siebente Tafel.

Berhaltniß der Romischen Meilen gegen Parifer Toisen [und Rheinlandische Ruthen].

In vorstehender Cafel hat man gesehn, daß, wenn man dem Römischen Schritt 4 Fuß 6 Boll 5 Linien giebt, die Römische Mei, le 755 Toisen 4 Fuß 8 Boll 8 Linien enthalten wurde. Bur Vermeis dung der Brüche, nehmen wir dieselbe aber, mit hrn d'Anville, zu 756 Toisen an.

Aus diefem Bufat, von i Juß 3 Boll 4 Linien, ju ber Romisfchen Meile, ermachft ein geringer Uneerschied zwischen dieser und ber vorhergehenden Tasel. Wer ftrenge Genauigkeit forbert, kann bie Vite Tafel ju Rathe ziehn; bie Uehrigen werden fich mit der gegenwärtigen begnügen können, welche fur den gewöhnlichen Gesbrauch bequemer ift-

[Daffelbe ist im Deutschen Maase der Fall. Ein Romischer Schritt betrug 4 Fuß 8 Boll 313 Linien Rheinlandisch. Folglich machen 1000 solcher Schritte, oder eine Römische Meile 390 Ruthen 10 Fuß 11 Boll 8 Linien. Wir seinen die Rleinigkeit von 1 Fuß und 4 Linien hinzu, um die gerade Sahl von 391 Anthen zu erhalten.— Ich habe schon angemerkt, daß diese Sahl bem Künftel einer Deutsschen Meile sehr nahe kömmt, wozu eigentlich 394 Authen erfordert werden. Wielleicht ist es manchem Leser bequewer, solche Sahleu im Gedanken nach Meilentheilen zu üherschlagen.

| Mim. | M  | eile | en. |   |   | Pai | ris. Toi | fen. |   |   | Rheinl. Ruthen. |   |       |  |
|------|----|------|-----|---|---|-----|----------|------|---|---|-----------------|---|-------|--|
|      | ı  | •    |     |   | ٠ |     | 756.     |      | • |   | *               |   | 391.  |  |
|      | 2  | ٠    |     |   |   |     | 1512,    |      |   | • |                 |   | 782.  |  |
|      | 3  | 4    | •   | ٠ |   |     | 2268.    |      |   | • | •               |   | 1173. |  |
|      | 4  | •    | •   |   |   | •   | 3024.    | •    | • |   | •               | ٠ | 1564. |  |
|      | \$ | •    |     |   |   | ٠   | 3780.    |      | • | • | 4.              | 4 | 1955. |  |

| Rom. Meilen. | Barif. Coifen. | Rheinl. Ruthen. |
|--------------|----------------|-----------------|
| 6            | 4536           | 2346.           |
| 7            | 5292           | 2717.           |
| 8            | 604%           | . , 3128.       |
| 9            | 6804           | 3519.           |
| 10           | 7560           |                 |
| 11           | 8316           |                 |
| 12           | 90.2           |                 |
| 13           | 98:8           | 0-              |
| 14           | 10,84          |                 |
| 15           | 11340          | 5×65.           |
| 16           | 12096          | 6256.           |
| 17           | 12852          | //              |
| 18           | 13608          | 7038.           |
| 19           | 14364          |                 |
| 20           | 17120          | -0              |
| 21           | 15876          | Post            |
| 22           | . 16632        | 0600            |
| 23           | 17388          | 0000            |
| 24           | . 18144        | 0384            |
| 25           | . 18900        | 077             |
| 26           |                | 10166           |
| 27           | 20412.         |                 |
| 28           | 21168          | 300 s P         |
| 29           | 21924          | ***             |
| 30           | 22680          |                 |
|              | 20126          | 70707           |
|              |                | 10010           |
| •            | 24049          | *****           |
| 33           | *****          | 2000            |
| 34 · · ·     | 01.40          | 10/04           |
| 35 · · ·     |                | 2.006           |
| •            |                | 67              |
| 37 · · ·     | -00            | 1.000           |
| •            | ****           | 10040           |
| 39           |                | 10640           |
| 40           | 30240          | -(021           |
| 4t,          | 30996          | 16420           |
| 42           | 31752          | 16413           |
| 43           | 32508          | 17704           |
| 44           | 33264          | *****           |
| 45           | 34020          |                 |
| 46           | 34776          | ` ·-o-==        |
| 47           | 35532          | -0-10           |
| 48           |                |                 |
| 49 • • •     | 37044          | . 19159         |

| Rom. Meilen. |      |   |   |    | 9 | Þa | rifer Toif | en. |    |   | Rheinl. Ruthen. |   |         |  |  |
|--------------|------|---|---|----|---|----|------------|-----|----|---|-----------------|---|---------|--|--|
|              | 50   |   |   |    |   |    | 37800.     |     |    |   |                 | • | 19550.  |  |  |
|              | 100  |   |   |    |   | •. | 75600.     | •   |    |   | •               |   | 39100,  |  |  |
|              | 200  |   | • |    |   | •  | 151200.    | •   | ٠. | • | •               |   | 78200.  |  |  |
|              | 300  |   | • | ٠. |   |    | 266800,    | •   | •  | • | •               | • | 117300. |  |  |
|              | 400  | • |   | •  |   |    | 302400.    | •   | •  |   | •               | • | 156400. |  |  |
| ſ            |      |   |   |    |   |    | 378000.    |     |    |   |                 |   |         |  |  |
| •            | 1000 |   |   | ٠. |   |    | 756000,    | •   | •  | • | •               |   | 391000. |  |  |
|              |      |   |   |    |   |    |            |     |    |   |                 |   |         |  |  |

:

#### Achte Tafel.

Berhaltniß bes Griechifchen Inges gegen ben Parifer ober Roniglichen [und ben Rheinlandifchen] Buf.

Dir haben gefagt, baf ber Parifer Buß in 1440 Zehntheile ets ner Linie eingetheilet wird, und daß ber Romische Fuß 1306 berfele ben enthalt.

Das Berhaltniß bes Romifchen Fußes jum Griechischen ift, wie 24 ju 25. Wir bekommen alfo für biefen legtern 1360 Zehntheile ber Linie, nebft einem geringen Bruch, welchen wir übergehn. 1360 Behutheile einer Linie betragen 11 Joll und 4 Linien.

Dies Verhaltnis von 24 ju 25 giebt fur ben Griechischen Suß \*1407 Zehntheile einer Rheinlandischen Linic, ba ber Romische Fuß 1351 hatte. Die kleinen Bruche übergeben wir: so wie bei dem Romischen Fuß 23, so bier bei dem Griechischen 24. 1407 Jehn't theile einer Linie geben 11 Boll 8 % Linien.

| Griechischer guß. |       |       |   |     |            |      | Parife | r             |             | Rheinlandisch |      |                    |  |  |
|-------------------|-------|-------|---|-----|------------|------|--------|---------------|-------------|---------------|------|--------------------|--|--|
| @tte              | ct) ( | ca) e | r | Qui | 3.         | Tup. | Bou,   | Linien,       |             | Tue.          | Bou. | Linien.            |  |  |
| 1                 | •     | •     | • |     |            |      | 11     | 4.            |             | -             | 11   | 8 to.              |  |  |
| 9                 |       |       |   |     | ٠          | 1    | 10     | 8.            | ****        | 1             | 11   | \$ 10.             |  |  |
| 3                 | ,     | ٠     | , | ٠   | , <b>•</b> | 2    | 10     | ₩,            |             | 3             | 11   | 2 î J.             |  |  |
| 4                 | •     | ٠     |   |     | ٠          | 3    | 9      | 4.            |             | 3             | 10   | 10 fo.             |  |  |
| 5                 | ,     |       | • |     | •          | 4    | 8      | 8.            |             | 4             | 10   | 7=0.               |  |  |
| 6                 |       | ,     | • | ٠   | ٠          | 5    | 8      | <del></del> . | -           | 5             | 19   | 4=0.               |  |  |
| 7                 |       | •     | ٠ | ٠   | •          | 6    | 7      | 4.            | <del></del> | 6             | 10   | —                  |  |  |
| 8                 |       | •     | , | ٠   | ,          | 7    | 6      | 8.            | -           | 7             | 9    | 9≨₀.               |  |  |
| 9                 |       | ٠     | , | ,   |            | 8    | 6      |               | <del></del> | 8             | 9    | 6 <del>₃,</del> .  |  |  |
| ţo                |       |       |   |     | ,          | 9    | 8      | 4.            | <del></del> | 9             | 9    | 3.                 |  |  |
| 11                |       | ٠     |   | ٠   | ,          | 10   | 4      | 8.            |             | 10            | 8    | ΙΙ <sub>ν</sub> ζ. |  |  |
| 12                |       | •     | ٠ | ,   | •          | 11   | 4      | ,             | ***         | 11            | 8    | 8 <del>1</del> 0 · |  |  |
| 13                | ,     |       | ٠ | • - | •          | 19   | 3      | 4,            |             | 12            | 8    | <b>\$</b> ±\$•     |  |  |

| <b>G</b> riech | į(đ) | er | <b>T</b> u | ý. |    | Fus.        | Parise<br>Bou. | K.<br>Linien.  | ` •           | Uh<br>Fuß. | einlän<br>30u. | eifch<br>Linien.   |
|----------------|------|----|------------|----|----|-------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------------|--------------------|
| 14             |      |    |            |    |    | 13          | 2              | 8.             |               | 13         | 8              | . I .8.            |
| 15             |      |    | •          | •. |    | 14          | 2              |                |               | 14         | . 7            | 1010.              |
| 16             | •    | •  | •          | •  | •  | 15          | 1              | 4.             |               | .15        | 7              | 7 20.              |
| . 17           |      |    |            |    |    | 16          | . —            | 8,             |               | 16         | 7              | 3 25.              |
| 18             | •    |    |            |    |    | 17          |                |                |               | 17.        | 7              | 63.                |
| 19             | •    |    |            |    |    | 17          | 11             | 4              | -             | 18         | 6              | 910.               |
| 20             |      |    |            | ٠. | •  | 18          | 10             | 8.             | _             | 19         | 6              | 6                  |
| 21             | •    |    |            |    |    | 19          | . 10           | <b>`—.</b>     | ÷             | 20         | 6'             | 2 <sub>1 0</sub> . |
| 22             |      |    | •          |    | ٠. | 20          | 9              | 4.             | -             | 21         | 5              | 11,4               |
| . g3           |      |    |            |    |    | 21          | . 8            | . 8.           | _             | 23         | 5              | 810.               |
| 24.            |      |    | ٠.         |    | ٠  | 23          | 8              | <b>⊢.</b>      | -             | 23         | 5              | 4 70.              |
| 25             |      | •  |            | £  | •  | 23          | 7              | 4.             |               | 24         | 5 .            | ı <sub>fð</sub> .  |
| 26             | ٠,   |    | . •        | •  | •  | 24          | · 6            | 8.             | -             | 25         | 4              | 1020.              |
| 27             |      |    | ١.         | •  | •  | 25          | 6              | <del></del>    |               | 26         | 4              | 6,3.               |
| 28             | •    | •  | ´•         | •  | 4  | 26          | 5 `            | 4.             |               | 27         | 4              | 3 200              |
| 29             | ٠    | •. | ٠          | •  | •  | 27          | 4              | 8.             | , <del></del> | 28         | 4              | <del></del>        |
| 30             | •    | •  | •          | •  | ٠  | 28          | · 4            | ┯.             | -             | 29         | 3              | 9—.                |
| 31             | •    | •  | •          | •; | •  | 29          | . 3            | 4.             | _             | 30         | •              | 5 12.              |
| .35            | •    | ٠  | ٠.         | •  | •  | 30          | 2              | 8.             | -             | 31         | 3              | 2 to.              |
| 33             | ٠    | •  | ٠          | ٠  | •  | 31          | 2              |                |               | 32         | 2              | II io.             |
| 34             |      | •  | ٠          | ٠  | ٠  | 32          | I              | 4.             |               | 33         | 2              | 73°5•              |
| 3.5            | •    | •  | •          | ٠  | •  | 33          |                | . 8.           | ÷             | 34         | 2              | 415.               |
| 36             | •    | •  | •          | ٠  | ٠  | 34          | -              |                |               | 35         | 2              | IÃO.               |
| 37             | ٠    | •  | •          | ٠  | •  | 34          | II             | 4.             |               | 36         | I              | 920.               |
| 38 .           | ٠    | •  | ٠          | ٠  | •  | 35          | 10             | 8.             | ***           | 37         | 1              | 6 to.              |
| 39             | •    | ·  | •          | •  | •  | 36          | -10            |                |               | 38         | 1              | 3 is.              |
| 40             | ٠    | •  | •          | •  | ٠  | 37          | 9              | 4.             |               | 39         | 1              | <b></b> .          |
| 41             | ٠    | •  | ٠          | ٠  | •  | 38          | 8              | 8.             |               | 40         |                | 877.               |
| 42             | ٠    | ٠  | ٠          | •  | ٠  | 39          | 8              | <del>-</del> , |               | <b>4</b> I | -              | Tro.               |
| 43             | ٠    | •  | •          | ٠  | ٠  | 40          | 7              | 4.             |               | 42         |                | 2 <u>: 6</u> .     |
| 44             | •    | ٠  | •          | •  | •  | .41         | 6              | 8.             | -             | <b>£2</b>  | 3 I            | 1010.              |
| 45             | ٠    | •  | •          | •  | ٠  | 42          | 6              |                |               | 43         | 11             | 715.               |
| <b>4</b> 6     | •    | •  | •          | ٠  | ٠  | 43          | 5              | 4.             | -             | 44         | 11             | 4181               |
| 47             | ٠    | ٠  | •          | ٠  | ٠  | 44          | 4              | 8.             |               | 45         | 11             | <del>10</del> ,    |
| 48             | •    | ٠  | ٠          | •  | •  | 45          | 4              |                | -             | 46         | 10             | 9 6.               |
| 49             | •    | •  |            | ٠  | ٠  | 46          | 3              | 4.             | _             | 47         | 10             | 6 10.              |
| 50             | •    | 4  | ٠          | ٠  | ٠  | 47          | 3              | 8.             |               | 48         | 10.            | 3.                 |
| 100            | ٠    | ٠  | ٠          | ٠  | ٠  | 94          | \$             | <b>+</b>       |               | 97         | 8              | 6,                 |
| 200            | ٠    | •  | ٠          | ٠  | ٠  | 188         | 10             | 8.             |               | 195        | \$             | <del>-</del> ,     |
| •              | ٠    | •  | ٠          | ٠  | ٠  | 283         | 4              | <del></del> ,  | -             | 293        | 1              | 6,                 |
| 400<br>500     | ٠    | ٠  | •          | *  | •  | 377         | 9              | 4.             |               | 390        | io<br>6        |                    |
| 600            | •    | ٠  | •          | •  | •  | 472<br>\$66 | .2             | 8,             |               | 488        |                | 6,                 |
|                | •    | •  | •          | •  | •  | 200         | •              |                | ***           | \$86       | 3              | -                  |

Diefer Safel jufolge, mirben 600 Griechifche Jug nur 94 Lab fen 2 Juß 8 Boll geben, flatt daß mir bas Stabium ju 94 Loifen 3 Juß ') bestimmen. Diefer geringe Unterschied entspringt baber, bag wir, nach hen b'Anville's Worgang, um bie Berechnungen fur jer ju fassen, der Romischen Meile eine Kleinigkeit zugelegt, und bem Griechischen Stadium eine Meinigkeit genommen haben.

[600 Griechische Tuf, b. i. ein Olympisches Stadium, machen, sufolge dieser Lafel, 48 Ruthen 10 Juß 3 30fl, nach Rheinlandischem Maaß. Oben (G. Lu), wo mir das Stadium, als ein Achtel der Römischen Meile, durch die Division berichneten, brachten wir 48 R 10 F. 4 3. 5 L. heraus; weil wir, wie im Französischen gescheben ift, die ganz kleinen Brüche übersehen mußten. Der Untersschied ist unbedeutend; und wir bestimmen nunmehr, mit dem gestingsügigen Jusas von etwas über 1 Fuß, das Stadium zu 49 Rheintandischen Authen]

" [Ober ju 94] Toifen, weil befanntlich die Parifer Doife 6 Par. Fuß bat.]

Meunte

## Meunte Zafel.

Berhaltniß der Stadien gegen Parifer Loisen Jund Mheinlandische Ruthen], so wie auch gegen die Romischen Meilen; mobei das Stadium ju 94½ Loisen [und zu 49 Rheinl. Ruthen] angenommen wird.

|                  | •       | •  |    |    |    |               |                   |
|------------------|---------|----|----|----|----|---------------|-------------------|
| Griech. Stadien. | Coifin. |    |    |    | Aş | einl. Ruthen. | Stomifche Medien. |
| I ,              | 941     | •  | ę. | •  |    | 49            | Aug.              |
|                  | 189     | •  | •  |    | ٠  | - 98          | 4                 |
| 3                | 2835    | •  |    |    | •  | 147           | . 🏊 a             |
| 4                | 378     | •. | •. | •. | ٠  | 196           | <b>∳</b> €.       |
| <b>5</b>         | 4724    | •. | •  | ٠. |    | 245           | . 12.             |
| 6                | 567     |    | ٠  | •  | •  | 294 .         | <b>1</b>          |
| 7                | 661 j   | •  | •= | ٠  |    | 343 .         | · · *             |
| <b>8</b>         | 756     |    |    |    | •  | 392 .         |                   |
| 9                | 8507    | ٠  | •  | •  |    | 44E           | . I .             |
| 10               | 945     | •  |    | ٠  | ٠  | 490           | 14.               |
|                  | 10395   | ٠  | •  | •  | ٠  | 53 <b>9</b>   | 14.               |
| 13               | 1134    | :  | ٠  | ٠  | ٠  | 588           | 14.               |
| 13               | 1258    | •  | •  | ٠  | •  | 637           | . 15.             |
| 14               | 1323    | •  | •  | ٠  | •  | 686           | 18                |
| ų                | IALT    | ٠  | •  | ٠  | •  | 739           | 17,               |
| 16               | 1512    | •  | •  | ٠  | ٠. | 784           | ۵.                |
| 17               | 1606}   |    | r  | •  | ٠  | 1833 °        | Africa.           |
| 18               | 1701    |    | ٠  | •  | ٠  | <b>384</b> ·  | 2 <del>[</del> 4  |
| 19               | 17951   | •  | •  | •  | •  | 931 ·         | 210               |
| 20 ,             | 1890    |    | •  | •  |    | 980           | 210               |
| · at             | 19841   |    |    | •_ | ٠  | 1019          | 25.               |
| 22               | 2079    |    |    |    | ď  | 1078          | afe. i            |
| 23               | 21731   |    | •  | •. |    | 1127          | 47 <sub>t</sub>   |
| 24               | 2468    |    | ٠. | •. |    | 1176          | 3. i.             |
| 25               | 27624   | •  | •• |    | ٠, | Taaş          | . 3 to            |
| 26               | 2457    | •  | •. | •• |    | 1074          | 35.               |
| 27               | 2591    |    |    | •. |    | 1343 -        | . 3t,             |
| 28               | 2646    | ż  | ٠  |    |    | 2579          | 35i               |
| Siebenter Theil. | . • •   | •  |    |    | •  | •             |                   |

| Gravien.             | - tolfen.       | - Moint. Muthett. | Min. Meilen.       |
|----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 29                   | . 27401         | · . 1431          | 31.                |
| 30                   | . 2835          | 1470              | 3 <b>f</b> .       |
| 35                   | · 3307½ · ·     | 1715              | 41.                |
| 40                   | . 3780          | . 1960            | Se.                |
| 45 • • •             | . 4252 <u>i</u> | 2205              | 51.                |
| . <b>5</b> P . • • • | 4795            | 2450              | . 61.              |
| \$5                  | . \$197\f       | 2695              | <b>6</b> 7.        |
| 60                   | . 5620          | 2940              | 7 ½ ·              |
| 65                   | . 6142 <u>1</u> | , . 3185          | 71.                |
| <i>7</i> 0           | . 6615          | 3430              | 81.                |
| 25                   | 70871           | 3675              | 9 <del>1</del> .   |
| <b>8</b> 0           | . 7560          | 3920              | 10.                |
| 85                   | . 8032 <u>i</u> | 4165              | 101.               |
| 90                   | 8505            | 4410              | 111.               |
| 95                   | 89774           | 1600              | 117.               |
| 200                  | 9450            |                   | 124.               |
| 209.                 | 18900           | 9800              | 25:                |
| 300                  | . 28350         | 14700             | 37∳•               |
|                      | 0.000           |                   | 50.                |
| 500                  | 47250           | 19600             | 62 <del> [</del> . |
| <b>500</b>           | 46              |                   | 75                 |
| ~~~                  | 16              |                   | 87¥.               |
| 800.                 | . 75600         | 34300             | 100;               |
| 900                  | . 85050         | 44100             | 1124.              |
| 1000                 | . 94500         | 49000             | 125                |
| 2800                 | . 189600        | 1 98000           | 250,               |
| 3000                 | . 283500        | 147000            | 375                |
| 4000                 | . 379000        | . 196000          | 500,               |
| 5000                 | 472500          | 245000            | 625.               |
| 6000                 | 567000          | 294000            | 750,               |
| 7000                 | . 661500        | 343000            | 875                |
| 8000                 | . 756000        | 392000            | 1000.              |
| 9009                 | . 850500        | 441000            | 1125.              |
| 10000                | . 945000        | 490000            | 1250.              |
| 11000                | 1039500         | . \$39000         | 1375.              |
| 12009                | 1134000         | . 588000          | 1500,              |
| 13000                | 1228500         | 637000            | 1625-              |
| 14000                | 1323000         | . 686000          | 1750.              |
| 15000                | 1417500         | . 735000          | <b>1875</b> -      |
| 16000                | 1512000         | 784000            | 2000.              |
| 17000                | 1606500         | 833000            | 2125-              |
| 18009                | 1701000         | . 882000          | 2250,              |
| 19000                | 1795500         | . 931000          | 2375-              |
| 90000                | 1890000         | 980000            | 2500.              |
|                      |                 |                   | •                  |

## Behnde Tafel

Verhaltniß der Stadien gegen Französische Meilen von 2500 Loisen [und gegen Deutsche oder Geographische Meilen von 1972 Rheinlandischen Ruthen, oder 3808 Loisen].

| - Ctabie | Ħ., |     |   | F    | atı. | Reilen.          | Coifen. | , | D | entí | de D      | elle | n. | Ħ | eini. Kus | en |
|----------|-----|-----|---|------|------|------------------|---------|---|---|------|-----------|------|----|---|-----------|----|
| I        | ٠   | •   |   |      | -    | <b>→</b>         | 944     |   | • |      | -         | ٠.   |    |   | 49.       |    |
| 4        | •   | ٠,  |   | . •  | •    | <del></del>      | 189     | • | • |      | -         |      |    |   | 98.       |    |
| 3        |     |     |   |      |      | <del>-</del> . ( | . 4835  | ٠ | • |      | -         | ٠.   |    | ٠ | 147.      |    |
| 4        |     |     |   |      | , -  | -                | 378     | ٠ | • |      | -         | •.   |    |   | 196.      |    |
| 5        |     |     |   |      | _    | - (              | 4721    | • |   |      | -         | •.   |    | ٠ | 249.      |    |
| 6        |     |     |   |      |      | _                | 567     |   |   |      | _         | •:   | •. | ٠ | 294.      |    |
| 7        | •   |     | ٠ |      | .,-  | -                | 6614    |   |   |      |           | ·    | •  | • | 343.      |    |
| 8        |     | •   |   |      | _    | -                | 756     | ٠ | • |      | -         | •.   | ٠  |   | 392.      |    |
| . 9      |     |     | ٠ |      |      | -                | \$50£   | ٠ |   |      |           |      |    |   | 441.      |    |
| JÓ.      | •   |     |   |      | -    |                  | 945     |   |   |      | -         |      |    |   | 490.      |    |
| 11       | ì   |     |   |      | _    | -                | 1039    |   |   |      | -         |      | ٠  |   | 539.      |    |
| 12       |     | ·   |   |      | _    | <b>-</b> ·       | 1134    |   |   |      | -         |      | ,  |   | 588.      |    |
| 13       |     |     |   |      | -    | -                | 12382   | • |   |      | -         | •.   |    |   | 637.      |    |
| 14       | `   |     | ٠ |      |      | <u>`</u>         | 1323    | • |   |      | -         | •    |    | · | 686.      |    |
| 15       |     |     |   |      |      | <u>.</u>         | 14175   |   |   |      |           |      |    |   | 735.      |    |
| 16       |     | •   |   |      | _    | -                | 1513    |   | ٠ | Ċ    | -         |      |    |   | 784.      |    |
| 17 ,     | •   | ٠.  |   | ·    |      | <b>-</b>         | 16061   | - | ٠ |      | -         |      |    | Ċ | 835.      |    |
| 18       | •   | •   | • |      | ,    |                  | 1701    |   |   |      | -         |      | Ĭ  | • | 882.      |    |
| 19       |     | •   | ŀ | •    | _    | -                | 1795    |   | ٠ |      | -         |      |    |   | 931.      |    |
| 20       | •   | •   | • | •    | _    | -                | 1890    |   |   |      | _         | •    |    |   | 980.      |    |
| 21       | •   | •   | • | •    | _    | _                | 1984    |   |   | Ċ    | _         |      | •  |   | 1029.     |    |
| 22       | •.  | •   | Ť | ·    | _    | -                | 2079    | Ĭ |   |      | -         |      | Ī  | • | 1078.     |    |
| 23       | ٠., | •   | • | • •. | _    | -                | 21732   | • | • |      |           | •    | •  | • | 1127.     |    |
| •        | •   | •   | • | •    |      | •                | 2268    |   | • | Ĭ    | <u>.</u>  | •    |    | • | 1176,     |    |
| 24<br>25 | •   | •   | • | •    | _    | 4.               | 2362}   | • |   | •    |           | •,   | •  | • | 1925.     |    |
| 26       | •   | •   | ٠ | ••   | _    | <br>\            | 2457    |   | • |      | <b></b> . | •    | •  | • | 1874,     |    |
|          | •   | . • | i | **   |      | 5 ·              | SIÈ     | • | ( | •    | ~         | •    | •  | • |           |    |
| 27       | •   | •   | ٠ | ••   | •    | •                |         | • | • | •    | 7         | • .  | •  | • | 1303      |    |

|            |                |              | *                                       |
|------------|----------------|--------------|-----------------------------------------|
| Stabien.   | Franz. Meilen. | Coifen,      | Deutsche Meilen. Rheins. Ruthen.        |
| 48         | 1              | 146 ,        | — 1372.                                 |
| 29         | , .` I         | 240 <u>.</u> | — 1421.                                 |
| 30,        | 1              | 335 •        | — 1470.                                 |
| 35 • •     |                | 807          |                                         |
| 40         | I              | 1280 .       | — 1960.                                 |
| 45 % .     |                | 1752½ .      | 233.                                    |
| 50″        | 1              | 2225 .       | I 478.                                  |
| 55 , .     |                | 1971         | 1 723.                                  |
| 60         |                | 670 .        | I 968.                                  |
| 65 ,       | 2              | 11431        | E 1213.                                 |
| <b>,</b> , | . , 2          | 1615 .       | I 1458.                                 |
| 75 • •     | , . ä·         | 20871        | I 1703.                                 |
| 80         | • • 3          | 60,          | · · I · · · 1948.                       |
| 85         | • • 3          | 532£ .       | 2 221. '                                |
| , 90       | • • 3          | 1005 /.      | 2 466.                                  |
| 95 , ,     | • • 3          | 14774        | 2 711.                                  |
| 100 ,      | • • 3          | 1950 .       | 2 956.                                  |
| 110 , ,    | • • •          | 395 .        | 5 , 1446.                               |
| 120 , ,    | • • •          | 1340         | 3 1936,                                 |
| 130        | • • 4          | 2285 .       | 3 454.                                  |
| 140 , ,    | • • 5          | 730 .        | • • 3 • • • 944•                        |
| 150        | • • 5          | 1675         | · · 3 · · · · I434.                     |
| 160        | 6              | 120 .        | 3 1924,                                 |
| 170        | 6              | 1065 .       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| 180        | 6              | 2010 .       | · · 4 · · · 932.                        |
| 190 ., ,   | • • 7          | 455          | 4 1422.                                 |
| 290        | • • 7          | 1400 .       | 4 1912.                                 |
| 210        | • • 7          | 2345         | 5 430.                                  |
| 220        | • • 8          | 790 .        | 5 920,                                  |
| 230        | • • " \$       | 1735         | 5 1410.                                 |
| 240        | • • 9          | 180          | 5 1900.                                 |
| 250        | • • 9          | €125·        | 6 418.                                  |
| 260        | • • 9          | 2070         | 6 908.                                  |
| 270        | 10             | . 515        | 6 1398.                                 |
| 2801.      | 10             | 1460 .       | 6 1888.                                 |
| 290: • .   | 10             | 2405         | 7 406.                                  |
| 300        | , , II         | 850 .        | 7 896.                                  |
| 400.       | 15             | 300 .        | 9 1852.                                 |
| 500r       | 18             | 2250         | 12 836.                                 |
| 600,       | 22             | 1700         | 14                                      |
| 700        |                | 1150         | . 17                                    |
| 800-,      | . 30           | 600 .        | 1232.                                   |
| 900-       | • • 34         | 50 .         |                                         |
| 1000       | • , 87         | 2000 1 .:    | 24 1672.                                |

| Erabien.  |     | . Fr | ny. Meilen. | Soifen.  | Deutsche Meifen. | Rheint. Muthen. |
|-----------|-----|------|-------------|----------|------------------|-----------------|
| 1500      | . , | ٠    | . 56        | 1750 .   | 37 .             | . 536           |
| 2000      |     | •    | . 75.       | 1500 .   | 49 .             | 1372            |
| 2500      |     | •    | . 94 .      | 1250 .   | 62 .             | 236.            |
| 3000      | . , | •    | . 113       | 1000     | 74 •             | . 1072.         |
| 4000 -    |     | •    | . 152 .     | 500 .    | م 99 ، به ۰      | 773.            |
| 5000      | •   | •    | . 189       |          | 124 .            | 474             |
| 6000      |     | •    | 226         | 2000 .   | 149              | 174.            |
| 7000      |     | •    | . 264       | 1500 .   | 173 .            | 1844.           |
| \$600     |     |      | . 302       | 1000 ;   | 198 .            | I544.           |
| 9000 .    |     |      | , 340       | 500 .    | 223 .            | 1244.           |
| 10000     |     | •    | 378         | <u> </u> | 248 .            | 944.            |
| 11000 .   |     |      | 415         | 2000 .   |                  | 644.            |
| 12000 .   |     |      | 453         | 1500 .   | 298 .            | 344.            |
| 17000     | •   | •    | 491         | 1000 .   | 323 .            | . 44.           |
| 14000     |     | •    | ***         | 100      | 347              | 1716.           |
| 1,000     |     | -    | 567         |          | 372              | 1416.           |
| 16000 .   | •   |      | 604         | 2000 .   | 397              | 1116.           |
| 17000     | •   |      | 648         | 1100 .   | 422 .            | 816.            |
| 12000     | •   | •    | 680         | 1000     | 44               | 516.            |
| 19000 .   | •   |      | 718         | 500 .    | 472              | 216.            |
| 20000 .   | •   | • 1  | 756         |          | 406              |                 |
| 91000     | •   | • •  | 945         |          | 490 .            | 1888.           |
| 30000     | •   | • •  | 1134 .      | * • •    |                  | 860.            |
| 40000     | •   | • •  | 1512 .      | • /• •   |                  | • • •           |
| 10000     | •   | • •  | 1890 .      | • • •    | 993              | 1804.<br>776.   |
| 60000 .   | •   | •    | 2268 .      | • • •    | 7400             | 1720.           |
| 70000     | •   | • •  | 2646 .      | • • •    | •••              | 692.            |
| 80000     | •   | •    |             | • • •    | 1739 .           |                 |
| •         | •   | • •  | 3034 .      | • • •    | 1987 .           |                 |
| 90000 .   | •   | • •  | 3402        | • • •    | 2236 .           | 608.            |
| 100000 .  | •   |      | 3780        | • • •    | 2484 .           | 1552.           |
| 110000 .  | •   | •    | 4158        | • • •    | 2733 .           | 524.            |
| 120000 .  | •   | • •  | 4536 .      | • • •    | 2981 .           | 1468.           |
| 130000 .  | • . | •    | 4914 .      | • • •    | 3230 .           | 4 . 440.        |
| 140000 .  | • . | • •  | 5292 .      | • • •    | 3478 .           | 1384.           |
| 150000    | •   | • •  | 5670 .      | • • •    | 3727 .           | 356.            |
| 160000    | •   | • •  | 6048        | • • •    | 3975 .           | 1300.           |
| 170000 .  | •'  |      | - ,         | • • •    | 4324 .           | 272.            |
| 180000 .  | •   |      | 6804 .      | • • •    | 4472 .           | 1216.           |
| 190000 .  | •   | • •  | 7182 .      | • • • •  | 4721 .           | 188.            |
| 200000 .  | •   |      | 7560        | • • •    | 4969 .           | 1132.           |
| 210000 .  | . • | •.   | 7938 .      |          | 5218 .           | 104.            |
| \$20000 . | •   | •    | 8316 .      |          | 5466 .           | 1048.           |
| 230000 .  | •   |      | 8694 •      |          | 5715 .           | 20.             |
| 240000 .  | •   | •    | 9072        | • • •    | 5963 .           | 964.            |

**e** 3

| Nom.<br>Editit. | • |   | Cotfen. | Tus. | Bon. | Binien. |   | Ruthen. | Fuß | Zou. | Linien.        |
|-----------------|---|---|---------|------|------|---------|---|---------|-----|------|----------------|
| 800             | d | • | . 604   | 3    | 9    | 4.      | _ | 312     | 8   | 9    | 4.             |
| 900             | • | • | . 680   | I    | . 3  |         | _ | 351     | 9   | 10   | 6.             |
| 1000            |   | • | . 755   | 4    | 8    | 8.      | _ | 390     | 10  | 11   | 8.             |
| 2000            | • |   | . 1511  | 3    | \$   | 4.      | _ | 781     | 9   | 3 T  | 4.             |
| 3000            |   | • | . 2267  | 2    | 2    | ٠       |   | 1172    | 8   | 11   | <b></b> . ,    |
| 4000            |   | • | . 3023  |      | 10   | , 8.    |   | 1563    | 7   | 10   | 8.             |
| 5000            |   | ٠ | . 3778  | 5    | 7    | 4.      |   | 1954    | .6  | . 10 | 4.             |
| 10000           | ٠ | • | · 7557  | 5    | 2    | 8.      | - | 3909    | 1   | 8    | 8.             |
| 20000           |   |   | 15115   | 4    | 5    | 4.      | _ | 7818    | 3   | 5    | 4.             |
| 30000           |   | • | 22673   | 3    | 8    |         |   | 11727   | . 2 | 2    | <del>-</del> . |
| 40000           |   | • | 30231   | 2    | 10   | 8.      |   | 15636   | 6   | . 10 | 8.             |
| 90000           |   | • | 37789   | 2    | 1    | 4.      |   | 19545   | 8   | 7    | 4.             |
| 100000          |   | • | 75578   | 4    | 2    | 8.      | - | 39091   | 5   | . 3  | 8.             |
| 200000          |   | • | 151157  | 2    | 5    | 4.      | _ | 78182   | to  | · 5  | 4.             |
| 300000          |   |   | 226736  | _    | 8    |         |   | 117274  | 3   | . 8  | <u>-</u> .     |
| 400000          |   |   | 302314  | 4    | 10   | 8.      |   | 156365  | 8   | . 10 | 8.             |

:

### Siebente Tafel.

Berhaltniß der Romischen Meilen gegen Parifer Toisen [und Rheinlandische Ruthen].

In vorstehender Enfel hat man gesehn, daß, wenn man dem Römischen Schritt 4 Fuß 6 Boll 5 Linien giebt, die Römische Meiste 755 Toisen 4 Fuß 8 Boll 8 Linien enthalten murde. Bur Vermeisdung der Brüche, nehmen wir dieselbe aber, mit Orn d'Anville, zu 756 Toisen an.

Aus diesem Busat, von i Fuß 3 Boll 4 Linien, ju ber Romisschen Meile, ermächft ein geringer Uneerschied zwischen dieser und ber vorhergehenden Casel. Wer ftrenge Genauigkeit fordert, kann die Vite Cafel ju Rathe ziehn; die Uebrigen werden fich mit der gegenwärtigen begnügen können, welche fur den gewöhnlichen Gesbrauch beguemer ift.

[Daffelbe ist im Deutschen Maaße der Tall. Ein Romischer Schritt betrug 4 Fuß 8 Boll 315 Linien Abeinsandisch. Folglich machen 1000 solcher Schritte, oder eine Römische Meile 390 Authen 10 Fuß 11 Boll 8 Linien. Wir seinen die Rleinigkeit von 1 Fuß und 4 Linien hinzu, um die gerade Sahl von 391 Anthen zu erhalten.— Ich habe schon angemerkt, daß diese Sahl bem Künstel einer Deutsschen Meile sehr nahe kömmt, wozu eigentlich 394 Authen erfordert werden. Bielleicht ist es manchem Leser bequewer, solche Sahleu im Gedanken nach Meilentheilen zu üherschlagen.

| Rom. | Ŋ  | eil | en. |    |   | Pa | ris. Toi | Rheinl. Ruthen, |   |   |   |                   |
|------|----|-----|-----|----|---|----|----------|-----------------|---|---|---|-------------------|
|      | ı  |     |     |    |   |    | 756.     |                 |   | • |   | 391.              |
|      | 2  | ٠   |     |    | ٠ |    | 1512.    |                 |   |   |   | 78 <del>2</del> . |
|      | 3  | 4   |     |    |   |    | 2268.    |                 |   |   |   | 1173.             |
| •    | 4  | •   |     |    |   |    | 3024.    |                 |   |   |   | 1564.             |
|      | \$ | ٠   | •   | •. |   | ٠  | 3780.    | •               | • | • | • | 1955.             |

| Rom, Deilen. | Parif. Coifen.                        | Rheinl. Ruthen. |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|
| 6            | . 4536                                | . 2746.         |
| 7            | . 5292                                | . 2737.         |
| 8            | . 604%                                | . 3128.         |
| 9            | . 6804                                | 2010            |
| 10           | . 7560                                | 3910.           |
| 11           | . 8316                                |                 |
| 12           | . 90.2                                | 4692.           |
| 13           | . 9828                                | . 5087.         |
| 14           | . 10;84                               | \$474.          |
| 15           | . 11340                               | , sx65.         |
| 16           | . 12096                               | 6206            |
| 17           | . 12852                               | 6647.           |
| 18           | . 13608                               | 7038.           |
| 19           | . 14764                               | 7429.           |
| 20           | . 17120                               | <b>7000</b>     |
| 21           | . 15876                               | Patt            |
| 22           | . 16632                               | 9603            |
| 23           | 17388                                 | 8003            |
| 24           | . 18144.                              | 0344            |
| 25           | 18900.                                | 0776            |
| <b>2</b> 6   | (-)                                   | 10166.          |
| 27           | 20412.                                | 10227           |
| 28           | . 21168                               | 100.18          |
| 29           | . 21924                               | . 11339.        |
| 30           | . 22680                               | 7.7.20          |
| 31           | . 23436                               | ****            |
| 32           | . 24192                               | . 12512.        |
| 33           | . 24948                               |                 |
| 34           | 25704.                                | 13294.          |
| 35           | 26460.                                | . 13685.        |
| 36           | . 27216                               | * ****          |
| 37           | . 27972                               | 11467           |
| 38           | . 28728                               | 14020           |
| 39           | . 29484                               | 10240           |
| 40           | . 30240                               | 15640.          |
| 41           | . 30996                               | 16031.          |
| 42           | . 31752                               | . 16422.        |
| 43           | 32508                                 | . 16813.        |
| 44           | . 33264                               | 17204.          |
| 45           | 34020.                                | *****           |
| 46           | 34776.                                | . 17986:        |
| 47           | 35532.                                | . 18377.        |
| 48           | 36288.                                | - 4-1.0         |
| 49           | 37044.                                | 19159.          |
| 7/ ' ' '     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                 |

| Rô  | m. Me | ilet | t. |    | 9 | Ba | rifer Coif |   | Rheinl. Ruthen. |   |   |   |         |
|-----|-------|------|----|----|---|----|------------|---|-----------------|---|---|---|---------|
| ,   | 50    |      | ٠  | •  | • | •  | 37800.     |   | •               |   | • | ٠ | 19550.  |
|     | 100   | •    | •  | •  | • | •  | 75600.     | • | •               |   | • | • | 39100,  |
|     | 200   |      |    | •  |   | •  | 151200.    | • | ٠.              | • | • | • | 78200.  |
|     | 300   | ٠    | •  | ٠. | • | •  | 266800,    | ٠ | •               |   | ÷ | • | 117300. |
|     | 400   | •    | •  | •  | • |    | 302400.    |   |                 | • | ٠ | ٠ | 156400. |
| . , |       |      |    |    |   |    | 378000.    |   |                 |   |   |   |         |
| •   | 1000  | •    | •  | ٠. | • | •  | 756000,    | • | ٠               | ٠ | • | • | 391000. |

:

#### Achte Tafel.

Berhaltniß bes Griechischen Infes gegen ben Parifer ober Roniglichen [und ben Rheinlandischen] Fuß.

Dir haben gesagt, bag ber Parifer Buß in 1440 Zehntheile els ner Linie eingetheilet wird, und daß ber Romische Buß 1306 berfels ben entholt.

Das Berhältniß bes Römischen Fußes zum Griechischen ift, wie 24 ju 25. Wir bekommen also für biesen legtern 1360 Zehntheile ber Linie, nebst einem geringen Bruch, welchen wir übergehn. 1360 Zehutheile einer Linie betragen 11 Joll und 4 Linien.

[Dies Verhaltnis von 24 ju 25 giebt für ben Griechischen Fuß \*1407 Zehntheile einer Rheinlandischen Linie, da der Römische Tuß 1351 hatte. Die kleinen Brüche übergeben wir: so wie bei dem Römischen Fuß 24, so bier bei dem Griechischen 24. 1407 Zehn'theile einer Linie geben 11 Zoll 818 Linien.]

| <b></b> . |       | r.e . |   | ~   |    |      | Parisc | r             |             | Rheinlandisch |      |                      |  |  |
|-----------|-------|-------|---|-----|----|------|--------|---------------|-------------|---------------|------|----------------------|--|--|
| Grie      | ci) ( | cc) e | r | Ful | в. | Tup. | Bou.   | Linien,       |             | Tue.          | Bou, | Linien.              |  |  |
| 1         |       |       | • | •   |    |      | 11     | 4.            |             |               | 11   | ∕ 8,7 <sub>0</sub> . |  |  |
| 3         |       |       |   |     | ٠  | 1    | 10     | 8.            |             | 1             | 11   | \$ 100               |  |  |
| 3         | ,     | ٠     | • |     | .• | 3    | 10     | ₹,            | _           | 3             | 11   | 2 ī .                |  |  |
| 4         | •     | ٠     |   |     | ٠  | 3    | 9      | 4.            |             | 3             | 10   | 10 🖧 .               |  |  |
| 5         | •     |       | ٠ | ٠   | ,  | 4    | 8      | 8.            |             | 4             | 10   | 7:5.                 |  |  |
| 6         |       | ,     |   |     |    | 5    | 8      | <del></del> - | _           | 5             | 19   | 4 <del>20</del> .    |  |  |
| 7         |       |       |   | ٠   | ٠  | 6    | 7      | 4.            | -           | 6             | 10   | — <u>,</u>           |  |  |
| 8         |       | ,     | , | ٠   | ,  | 7    | 6      | 8.            | <del></del> | 7             | 9    | 9 50.                |  |  |
| 9         |       |       | , | ,   | ,  | 8    | 6      | ······        |             | 8             | 9    | 6 <del>3.</del> .    |  |  |
| 10        | ٠     |       | • | :   | ,  | 9    | 8      | 4.            | <del></del> | 9             | 9    | 3.                   |  |  |
| 11        |       |       |   |     | ,  | 10   | 4      | 8,            | -           | 10            | 8    | 11,70,               |  |  |
| 12        | •     | ,     | • | •   |    | 11   | 4      | <b>—,</b>     | <del></del> | 11            | 8    | 8 <del></del> .      |  |  |
| 13        | ,     |       | ٠ | •   | ٠  | 18   | ,      | 4,            | -           | 12            | 8    | 5 <u></u>            |  |  |

| مور ورسم | • * = |     |    | .4 | ,   |      | Parise |                                              | Stheinlandisch |            |      |                    |  |  |
|----------|-------|-----|----|----|-----|------|--------|----------------------------------------------|----------------|------------|------|--------------------|--|--|
| Griech   | धव    | er. | 21 |    |     | Fuß. | Zou.   | Linien.                                      |                | Fuß.       | Bou. | Linien.            |  |  |
| 14       | . •   |     | ,  |    | •   | 13   | 2      | 8.                                           | -              | 13         | 8    | , I , 8 .          |  |  |
| 15       | :     |     | •  | ٠, | ,   | 14   |        | <del>-</del> -,                              |                | 14         | 7    | 10 <del>10</del> . |  |  |
| 16       |       |     | ٠. |    | •   | 115  | 1      | 4.                                           | _              | .15        | 7    | 7 20.              |  |  |
| . 17     |       | •   |    |    |     | 16   |        | 8,                                           |                | 16         | 7    | 3 3.50             |  |  |
| 18       |       |     |    |    | ٠   | 17   |        |                                              |                | 17.        | 7 .  | <del></del> رقع    |  |  |
| 19       |       |     | •  |    |     | 17   | 11     | 4                                            |                | 18         | 6    | 9 30.              |  |  |
| 20       |       |     |    | ٠. | · · | 18   | 10     | 8.                                           | _              | 19         | 6    | 6                  |  |  |
| 21       |       |     |    |    | ٠   | ' 19 | . 10   | <u>.                                    </u> | _              | 20         | 6' ' | 2 7.               |  |  |
| ' 22     |       |     | ٠. |    | ٠.  | 20   | 9      | 4.                                           | -              | 21         | 5.   | 11,0.              |  |  |
| . 23     |       |     |    |    |     | 21   | 8      | · 8.                                         |                | 22         | 5    | 8 70.              |  |  |
| 24       |       |     | ٠. |    | ٠   | 23   | 8      | <del></del> .                                | _              | 23         | 5    | 470                |  |  |
| 25       |       |     |    | ı  | •   | 23   | 7      | 4.                                           | -              | - 24       | 5    | 175.               |  |  |
| 26       | ٠,    |     |    |    | •   | 24   | 6      | 8.                                           | -              | 25         | 4    | 10,2               |  |  |
| 27       |       | ٠   | ٠. | •  | •   | 25   | Ģ      | <b>—.</b>                                    | -              | 26         | 4    | 6,0.               |  |  |
| 28       | •     |     | ·. |    | 1   | 26   | 5      | 4.                                           |                | 27         | 4    | 3 150.             |  |  |
| 29       |       | •.  | ٠  | •  |     | 27   | 4      | 8.                                           | · <del></del>  | 28         | 4    |                    |  |  |
| 30       | •     | •   |    | •  |     | 28   | . 4    | <del></del> .                                | -              | 29         | 3    | 9                  |  |  |
| 31       |       |     |    |    | •.  | 29   | . 3    | 4.                                           | <del></del>    | 30         |      | 5 1 4.             |  |  |
| "32"     |       |     | ٠. | •  |     | 30   | 2      | 8.                                           | _              | 31         | 3    | 2 to.              |  |  |
| 33       |       |     |    | ٠  |     | 31   | 2      | <del></del> ,                                | -              | 32         | 2    | mit.               |  |  |
| 34       |       |     |    | ٠  | •   | 32   | I      | 4.                                           |                | 33         | 2    | 7:0.               |  |  |
| 35       |       |     |    |    |     | 33   |        | 8.                                           | <u>.</u>       | 34         | 2    | 410.               |  |  |
| 36       |       |     |    |    |     | 34   |        |                                              |                | 35         | 2    | 170.               |  |  |
| 37       |       |     |    | •  |     | 34   | 11     | 4.                                           | -              | 36         | I    | 920.               |  |  |
| 38.      |       |     | •  |    |     | 35   | 10     | 8.                                           |                | 37         |      | 6;6.               |  |  |
| 39       | •     | ĺ.  |    |    |     | 36   | -10    |                                              |                | 38         | 1    | 3 13.              |  |  |
| 40       |       |     |    | •  | •   | 37   | 9      | 4.                                           |                | 39         | 1    | <b></b> .          |  |  |
| 41       |       | •   |    |    | ٠   | 38   | 8      | 8.                                           | -              | 40         |      | 8 <sub>7</sub> 7.  |  |  |
| . 42     |       | •   | •  | •  | •   | 39   | 8      | ₩,                                           |                | 41         | -    | \$ 20.             |  |  |
| 43       |       | •   | •  | •  | •   | 40   | 7      | 4.                                           | -              | 42         |      | ais.               |  |  |
| 44       |       |     | •  | •  | ٠   | .41  | 6      | 8.                                           | -              | 42         | 3 I  | 1010.              |  |  |
| 45       |       | •   | •  | •  | •   | 42   | 6      |                                              |                | 43         | 11   | 7 %.               |  |  |
| 46       |       | •   | •  | ٠  | ٠   | 43   | 5      | 4.                                           | -              | 44         | 11   | 4181               |  |  |
| 47       |       | •   | •  | ٠  | ٠   | 44   | 4      | 8.                                           | -              | 45         | 11   | — 2°               |  |  |
| 48       | •     |     | •  |    | •   | 45   | 4      | <del></del> ,                                | -              | 46         | 10   | 9 है.              |  |  |
| 49       | ٠.    | •   | ٠  | ٠  | •   | 46   | 3      | 4.                                           | -              | 47         | 10   | 6,5.               |  |  |
| 50       | ٠     | 4   | •  |    | ٠   | 47   | 3      | ¥.                                           |                | 48         | 10   | 3.                 |  |  |
| 100      |       | ٠   | •  | •  | •   | 94   | \$     | 4                                            | -              | 97         | 8    | 6,                 |  |  |
| 200      | •     | ٠   | ٠  | ٠  | •   | 188  | 10     | 8.                                           | -              | 195        | \$   |                    |  |  |
| 300      | •     | •   | ٠  | ٠  |     | 283  | 4      | →,                                           |                | 293        | 1    | 6,                 |  |  |
| 400      | •     | ٠   | •  | *  | •   | 377  | 9      | 4.                                           | -              | 390        | 10   | ••••               |  |  |
| 500      |       | •   | •  | •  | ٠   | 472  |        | 8,                                           |                | 488        | 6    | 6,                 |  |  |
| 600      | ٠     | •   | ġ  | •  | •   | \$66 | 8      | ~~                                           | ***            | <b>586</b> | 3    |                    |  |  |

Diefer Tafel jufolge, wurden 600 Griechifche Jug nur 94 Labfen 2 Juß 8 Boll geben, flatt daß mir das Stadium ju 94 Loifen 3 Juß \*) bestimmen. Diefer geringe Unterschied entspringt baber, bag wir, nach hen b'Unville's Worgang, um die Berechnungen turger ju faffen, der Romischen Meile eine Kteinigkeit zugelegt, und bem Griechischen Stadium eine Meinigkeit genommen haben.

[600 Griechische Fuß, b. i. ein Olympisches Stadium, machen, sufolge dieser Tafel, 48 Ruthen 10 Juß 3 30fl, nach Rheinlandischem Maaß. Oben (G. Lii), wo mir das Stadium, als ein Achtel der Römischen Meile, durch die Division berichneten, brachen wir 48 R 10 F. 4 3. 5 L. heraus; weil wir, wie im Französischen gescheben ift, die ganz kleinen Brüche übersehen mußten. Der Untersschied ist unbedeutend; und wir bestimmen nunmehr, mit dem gestingfügigen Jusaß von etwas über 1 Juß, das Stadium ju 49 Rheintandischen Ruthen.

Dober ju 94% Tolfen, weit befanntlich Die Parifer Doife 6 Par. Fus bat.]

Meunte

# Meunte Zafel.

Verhaltniß der Stadien gegen Parifer Loisen sund Rheinlandische Ruthen], so wie auch gegen die Romischen Meilen; wobei das Stadium ju 94½ Loisen [und zu 49 Rheinl. Ruthen] angenommen wird.

| •              |     |     |      | •                 |     |     |    |    | · <del></del> |                  |
|----------------|-----|-----|------|-------------------|-----|-----|----|----|---------------|------------------|
| Griech. Stadi  | en. |     |      | Coifen.           |     |     |    | Ħ  | eint. Ruthen. | Momifche Medlen. |
| I.             | ٠   |     | •    | 794               | •   | ۴.  | •  |    | 49            | <b></b>          |
| <b>8</b>       |     | ٠   |      | 189               | •.  |     |    | •  | 98            | 4.               |
| 3.             |     | . • | ٠    | 283 <del> </del>  |     |     | •  | •  | 147           | . 🎶 w            |
| 4 .            |     | •   | •    | 378               | •.  | •.  | •. |    | 196           | <b>₹</b> .       |
| \$ .           |     |     |      | 4724              | •.  | •   | ٠. | ٠. | 245           | 10.              |
| 6.             |     |     |      | 567               |     |     | •  | •  | 294 .         | •                |
| 7 .            |     |     |      | 6614              |     | •   |    |    | 343           | 7.               |
| 8.             |     |     |      | 756               |     |     |    | •  | 392           |                  |
| 9 .            |     |     |      | 850 <u>1</u>      |     |     |    |    | 44E           | 15.              |
| 10 .           |     |     |      | 945               |     |     |    |    | 490           | 14.              |
| и.             |     |     |      | 10394             | ٠   |     |    | ٠  | 539           | 14.              |
| 13             |     |     |      | 1134              |     |     | ٠  |    | 588           | 14.              |
| 13 .           |     |     |      | 1228\$            | ٠.  |     |    |    | 637           | 15.              |
| 14 .           |     |     |      | 1323              |     |     |    |    | 686           | 18.              |
| IJ,            | Š   |     | •    | 1417              | •   |     |    |    | 735           | 17.              |
| 16             |     | ·   | į.   | 1519              |     |     | Ĭ  |    | 784           | ۵.               |
| 17             |     | •   | •    | 16061             |     |     | ·  |    | 833           | Beren            |
| 18             | •   | •   | •    | 1701              | •   |     |    | •  | 882           | 24               |
| 19             | •   | •   | ·    | 1795              | •   |     | Ĭ  | •  | 931           | ah.              |
| 20-            | •   | •   | •    | 1890              | Ť   | Ť   | Ť  | Ĭ  | 980           | 210              |
| 20 .           | •   | •   | •    | 19841             | •   | •   | •  | •  | 1019          | 24.              |
| 22.            | •   | •   | •    | 2079              | •   | •   | •  | •  | 1078          | 2f.              |
| 23 .           | •   | •   | •    | 21731             | •   | •   | •  | •  | 1127          | 27.              |
| 24 : ;-        | . • | •   | •    | 9 <del>4</del> 68 | •   | ٠.  | •  | •  | 1176          | 3.               |
| 25             |     | •   | •    | 27624             | . • | •   | •  | •  | Taas          | . 36             |
| 26 .           | .•  | •   | •    | 2457              | •   | • • | •  | 3  | 1074          | 3 <del>1</del> . |
| 20 .<br>27 .   | •   |     | •    | 25 <b>7</b> 1}    | •   | •   | •  | •  | 1343          | 3i.              |
| 22             | .*  | •   | •    | 25y14<br>2646     | ٠,  | ٠   | •  | •  | 1379          | 34               |
| Siebent        |     | جا  | انما |                   | •   | ٠   | •  | •  | *37*          | ラ英 <i>田(・</i> ・) |
| <b>-114281</b> | *** | ~   | yest | •                 | -   |     |    | ₩. | •             |                  |

| 35 · · · 3307½ · · · 1715 4<br>40 · · · 3780 · · · 1960 5,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | j.<br>j.<br>j. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 30 · · · · 8835 · · · · 1470 3;<br>35 · · · · 3307½ · · · · 1715 4<br>40 · · · · 3780 · · · · 1960 5;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F.             |
| 35 · · · 3307½ · · · 1715 4<br>40 · · · 3780 · · · 1960 5,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>.</b>       |
| 40 3780 1960 5,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 45 42524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>.</b>       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ļ.             |
| \$5 \$197½ 2695 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>.</u>       |
| 65 61421 3185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | ļ.,            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i-             |
| 20 7560 3920 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -              |
| 85 8032½ 4165 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _              |
| 90 8505 4410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -              |
| 95 8977½ 4655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _              |
| 200 1 0160 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _              |
| 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _              |
| 4500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| ATOMO COMPANY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -              |
| Con Hamma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -              |
| (6100 01000 0m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _              |
| 800, , , , 75600 , 39200 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -              |
| 900 85050 44100 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _              |
| 1000 94500 49000 125.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •              |
| 2800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| 40400 TATOON OFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| 4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -              |
| 5000 472500 245000 625.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| 6000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| (61000 141000 Bea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •              |
| \$000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •              |
| 9000'-, 850500 441000 1125.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •              |
| 10000 945000 490000 1250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 11000 1039500 539000 1375.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •              |
| 12000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| 13000 1228500 637000 . 1625.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •              |
| 14000 1323000 686000 1750.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 15000 1417500 735000 1875.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •              |
| 16000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| 17000 1606500 833000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :              |
| 18000 . 1701000 . 882000 2250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 19000 1795500 931000 2375.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 20000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ;              |

# Zehnee Tafel

Verhaltniß der Stadien gegen Französische Meilen von 2500 Toisen [und gegen Deutsche oder Geographische Meilen von 1972 Rheinlandischen Ruthen, oder 3808 Toisen].

| Stadien. |    |   | Je | itj. Weilen, | Boifen.         | ,                  | D  | eutf | de D | eilen        |      | Abeinl. Muchen. |    |       |
|----------|----|---|----|--------------|-----------------|--------------------|----|------|------|--------------|------|-----------------|----|-------|
| I.       |    |   | •  | •            | -               | 944                | •  | ٠    | •    | -            | ٠.   |                 |    | 49.   |
| 4.       |    |   |    | . •          |                 | 189                | •  | ٠    | ٠    |              |      |                 |    | 98.   |
| 3 .      | ,  |   |    | ٠            | <b>-</b>        | . 483 <del>1</del> | ٠  | •    |      | -            | ٠.   | •               | ۱  | 147.  |
| 4 .      | ,  | • | •  |              | , <del></del>   | . 378              | •  | •    | •    | -            | •.   |                 | ٠  | 196.  |
| 5.       | ,  |   | •  | ٠            | - 1             | 4721               | ٠  | •    | •    | -            | ٠,   |                 | •  | 245.  |
| 6,       |    | , |    | ٠            | . —             | 567                | ٠  | •    | •    | -            | •;   | ٠.              |    | 294.  |
| 7 .      | ,  | , |    |              | .,—             | <b>661</b> ₹       | ٠  |      | •    | _            | •,   | •               | •. | 343.  |
| 8.       | ,  |   |    |              | <del>~</del>    | 756                | ٠  | •    |      | -            | •.   |                 | •  | 392.  |
| 9.       | ٠. |   | •  |              | -               | 820f               | ٠  | •    | ٠    | -            | •    |                 |    | 441,  |
| 30 Ş     | ٠. | , |    | •            | -               | 945                |    | •    | •    | -            | •    |                 |    | 490.  |
| 11 ,     |    |   |    |              |                 | 1039               | ٠  | •    | •    |              | •.   |                 |    | 539.  |
| 12 ,     |    | , |    | ٠            | <b></b> ·       | 1134               |    | ٠    |      | -            | . ,  |                 |    | 588.  |
| 13 ,     |    |   |    | . •          |                 | 1238               | •  | •    |      | -            | ٠,   |                 |    | 637.  |
| 14 .     |    |   |    |              | . —             | 1343               | ٠  |      | •    |              |      |                 |    | 686.  |
| 15       |    |   |    |              | . <del></del> · | 14175              | •  | •    |      | -            | •    |                 |    | 735.  |
| 16.      |    |   |    | ٠            | -               | 1512               |    | •    | •    |              |      |                 |    | 784.  |
| 17       |    |   |    |              |                 | 1606               |    |      |      | _            | • ,  | ,               | •  | 835.  |
| 18 .     |    | , |    |              |                 | 1701               | •  |      |      | -            |      |                 |    | 882.  |
| 19 .     |    | , |    |              |                 | 1795               | •  | ,    |      | -            | •, • | ,               |    | 931.  |
| 20 .     |    |   |    |              | -               | 1890               | •  | ٠    |      |              |      | ,               |    | 980.  |
| 21 .     |    |   |    |              |                 | 1984               |    | ٠.   | •    | -            |      |                 |    | 1029. |
| 23 .     |    |   |    | ٠.           |                 | 2079               | ٠, | ٠    |      | -            | ٠. ٠ |                 |    | 1078. |
| 23 .     | ٠. |   |    |              | -               | A173 }             |    |      |      |              | ٠    |                 |    | 1127. |
| 24 .     | ٠  |   |    |              |                 | 2268               |    |      |      | <del>ب</del> | ٠, ٠ |                 |    | 1176. |
| 25 .     | ٠. |   |    |              | <b></b> 4       | 2362}              |    | . •  |      | -            |      |                 |    | 1925. |
| 26 .     |    |   |    | ٠.           |                 | 2457               | •  | •    |      | -            | • •  | ١,              |    | 1974, |
| 27       | •  |   | •  | ••           | \$ .            | 514                | •  | •    | •    | 7.           | ••   |                 | ٠  | 1303  |

|            | •              |                  | ÷                                |
|------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| Stabien.   | Franz. Weilen. | Coifen.          | Deutsche Deilen. Abeint. Ruthen- |
| 48         | 1              | 146 .            | — 1372.                          |
| 29         | , , 1          | 2401 .           | — 1421.                          |
| 30         |                | 335 .            | — 1479.                          |
| 35         | 1              | 907              | 1715.                            |
| 40         | , , 1          | 1280             | — 1960.                          |
| 45 % .     | 1 .            | 17521 .          |                                  |
| 50.        | 1              | 2225 .           | 1 478.                           |
| 55 , .     | 2              | 197 i .          | I 723.                           |
| 60.        |                | 670              | 968.                             |
| 65 ,       | 2              | 1141             | E 1213.                          |
| <b>,</b> o | 2              | 1615 .           | I 1458.                          |
| 75         |                | 2087             | I 1703.                          |
| 80         | 3              | 60 .             | •                                |
| 85         | . , 3          | 532 <del>1</del> | 2 221.                           |
| 90         | 3              | 1005 /.          | 2 466.                           |
| 95         | 3              | 14775            | 2 711.                           |
| 100        | 3              | 1950             | 2 956.                           |
| 110        | 4              | 395              | 5 1446.                          |
| 120        |                | 1340             | 1936,                            |
| 130        | . 4            | 2285 .           | 454.                             |
| 140        |                | 710              |                                  |
| 1,00       | 5              | 1675             |                                  |
| 160        | 6              | 120              | 3 1924,                          |
| 170        | 6              | 1065 .           | 442.                             |
| 180        | 6              | 2010             | 932.                             |
| 190        | 7              | 455              |                                  |
| 290        | 7              | 1460             | 4 1912;                          |
| 210        | 7              | 2345             | 5 430.                           |
| 220        | 8              | 790              | 5 920,                           |
| 230        |                | 1735             |                                  |
| 240        | 9              | 180              | 5 1900.                          |
| 250        | • • •          | £125             | 6 418.                           |
| 260        | 9              | 2070             | 6 908,                           |
| 270        | 10             | 515              | 6 1398.                          |
| â801       | 10             | 1460             | 6 1888.                          |
| 290:. *    | 10             | 8405             | 7 406.                           |
| 300.       | , . II         | 850              | 7 896.                           |
| 400        | 15             | 300              | . 9 1852.                        |
| 500        | 18             | 2250             | . 12                             |
| 600        | . 22           | 1700             | 14                               |
| 700        | 26             | 1190 . ,         | 17                               |
| 800-       | 30             | 600 .            | 19 1732.                         |
| 900        | . 34           | , ço             | 716.                             |
| 1000       | . , 87         | 2000 1           | 24 1672.                         |
|            |                | -                | •                                |

| Etabien.  | Frang. Meilen. | Deifen. | Deutsche Meifen. | Moeint. Muthen. |
|-----------|----------------|---------|------------------|-----------------|
| 1500.     | 56             | 1750 .  | 37 .             | 536             |
| 2000      | 75.            | 1500 .  | 49               | 1372-           |
| 2500 .    | 94             | 1250 .  | 62 .             | 236.            |
| 3000      | , 113          | 1000    | 74 .             | . 1072.         |
| 4000 . ,  | 154 .          | 500 .   |                  | 773.            |
| 5000      | . , . 189      |         | 124 .            | 474             |
| 6000      |                | s000 .  | 149              | 174.            |
| 7000 .    | 264            | 1500 .  | 173 .            | 1844.           |
| \$600 .   | 302            | 1000 ;  | 198 .            | I544.           |
| 9000 .    | , 340          | 500 .   | 223 .            | 1244.           |
| 10000 .   | 378            |         | 248 .            | 944.            |
| 11000 .   | 415            | 2000 .  | 973              | 644.            |
| 12000 .   | 453            | 1500 .  | 298 .            | . 344.          |
| 17000 .   | 491            | 1000 .  | 323 .            | 44.             |
| 14000     | 529            | 500 .   | 347              | 1716.           |
| 1,000     | 567            |         | 372 .            | . 1416.         |
| 16000     | 604            | 2000 .  | 397              | 1116.           |
| 17000     | 640            | 1500 .  | 422 .            | 816.            |
| 12900     | 680            | 1000    | 442              | 516.            |
| 19000 .   | 718            | 500     | 472              | 216.            |
| 20000     |                | =       | ***              |                 |
| \$1000 .  | 945 .          |         | 490 .            | 1888.<br>388.   |
| 30000     | 7704           | • • •   |                  | 360.            |
| 40000     |                | • /• •  |                  | 1804.           |
| 50000     |                | • • •   | · · · 993 ·      | 1804.<br>776.   |
| 60000 .   |                | • • •   |                  |                 |
| 70000     | 2268 .         |         | 1490 .           | -               |
| 84000     | 2004           | • • •   |                  | -0-0            |
| 90000 .   |                | • • •   |                  | (               |
| 100000 .  | 3402 .         |         | 2236 .           | •               |
|           | 3789           | • • •   | 2484 .           | I552.           |
| 110000 .  | 4158 .         | • • •   | 2733 .           | 524.            |
| 120000 .  | 4536 .         | • • :   | 2981 .           | 1468.           |
| 130000 .  | 4914 .         | • • •   | 3230             | . 440.          |
| 140000 ,  | 5292 .         | • • •   | 3478             | 1384.           |
| 150000 .  | 5670 .         | • • •   | 3727 .           | 356.            |
| 160000    | 6048 .         | • • •   | • • 3975 •       | 1300.           |
| 170000 ,  | . 6426         | • • •   | 4324 .           | 272.            |
| 180000 .  | 6804 .         | • • •   | 4479 .           | 1216.           |
| 190000 .  | 7182 .         | • • •   | 4721 .           | 188.            |
| 200000 .  | 7560           | • • •   | 4969 .           | 1132.           |
| 210000 .  | 7938 .         | • • •   | 5218 .           | . 104.          |
| \$20000 . | 8316 .         |         | 5466 .           | 1048.           |
| 230000 .  | 8694 .         |         | 5715 .           | 20.             |
| 940000 .  | 9072 .         | • • •   | 5963 .           | . , 964,        |

.

1

.

| Stubien.      | · Med | mj. Meille | n.             | Det       | icfche Meilen. | Mheint. Ruthen. |  |  |  |
|---------------|-------|------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|--|--|--|
| 250000        |       |            | 1              |           | 6211           | . 1908.         |  |  |  |
| 260000        |       |            |                |           |                | 880.            |  |  |  |
| 270000        |       | 10206      | : :            | • •       | 6708           | 1824.           |  |  |  |
| 280000        |       | 10584      |                |           | 6957           | 796.            |  |  |  |
| 290000        |       | 10962      |                |           | 7205           | 1740            |  |  |  |
| 300000        |       | 11240      |                |           | 7454           | 719             |  |  |  |
| 100000        |       | ,,         | • • •          |           | 9939           | 202             |  |  |  |
| <b>******</b> | • •   | ,,,,,,     | • •            | • •       | 7777           | • • 294•        |  |  |  |
|               |       |            |                |           | -              | . •             |  |  |  |
|               |       |            |                |           |                |                 |  |  |  |
|               |       |            | ٠.             | . <b></b> | _              |                 |  |  |  |
|               |       |            |                |           |                | <b>、</b> · ·    |  |  |  |
| •             |       |            |                | , 1       |                | `_`.            |  |  |  |
|               |       | • ,        |                |           |                |                 |  |  |  |
|               |       |            |                |           |                |                 |  |  |  |
| •             |       | •          |                |           | ٠,             |                 |  |  |  |
|               |       | · ` .      |                |           |                |                 |  |  |  |
|               |       |            |                |           |                |                 |  |  |  |
|               |       |            |                |           | <del></del>    | وفر             |  |  |  |
| •             |       |            |                |           |                |                 |  |  |  |
| •             |       | ٠.         |                |           | ,              |                 |  |  |  |
|               |       |            |                |           | . 10           |                 |  |  |  |
|               |       |            |                |           | . ::.:.        |                 |  |  |  |
|               |       |            |                |           |                |                 |  |  |  |
|               | :     |            | . <del>.</del> |           | 41.            | ••              |  |  |  |
|               |       | . , .      |                |           |                | 27              |  |  |  |
|               |       |            |                |           |                |                 |  |  |  |
|               |       |            |                |           |                |                 |  |  |  |
| :             |       |            |                |           |                |                 |  |  |  |
|               |       |            |                |           |                |                 |  |  |  |
| .4            |       |            |                |           | •              | •               |  |  |  |
| • • • •       |       |            |                |           |                | •               |  |  |  |
|               |       |            |                |           |                |                 |  |  |  |
|               |       | . +r       |                |           |                | •               |  |  |  |
|               |       | :          | • .            |           |                |                 |  |  |  |
|               |       | ٠. ٠٠      |                |           |                |                 |  |  |  |
| ·· .          |       |            |                |           |                |                 |  |  |  |
| , ··.         |       | . : .      |                |           |                |                 |  |  |  |
| •             |       | -          |                | •         |                |                 |  |  |  |
| ·• .          |       |            |                |           |                |                 |  |  |  |
|               | :     |            |                |           |                |                 |  |  |  |
|               |       |            |                |           |                |                 |  |  |  |
|               | -     |            |                |           |                |                 |  |  |  |

· '

١

,

#### Elfte Zafel.

## Burbigung ber Athenifchen Mungen.

Die reben bier nicht von ben golbnen und lapfernen Mainen, fonbern bloft von ben filbernen. Rennte man ben Wehrt biefer lenteren, fo murbe man balb zu bem Webet jener anbern gelangen:

Die Mine

Das Cetrabeacimon . . . . . . . . 4 De:

Die Drachme man in fache Doolen eingetheilt.

Sans genan tift fich ber Wehrt ber Orachne nicht beftindnen. Rur die Anniberung bage if allee, was man leiften fann. Um bas bin ju gelangen, muß man das Gewicht und ben Schaft bes Sile bestück has Schrot und das Roin der Rünje) kennen.

[In Ablicht bes Gewichtes, bat man, bei dieser Uebersquuns, bas Parifer Gewicht nach dem Ablnischen Markgewicht, als dem, beim Golde und Gilbermagen, in Peutschland am allgemeinsten voer fast gan; allgemein angenommenen, berechnet. Die Pariser Mark enthält 5094 Par. Gran; die Köllnische Mark, deren nur 4400. Die Eintheilung bes Köllnischen Gewichts geschieht in sogenannten Elchen; die Mark enthält davon 4352. Folglich sind 4352 Sichen Köllnisch 4400 Pariser Gran gleich. Das Berkinische Sewicht. in ein Weniges, J Prozent, schwerer als das Köllnische. 500 Mark Berlinisch geben 501 Mark Köllnisch. Die Berlinische Mark enthält 4408 Pariser Gran, und noch darüber einen kleinen Bruch.]

[In Abficht ber Bestimmung bes Geldwehrtes, ift berienige Munifuß angenommen worden, welchem gufolge ber vollwichtige alte Luisbor, ober ber Preuffische Friedrichbor, funf Chaler gilt. Diefer Munifuß findet theils in vielen und fehr kultivirten Provingen Deutschlands, entweber bei wirklichet Ausmunjung, ober bet Berechnungen, Statt; theils erleichtert er das Geschäft bes Berechnungen, Statt; theils erleichtert er das Geschäft bes Berechnungen, Statt; theils erleichtert er das Geschäft bes Berechnungen, weil man alsdann bequem mit den leichten Jahlen 5, 10, 20, n. s. w. die angegebene Summe auf Friedrichbore juruckbringen kann. Den Unterschied bes Verhältnisses der Soldmunge gegen das kurstrende Silbergeld (des Agio) kann, in jeder Proving, Jeder sich seicht selbst bingusen, wenn et eine gang genaue Wurdigung verlaugt. Dem Ueberseper kam es hier nur auf einen bestimmten und bekannten Maaßkab an; und den giebt, bei solchen Berechnungen, das Gold am sichersten und am bequemften.]

Elim das Werhaltnis des Französischen Geldes zu diesem Mausifaße ju fittom, mich man.auf die Beit Radfiche nohmen, din welcher ihne fitte Burthelemp sein Werkhwausgab. Im I. 1788 war der Lurs-aufe Paris, abwechseinde Isp4, 446, 794 pry, 752, auch 75% Prozent. Wie unbmen den Mittelkurs von In Vergent aus und, diesem zufolge, giebt die Französische Liver in Dontschem Gelde, den Friedrichder zu 5. Chaler angenommen, genade Geche Groschen. Diese Berechnung ift die leichtofter auch wirde, im Ganzen, zuvers lässe nach die sindige sein, wente mannweichte solche farmische und werwirzte sinten, wie die igigen in Gundreich find, mit Recht nicht in Anfthing-bringe.

3ch habe meine Untersuchungen mit ben Betrabrachmen ange-Rellt; weil fie baufiger, als bie Drachmen, die Stude von mehrern Drachmen, und von Drachmentheilchen angetroffen werben.

Mehrere Selebrie, beren Senaufgfeit mit befannt war, haben bie Freundschaft gehabt, sich mit mir jur Abwägung einer sehr gros fen Menge biefer Munien ju vereinigen. Dierauf manbre ich mich an Orn. Liller, Mitglied ber Afabemie ber Wissenschaften, und Ronniglichen Rommissarius über die Proben und das Kelnmachen ber Minglichen Kommissarius über die Proben und das Kelnmachen ber Minglichen Sommissarius über die Proben und das Kelnmachen ber im allgemeinen Bestell, von seinem Sierer für die Beforderung ber im allgemeinen Bestell, von seinem Sier für die Beforderung ber Wissenschaften; aber banten muß ich ihm für die Güte, daß et eis nige Letradrachmen, welche ich i. is Athen erhalten hatte, hat sommelien lassen, daß er ihr Korn bestimmt, und ihren Wehrt mit dem Wehrte unstein gegenwärtigen Munien verglichen hat.

Man muß zwei Arten von Letrabrachmen unterfcheiben: Die Alteren, welche bis auf Perifled's Beit, und vielleicht bis jum Ende bes Peloponnefifchen Krieges, gefchlagen murben; und bie fpateren, nach biefer Beit gemungten. Beibe zeigen auf ber einen Selte den Mir nerventopf, und auf ber Lehrfeite eine Nachteufe. Auf ben letteren, fint bie Eule auf einem Gefaß'; und man fieht Monogrammen ober Namen barunf: Bisweilen auch, obgleich felten, jene und biefe beifammen.

1. A'eltere Letradrachmen. Sie find von unterlichetet Arbeit, haben einen schmalern Durchmeffer, und größere Dies als Die andern. Die Kehrseiten zeigen, bald dentlichere bald schwachere, Spuren von der vierecten Sestalt, welche man in den altesten Beiten den Stampeln zu geben pflegte. Man f. die Mem. de Tacademie des hell. lettr. t. 24, p. 30.

Elfenschmit machte (de pender. et ment. fect. 1, cap: 3) din solches Tetradrachmon bekannt, welches, wie er funt, 333 Gran wogs. Dieses wurde auf die Drachme 832 Gran betragen. [333 Parifer Ginn machen 329232 Cichen Rounisch Gewicht; 832 Gran: 82 223 Cichen.] Wir haben 14 ahnliche gewogen, meistens aus der Königlichen Sammlung; und die am besten erhaltenen haben nur 3242 Ginn [320525 Cichen] geliefert. Die nehmliche Angahl sinder sich in Ves verst. Doktor hunter Sammlung von Stadtmungen (G. 483, 49).

Das schwerste Stuck ist von 2652 Gran Englisch Gewicht, welche 3232 unserer Gran [319342 Cichen] machen.

Also haben wir, auf der einen Seite, ein Muniftult, welche, nach Sisenschmide Angabe, 333 Gran [329\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}

Nun mußte auch bas Korn unterfucht werben. Sr. Lillet bat Die Gefälligkeit gebabt, ein Cetrabrachmon, welches 324 Gran [320] Efcen] wog, auf die Rapelle zu bringen. Er fand, bag'es Die Feine von zu Denfers 20 Sran [25 Loth 14 Gran] hatte; und bag bie Mart bes beinabe vollig teinen Gilbers "), maraus es be- fant, nach ber Lare, ben innern Wehrt von 52 Liver 14 Sans 3 Deniers [23 Athle. 4 Grofchen 3 Pfennige] enthielt.

"Diefes Letrabrachmon," fagt Dr. Liftet, "hatte also ben inmern Wehrt von 3 Liv. 14 G. [22 gr. 23 A]; während 324 Gran [320[3] Eschen], wom Schalt unfter Thaler, in fich nun 3 Liv. 2 S. [20 gr. 44 A] wehrt sind."

"Aber, der Wehrt von beiberlei Silber, wenn dasselbe als Munge betrachtet mirb, und die Mungkosten und die Laudesberrlichen Govechtame mit tragen soll, erhält einigen Zuwachs über das bloße Masverfal; und daber gilt z Mark Silber, bestehend aus a Thalerstücken
von 6 Liver und aus 3 Zwölfsonsstücken, durch Landesberrliche Macht,
im Handel und Mandel, 49 Liv. 16 S. [12 rthl. 10 gr. 94 9]: das
beißt, z Liv. 7 S. [3 gr. 1 9] mehr, als eine andre, ungemungte,
Mark von der Beschassubeit.unstrer Thaler." Anf diese Erhöhung
des Wehrtes muß man Rücksicht nehmen, wenn man wissen will,
wieviel ein solches Tetradrachmon nach unserer gegenwärtigen Rüns
as gelten murbe.

Aus hrn. Eillet's Untersuchungen erhellet: baß eine Mart son Betrabrachmen, beren jedes 324 Gran [32043] Eschen] woge, und ur Deniers 20 Gran [25 Loth 14 Gran] fein hielte, ist im handel 54 Liv. 3 G. 9D. [13 tthl. 13 gr.] gelten murde; jedes Betrabrach, may, 3 Liv. 16 G. [21 gr. 9} H]; jede Drachme, 19 Sous [5 gr. 34 H]; und das Balent, 5700 Liver [1425 rthl].

Biegt bas Tetrabrachmon 328 Grau [324]4; Efcen], und bie Drachme, &2 [81373 Efchen]; fo wird fie 1965. und ungefahr 3 Den. [5 gr. 93 8] gegolten haben, und bas Calent beinahe 5775 Liv. 1442 rthl. 18 gr.].

Bei 332 Gran [328]+ Efcen] auf bas Letradrachmon, murbe bie 83 Gran [8224 Efchen] wiegende Drachme 19 S. und ungefahr . Den. [5 gr. 10] 9.] getten, und bas Lalent beinahe 5850 Liv. [1462 thir. 12 gr.].

A (Gan; feines ober reines Silber ift, nach Frangoficher Bestimmungsart, bes von 12 Deniere; und, nach Deuticher, bas 16 lötzige. I Denier hat 24 Graine; I borb, 18 Gran: folgitch ift bas feinfte, nach beiden Bestimmunger arten, immer von 238 Gran. Es fehlten also bem Drachmenfiber, um völlig vein, nur 4 Grane.]

Bet 334 Gran [33234; Efchen] auf bas Betrabrachmon, und 84 [8334; Efchen] auf die Drachme, wurde die legtere 19 Cous 9 Den. [5 gr. 1135 9,] gelten, und das Salent ungefähr 5925 Lin. [7481 rthl. 6 gr.].

Geben wir endlich dem Letradrachmon 340 Gran [336ff Cichen], und ber Drachme 85 [845 Cich.]; so ift ber Wehrt berfelben unger fabr x Liver [6gr.], und bes Lalents ungefähr 6000 Liv. [1500 teht.]

. Es bebarf nicht erft angezeigt ju werben, baß, wenn man bem Betrabrachmon ein geringeres Gewicht beilegt, ber Wehrt ber Drachme und bes Lalentes in eben bem Berhaltniffe abnehmen murbe.

a. Spätere Letrabrachmen. Sie waren 4 aber 5 Jahr hunderte durch gangbar. Es giebt ihrer eine bei weitem größere Anjahl, als berer von ber vorigen Art; und fie unterscheiden fich von benfelben durch die Beftalt, die Arbeit, die Monpgrammen, die Namen der Obrigkeit, und andere Besonderheiten auf der Rebressite, vorzüglich aber durch die reichen Bierrathen an dem Minere venkopf. Man kann sogar vermuthen, daß die Stämpelschneiber diesen Lopf nach der berühmten Bilbsalle auf der Arbenischen Burg seichneten. Dausanias (lib. 1. cap. 24. p. 57) bemerkt, daß, unter andern Bergierungen, Phibias einen Breif auf jeder Seite des Delomes der Göttinn abgebildet hatte; und bieses Zeichen erscheint wieke lich auf den Letradrachmen nach der Zeit dieses Kunftlers, niemals auf den alteren.

Wir haben biefer Letrabrachmen, wovon hier die Rebe if, 160 gewogen. Die Königliche Sammlung besitt beven über 120. Die schwerften, aber in geringer Anjahl, betragen 320 Gram [31644] Eschan; bie gewöhnlichern 315 [311444] Esch.], 314 [310444] Esch.], 313 [309444] Esch.], 312 [309444] Esch.], 310 [306449] Esch.], 306 [302444] Esch.], u. s. etwas mehr ober weniger, nach dem werschiedenen Grade ihrer Erhaltung. Auch finden sich einige von sehr viel geringerem Gewicht, weil man ihr Korn verschlechtere batte.

Unter mehr als 90 Tetrabrachmen, welche in ber, mit großer Borgfalt in England berausgegebenen, Sammlang ber Stabteman, gen bes D. hunter, mit ihrem Gewichte befchrieben finb, wiegen o

sber. 2 ider 320 Franckflicke Eran [p16] of Schen]. Metes andern wiege eines i welches die Mauen Mentor und Ablichion zeigt, 2714 Mann Englisch, wher ungesicht 331. Gran unstre Gewichts [322\forall 2] eine um so auffallenbere Abweichung, ba von fünf andern Stücken in dieser Sammlung, mit dem nehmlichen Namen das färfte nur pungefähr 312 unfrer Grane [314\forall 2] wiegt, und has schwäckfle nur. 312 [308\forall 2], gerade wie ein abnliches Stück in dem Rönigl Labinett. Ich hatte Orn. Combe, dem Derausgeber jener vortrestichen Sammlung, barüber meine Verwunderung vezeigt. Er hat die Gute gehabt, das Sewicht des Tetradrachmön, wovon ich rede, sie prüfen, und hat es richtig befunden. Dies Stück würde höch kens beweisen, daß in dem Sewicht der Münze eine Vermehrung vorsing, reliche aber ohne Folgen blieb.

Jwar haben die melften Letradiachmen burch bas herüberbrissen und burch andre Jufake helitten; doch tann man, bei ber allger meinen Aeberscht, nicht anders als erfennen; daß bas Schrot bet Silbermunjen sich verrügert batte. Geschäh dies nich und nach Bei welchet Granz blieb es stehn? Dieses läst sich um so schweret bestimmen, ba bei Munistillen von ber nehmtroen Zeit sich bald bine sehr auffallende Gleichsbemigkeit des Gewichtes, bald ein nicht minder auffallender Unterschied zeigt. Unter Vrei Letradrachmen, mit den Namen Phanokles und Apollonius (Hunter Gammlang; S. 54), balt das eine 253 Gran, das andere 2532, und das britte 2532, Englisch Gewicht! udch Franzen, ungefahr 3082, 309 [30422, 305222, 305222 Eschen]; während neun anderen mit den Namen Nesde und Mungfab, nach und nach von ungeschr mit den Namen Nesde und Mungfab, nach und nach von ungeschr men Chestaf. G. 53).

Außer ben Bufallen, welche allenthalben bas Gewicht ber alten Rangen verringert haben, icheint es noch, als wenn die Griechischen Mangueister, welche eine bestimmte Jahl Orachnen aus der Mine voer bem Calent mangen mußten, wie die unfrigen so und so viel Bwolffonoftacte aus der Mart, es nicht fo genau mit der Lüsgleich chung aller einzelnen Stucke nahmen, wie man dies heut zu Enge

Boi ben Nachforfdungen, welche mich bier befchaftigen, finbst man, fich und burd eine andre Combrigleit aufgehalten., Den

artbeniften Betrabenchmen fehlt bie Beftimmung ber Beits und ich Tenne nur eines, beffen Ausmuntung man auf einen fichern Beitounte anfenen tann. Der Lyrann Ariffion ließ es ichlagen, welcher the 3. 28 por Chr. Geb. Athen, welches er in Mithribats Namen ein? genommen batte, gegen ben belagernben Gylla vertheibigte. Es geiget auf Der einen Seite Das Minervenhaupt; auf ber andern einen Scern in einem Salbenmonbe, wie auf Mithelbats Dungen. " im Diefes Bild, fiebn bie Ramen Diefes Ronigs, Athens, und Ariftions. Es befindet fich in bet Dantetichen Sammlung. Gr. Combe, an' ben ich mich wandte um bas Gewicht ju erfahren, bat bie Gefällige felt gehabt, bie Dube biefer Unterfuchung in abernehmen, und mir au fchreiben, bag bas Duniftud 254 Englifche Gran wiegt, welche 309181 Rrangofffchen Granen [306275 Efchen] gleich tommen. Bwei Betrabrachmen aus bem nehmlichen Rabinett, auf welchen ber Dar men Biefes fetben Ariftions fich nebft zwei andern Ramen finber, wie gen thiften 313 unb 314 Fromt. Gran [30915 und 31024 Efchen].

Bei fo vielen Verschiedenheiten, worauf ich mich hier nicht eins laffen tann, habe ich geglaube, eine Mittelsahl mahlen zu muffen. Wir haben gesehn, daß, vor'und zu Perlefed's Zeiten, die Orachs me 81, 82, und sogar 83 Gran [803/3, 813/3; und 823/5 Eschen] bielt. Ich nehme an, daß sie im folgenden Jahrhundert, in welches ich Anacharsis's Reise setz, auf 79 Gran [312/3/3 E.] gefallen war; welches sub detradrachmen 316 Gran [312/3/3 E.] giebt. Bef dieser Bestimmung bin ich stehn geblieben, weil die meisten gut extbaltenen Tetradrachmen sich derselben nähern.

.Es scheint, daß man, bei Verminderung des Schrotes, auch bas Korn des Letradrachmons verringert hat. In dieser Ainsicht, saffen fich aber nicht diese Versuche anstellen. Dr. Lillet hat die Gase gehabt; zwei Setradrachmen auf die Rapelle zu bringen. Das eine wog-31rund ungesähr ? Gran Liober? Cochin; bas andere, 310. [306223 E.], Das erfte ward 11 Deniers 12 Gran [15 Loch 6 Gran] fein befunden, und hatte folgtich nur Liell Jusat i; das andere hielt in Den. 9 Gran [15 Loch 3 Gran] fein.

Beun man bem Tetrabrachmon 316 Gran [319373 Efchen] an Gewicht, und 11 Den. 12 Gr. [15 Loth 6 Gr.] an Feiner giebr?

Das Siber war nicht gang rein, hatte nicht 288 Gran (man festen S. Exxiv die Note, sondern nur 276. Die 22 Gran unedjen Metalled, womig: es Verfeht war, find der 24ste Theil bon 286.]

fo golt die Orachun, wie hr. Eillet befunden bat, zo Gond i Dect mier unfeer Munge [c gr. 47 9,.]. Wir übergeben diesen Beuch bes Deniers; und sagen, daß, nach der sehr wahrscheinlichen Ang. nahme dieses Schrotes und Kornes, das Kalent 5400 Liv, unfrerigigen Munge [1350 rthk.] galt. Bufolge dieser Berechnung, ist die machkehende Lasel entworfen: Wolte man, bei demselben Korne, dem Betradrachmon nur 312 Gran [308243 Eschen] an Schrot gerben, so würde die Orachme, von 78 Gran [77242 C.], nur 17 Sous 9 Den. [5 gr. 43 9.], und das Talent 5305 Liv. [1331 thir. 6 gr.] hetragen. Also verringert oder erhöhet die Verminderung oder die Vermehrung um 1 Gran [ungefähr 273 Eschel] suf die Orachme, den Wehrt derselben um 3 Oeniers [ungefähr 273, und des Lasellents um 75 Liv. [18 thir. 18 gr.] Aber einersei Korn wird immer bierbei vorausgesent.

tim ein noch genaueres Berhältnis biefer Rungen gegen bie unfrigen berauszubringen, mußte man den gegenseitigen Wehrt ber Baaren vergleichen. Aber ich fand soviel Schwankendes bei den Preisen Athen, und so wenig hulfe harüber bei den alten Schriftzfellern, daß ich biefe Arbeit aufgegeben habe. Hebrigens kam esfur die Lafel, welche ich hier liefere, pur auf eine allgemeine Annaherung an.

Sie feget, wie gefast, eine Drachme 79 Gran [782% Cichen] fcmer, und zu Deniere za Gran [15 Loth 6 Gran] fein, vorans; und bezieht fich bloß auf die zweite Art von Letrabrachmen.

| Dradme                 |           | Livet.     | Sons.        | Rthir,      | st.      | 9.               |
|------------------------|-----------|------------|--------------|-------------|----------|------------------|
| Eine Drachme           | م. 3 . و  |            | 18.          | -           | 5        | 1414             |
| Ein Dbolus, der 6te Th | eilder Dr | achnie     | 3.           |             | <b>—</b> | 101.             |
| a Drachmen             |           | . Zi       | 16.          | -           | 10       | 9}.              |
| 3                      |           | <b>, ,</b> | 14.          | . <b></b> . | 16       | a .              |
| •                      | • • •     | 3          | 12.          |             | 21       | 71.              |
| 5                      |           | 4          | 10.          | T.          | 3        | ,                |
| 6 (m), , , ( ', , )    |           | 5          | 8.           | t           | \$       | 4\$L             |
| 7                      |           | 6.         | <b>6</b> ( ) | · 1         | 13       | 91.              |
|                        | • • • •   | . 7        | 4            | I           | 19       | 27.              |
| <b>y</b> - · · · · ·   | <b>.</b>  | . 8        | <b>, 2.</b>  |             |          | 7 <del>1</del> . |
| 20 . mm                |           | • •        |              | <b>.</b>    | 6        |                  |

١.

| Praduc. : | Liver. | Sous. | Rifit.                                  | st. it Sp.              |
|-----------|--------|-------|-----------------------------------------|-------------------------|
| II        | 9      | 18    | . ,                                     | 21 42.                  |
| 12        | 10     | 16    |                                         | 16 9}.                  |
| \$3       | 11 .   | 34    |                                         | 82 22                   |
| 14        | 12     | 12    | , 3 .                                   | 3 21.                   |
| 35        | 13     | 10    | 3                                       | 9 —                     |
| 16        | 14 .   |       |                                         | 34 42.                  |
| 17        | 15 .   | .6.   | 3                                       | 29 91.                  |
| 18        | 16     | 4     | 4                                       | 1 28.                   |
| 19        | 17     | 9     | 4                                       | 6 21.                   |
| <b>60</b> | 18     |       | 4                                       | 13 —.                   |
| SI        | 18     | 18    | 4                                       | 17 48,                  |
| 82        | 19     | 16    | 4                                       | 22 . 9 <del>1</del> , . |
| 93        |        | 14    |                                         | 4 28.                   |
| 24        | 21 .   | •     |                                         | 9 71.                   |
| 25        | 22     |       | 5                                       | 15 —.                   |
| 26        | 23     |       | 5                                       | 20 49.                  |
| 27        | 24     | 6     | 6                                       | 2 9j.:                  |
| 28        | 25     | 4     |                                         | 7 25.                   |
| 29        |        | 2     |                                         | 19 71.                  |
| 30        | 27     |       | . , . 6                                 | 48 -                    |
| 31 ,      | 27`.   | • •   | _                                       | · · ·                   |
| 52        | 28     | 16    |                                         | ,                       |
| 33        | 29     | 14    |                                         | 4 %                     |
| 34        | 30     | 12    | -                                       | 10. 1                   |
| 35        | 31     | 10    | • • • 7                                 | 15 75.                  |
| 36        | 32     | 8     |                                         | 7                       |
| 37        | 33     | 6     |                                         | 10.                     |
| 38        | 34     | • -   |                                         | ,                       |
| 39        |        |       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                         |
| 40        |        |       | • • • • • •                             |                         |
| 41        |        |       |                                         | , <del></del> -,        |
| •         |        |       | 9                                       | 5 47.                   |
| • .       |        |       |                                         | 10 9},                  |
|           | -      | -     | 9                                       | 16 af.                  |
| 44 • • •  | 40     |       | _                                       | 21 71.                  |
| 45        |        |       |                                         | 3                       |
| 46        | 41     | 8     | 10                                      | 8 48.                   |
| 48        | , , ,  | 6.,.  |                                         | 13 9}.                  |
| •         | . 43   | # • • |                                         | 29 28                   |
|           | • • 44 |       |                                         | - 1h.                   |
|           | 45     |       | u                                       | 6,                      |
|           | 46     |       | 7 · * # .                               | 21 45.                  |
|           | 46     |       | ξ 11 .<br>Σ 11                          | 16 9 <b>)</b>           |
|           | 47     | -     |                                         | 45 M                    |
| <b>54</b> | 44     | . 82  | <b>.</b>                                | 8 24.                   |

| Draditen     | Sher. (   | Bons.                | Bijk.                | gr.           | .9                |
|--------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| 55:          | 49        | 10                   | . 13                 | •             | <del></del> ,     |
| 16           | 90        | 8                    | . 13                 | 14            | 43.               |
| 17           | 51        | 6                    | . 13                 | 19            | 9ł                |
| 48.          | 53        | 4                    | . 13                 | I             | <b>2</b> }.       |
| 19           | 53        | 3                    | . 13                 | 6             | 7 <del>1</del> .  |
| 60 7         | 54        |                      | 1. IJ .              | 12            | <del></del> .     |
| 61           | 54        | 18                   | . 13 .               | 17.           | 43.               |
| 62           | 55 .      | 16                   | 13 .                 | <b>83</b> .   | 9}-               |
| 63           | 56        | 14                   | . 14                 | 4             | 3ţ.               |
| 64           | 57 .      | 12                   | . 14                 | . 9           | 73.               |
| 61           | 58        | 10                   | . 14                 | 15            | <b></b> ·         |
| 66           | 59 .      | 8                    | . 14                 | 20            | 42.               |
| 67           | 6.        | .6                   | . 15                 | I             | 9}.               |
| 64           | 61 .      | .4                   | . 15                 | . <b>7</b>    | 2 <del>3</del> .  |
| 69           | 63        | s.,                  |                      | 13            | 71.               |
| 70           | 63 .      | <b>-</b>             | . If .               | 18            |                   |
| 71           | 63        | 18                   | . 15                 | #3            | 45.               |
| 73           | 64 .      | 16                   | . 16                 | . 4.          | 9 <del>\$</del> - |
| 73           | 65        | 14                   | . 16                 | 10            | 23.               |
| 74           | , 66 .    | 12                   | . 16                 | 25.           | 75.               |
| 75           | 67 .      | 10                   | . 16                 | SI.           | <del></del>       |
| 76.          | 68        | . 8                  | . 17                 | . \$          | 41                |
| 77           | 69        | 6                    |                      | · <b>7</b>    | 9}.               |
| 78           | 70        | 4                    | . 17                 | 13            | 2}.               |
| 79. v · ·    | 7.1       | g                    | . 17                 | 18            | 7\$·              |
| 80           | 72        | <b>—</b>             |                      |               | <b></b> ·         |
| \$1          | 73        | 18                   | '. IS .              | . <b>5</b> .  | 47.               |
| \$3          | 73        | 16 ,                 | . 18 .               | 10.           | 9}                |
| 83           | 74 .      | 34                   |                      | 16            | s}.               |
| 84.7         | • • 7.5 · | 12                   | . 18                 | 21            | 7 <del>1</del> .  |
| 85           | 76 .      | 10                   | . 19 .               | 3 .           |                   |
| 46. 2        | 77 .      | 8                    | <b>.</b> 19 .        | 8.            | 44.               |
| 87           | 78 .      | .6                   | •                    | 13            | 9}.               |
| 87           | • • 79 ·  | 4                    | -                    | 19.           | 23.               |
| <b>89.</b> 7 | , 4 😥 .   | 2                    |                      | <del></del> . | 7 <b>)</b> .      |
| 90 '         | . 4 81    |                      |                      | 6.            | <del>-</del>      |
| 91.4i . i    | . '. 81   | 18                   | بم 20 <sub>.</sub> . | 11.           | 44                |
| 90 "         | . 4 \$2   | 16                   | 1. 20                | 16.           | 9}.4-             |
| 93. 1        | 87        | I4 · · · ·           |                      | 22 .          | 27. ·             |
| 94.5         | 84        | 18                   | . 3I .               | 3             | 7 š.              |
| 95           | . 4" 81   | <b>30</b> , . ''     | •                    | · <b>9</b>    | <del></del> , . , |
| 96 11        | 86        | <b>8</b> • • • • • • | ., 9I                | 14            | 47.               |
| 97.4         | 87 -      | 6 ,                  | . si                 | 19 .          | 9}.               |
| 98 3 . 6.    | 11        | .4.,                 | . 88 .               | I             | af.<br>Drach      |
|              |           |                      |                      |               | Latura,           |

| Drad     | me   | H.  |             |     |      |      |     |    |    | Liver.         | <b>S</b> 511 | <b>.</b> |    |   | Mebli        | Lyt. | g.            |
|----------|------|-----|-------------|-----|------|------|-----|----|----|----------------|--------------|----------|----|---|--------------|------|---------------|
| 99       |      |     |             |     |      |      |     |    |    | 89             | 2            |          | ,  |   | . 22         | 6    | 71.           |
| 100      | Dr   | ac  | Ьm          | en  | 00   | er   | 1 5 | Mi | ne | 90             |              |          | ٠  |   | . 22         | 12   | ,             |
| 200      | Dr   | . ć | ð.          | 2 9 | 02i1 | net  | 1.  |    | ٠  | . 180          | -            |          | ١. |   | . 45         | -    | <u> </u>      |
| 200      | Dr   | . ¢ | ð.          | 3 5 | Mí   | nei  | 1 . |    | •  | - 270          |              |          | •  |   | . 67         | 12   | <u>~</u> .    |
| 400      |      |     |             |     |      |      |     |    |    |                |              | •        |    |   | . 90         |      | ····          |
| 500      |      |     |             |     |      |      |     |    |    | 470            |              |          |    | ٠ | . 113        |      |               |
| 600      |      |     |             |     |      |      |     |    |    | . 540          |              |          |    | · | . 135        |      | ~.            |
| 700      | -    | •   |             |     |      |      |     |    |    |                |              |          |    |   | . 157        | 12   | <u></u> ,     |
| •        |      |     |             | •   |      |      |     |    |    | . 730          | _            |          |    |   | . 180        |      | ,             |
|          |      |     |             |     |      |      |     |    |    | . 810          |              |          | •  | • | . 202        | 12   | _             |
|          |      |     |             |     |      |      |     |    |    | 960            | _            | •        | •  | • | . 225        |      |               |
| /2000    |      |     |             |     |      |      |     |    |    | -              | -            | •        | •  | • | . 450        | -    |               |
| 3000     |      |     |             |     |      |      |     |    |    |                | _            | •        |    | • | . 675        |      |               |
|          |      |     |             |     |      |      |     |    |    | 3600           | _            | •        | ٠  | • | 900          | _    |               |
| •        | -    |     |             | •   |      |      |     |    |    | 4500           | _            |          | •  |   |              |      |               |
|          |      |     |             |     |      |      |     |    |    | en Ein         |              |          | •  |   | 1125         | _    |               |
| 6000     | v.   | . v | <b>0.</b> ( | 00  | :W(  | 1111 |     | ши | w  | en ein         | 2111         | : 44 4   |    | ц | •            |      | ٠             |
| Lalen    | te.  |     |             |     |      |      |     |    |    | ,              |              |          |    |   |              |      |               |
| I        |      |     |             |     | •    | ,    | ٠   |    | ٠  | 5400           |              | ٠.       | ٠  | ٠ | 1350         | -    | <b></b> ,     |
| 2        | •    | •   | •           | ٠   | ٠    | ٠    | ٠   | •  |    | 10800          |              | •        | ٠  | • | 2700         | -    | <b></b> ,     |
| 3        | •    | •   | ٠           | ٠   | ٠    | ٠    | •   | •  |    | 16200          | -            | •        | ٠  | ٠ | 4050         |      | ,             |
| 4        | •    | ٠   | ٠           | ٠   | ٠.   | ٠    | •   | ٠  | •  | 21600          | _            | ٠        | ٠  | ٠ | 5400         | _    |               |
| \$<br>6  | ٠    | ٠   | ٠           | ٠   | ٠    | ٠    | ٠   | •  |    | 27000          |              | ٠        | ٠  | ٠ | 6750<br>8100 |      | <b>—</b> .    |
| 7        | ٠    | ٠   | ٠           | ٠   | ٠    | ٠    | ٠   | ٠  |    | 32400<br>37800 | _            | •        | ٠  | ٠ | 9450         | _    |               |
| 2        | ٠    | •   | •           | ٠   | •    | ٠    | •   | •  |    | 43200          |              | •        | ٠  | ٠ | 10800        | _    |               |
| 9        | •    | •   | •           | •   | •    | •    | •   | •  |    | 48600          |              | :        | :  | : | 12150        | _    |               |
| 10       | •    | :   | :           | Ċ   | •    |      | :   |    |    | \$4000         |              | •        | •  |   | 13500        |      |               |
| 11       |      |     | ·           | ٠   | ٠    | ٠    | ٠   | ٠  |    | 59400          |              |          |    | ٠ | 14850        | -    | _,            |
| 12       | •    | ٠   | ٠           | ٠   | •    |      |     |    |    | 64800          |              |          | ٠  |   | 16200        |      |               |
| , 13     | ٠    | ٠   | ٠           | ٠   | ٠    | ٠    |     | ٠  | •  | 70200          | ***          | ٠        |    |   | 17550        |      | <del></del> , |
| 14       | ٠    |     | ٠           | ٠   | ٠    | ٠    | ٠   | ٠  | •  | 75600          |              | •        | ٠  | ٠ | 18900        | -    | ,             |
| 15       | ٠    | ٠   | •           | ٠   | ٠    | ٠    | ٠   | ٠  |    | 81000          |              | ٠        | ٠  | ٠ | 20250        | -    | <b></b> -     |
| 16       | •    | ٠   | ٠           | ٠   | ٠    | ٠    | ٠   | ٠  |    | 86400          |              | ٠        | ٠  | ٠ | 21600        |      | <b>—</b> ,    |
| 17<br>18 | ٠    | ٠   | ٠           | ٠   | ٠    | ٠    | ٠   | •  |    | 91800          |              | •        | ٠  | ٠ | 22950        |      |               |
| 18       | •    | •   | •           | ٠   | ٠    | ٠    | ٠   | •  |    | 97200<br>02600 |              |          | ٠  | ٠ | 24300        | _    |               |
| 20       | •    | .•  | :           | •   | ٠    | •    | •   | •  |    | 02000          |              | •        | ٠  | ٠ | 27000        | •    |               |
| 25       | :    |     | :           |     | •    |      |     | •  |    | 35000          |              | •        | •  | • | 33750        |      |               |
| 30       | •    | ٠   |             |     |      | •    |     | •  |    | 62000          |              |          |    |   | 40500        |      |               |
| 40       | •    | •   |             | ٠   | ٠    | •    |     |    | 2  | 16000          | . —          | •        |    | , | 54000        | -    |               |
| •        | Siel | er  | ter         | £   | hei  | I.   |     |    |    |                | f            |          | ٠  |   | -            |      |               |

#### LXXXII

| Calente | • |   |   |   | Liver.     |    |     | •  |   | Thaler.     |
|---------|---|---|---|---|------------|----|-----|----|---|-------------|
| 50      |   |   |   |   | . 270000   |    |     |    |   | . 67500.    |
| . 60    |   |   | • |   | 324000     |    | ٠   |    |   | . \$1000.   |
| 70      |   |   |   |   | . 378000   |    |     |    |   | 94500,      |
| 20      |   |   |   |   | . 432000   |    |     |    |   | . 108000.   |
| 90      |   |   |   |   | 486000     |    |     |    |   | . 121500.   |
| 100     |   |   |   | • | . 540000   |    |     |    |   | 135000.     |
| 200     |   |   |   |   | 1,0\$0,000 |    |     |    |   | . 270000,   |
| 200     |   |   |   | á | 1,620,000  | ٠  |     |    |   | 405000.     |
| 400     |   |   |   |   | 2,160,000  |    |     | `• |   | 540000      |
| 500     |   |   |   |   | 2,700,000  |    |     | •  |   | 675000.     |
| 600     |   |   |   | • | 3,240,000  | ٠. |     |    |   | . 810000.   |
| 700     | • |   | • |   | 3,780,000  |    |     |    |   | . 945000,   |
| 800     | ٠ |   |   |   | 4,329,000  |    |     |    | • | 1,080,000.  |
| 900     |   |   |   |   | 4,860,000  |    |     |    |   | 1,215,000.  |
| 1000    |   |   |   |   | 5,400,000  | ,  |     |    |   | 1,350,000.  |
| 9000    |   |   |   |   | 10,800,000 |    |     |    |   | 2,700,000.  |
| 3000    |   |   |   |   | 16,200,000 |    |     | ٠  |   | 4,050,000   |
| 4000    | , |   |   |   | 21,600,000 | ٠  |     |    |   | 5,400,000,  |
| 5000    |   |   | • |   | 27,000,000 |    |     |    |   | 6,750,000.  |
| 6000    |   |   |   |   | 32,400,000 |    | •   |    |   | 8,100,000.  |
| 7000    | ٠ |   |   | • | 37,800,000 | ٠  |     |    |   | 9,450,000.  |
| 8000    | ٠ |   |   |   | 43,900,000 |    | ٠   |    | ٠ | 10,800,000. |
| 9000    | • | • |   |   | 48,600,000 |    | •   | ,  |   | 12,150,000, |
| 10000   | • | ٠ | • | • | 54,000,000 |    | . • |    | • | 13,500,000. |

#### Zwolfte Tafel.

Berhaltniß bes Griechischen Gewichtes gegen bas unfrige.

Das Attische Kalent wog 60 Minen ober 6000 Drachmen; bie Mine, hundert Orachmen. Wir nehmen immer an (man f. S. LARVIII), daß die Drachme 79 Pariser Gran wog. — Bei uns, wiegt das Gros oder Quentchen 72 Gran; die Unje, 8 Quentchen enthaltend, 576 Gran; die Mark, aus 8 Unjen bestehend, 460g Gran; das Pfund endlich, welches 2 Mark halt, wiegt 2216 Gran.

[Die Bergleichung geschieht mit bem in Deutschland befanntes ften, bem Rollnifchen, Gewicht. Der geringe Unterfchieb beffelben gegen bas Berlinifche Gewicht ift oben (G. Lxxi) angezeigt, bier nicht fewohl vom Golde und Silber: als vom Sandelegewicht, Die Rebe ift; fo haben wir die lette Gintheilung in Sollanbifche Af porgejogen. Das Rollnifche Pfund bat 2 Mart; Die Mart, 8 11n. gen;' bie Unge, 2 loth; bas loth, 4 Quentchen; bas Quentchen, 4 Pfennig; ber Pfennig, 2 Seller; ber Beller, 93 Af. Die Abi theilung in Pfund (9728 Af), Loth (304 Af), Quentchen (76 Af), und Af felbft, wird binlanglich fein. - Die Rollnifche Mart ente halt 4400 Frangofische Gran, und 4864 Sollandische Ab. bestimmt bas Berhaltniß swifden beiben Gewichten. Die Griechifche Drachme, ju 79 Gran (ober 1 Quentchen 7 Gran) berechnet, giebt alfo 87 3 AB; ba es bier aber boch nur um eine Annaberung su thun ift, fo bat man ben legten Bruch in 2913, verwandelt, und folglich I Quentchen II Ap erhalten. Diefer unbedeutende Infan, welcher einen fleinern, und daber bequemern Bruch giebt, beträgt auf 6000 Drachmen ober Gin Talent mehr nicht als 14-f. AB.]

|                  |        |       | _      |          |            |          |       |                | .,                               |
|------------------|--------|-------|--------|----------|------------|----------|-------|----------------|----------------------------------|
|                  | -      |       | Barife |          | ٠٠,        | •        | 2     |                | :                                |
| <b>6</b> 2.4m.61 |        |       |        |          | -          |          |       | Unisd          |                                  |
| Dtadmen.         | Pfund. | Matt. | uaje.  | den.     | s Stan.    | Pfund.   | Loth. | Quent<br>chen. | : Pos. Mr.                       |
|                  | . 4    | _     | -      | I        | 7.         |          |       |                |                                  |
|                  | •      |       |        | _        | -          |          | _     | 1              | 113.                             |
| 2                | . —    |       |        | 2        | 14         | _        | -     |                | 223                              |
| 3                | . —    |       | -      | 3        | \$1.       | _        | _     | 3              | 34.                              |
| 4                | . —    |       | -      | 4        | 28.        | _        | 1     |                | 45\$.                            |
| 5                |        | -     |        | 5        | 35.        |          | I     | 1              | 56 <del>2</del> .                |
| -                |        | -     | _      | 6        | 43.        |          | Ī     | . 2            | 68.                              |
| 7                | ·      |       | _      | 7        | 49.        |          | _     | . 2            |                                  |
|                  | •      |       |        | •        |            | _        | 2     |                | 3 <u>t</u> .                     |
| 8 • • •          | . —    | _     | I      |          | 56.        |          | 2     | 1              | 143.                             |
|                  | . —    | _     | I      | -1       | 63.        | -        | 2     | 2              | 26.                              |
| 10               | . —    |       | I      |          | <b>70.</b> | _        | 2     | 3              | 37 <u>1</u> .                    |
| 1f               |        |       | 1      | 4        | 5.         | -        | 3     |                | 481.                             |
| 12               | . —    | _     | 1      | 5        | 13.        | -        | 3     | I              | 60                               |
| 23               |        | _     | 1      | 6        | 19.        | -        | 3     | 2              | 71 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> . |
| 14               |        | -     | 1      | 7        | 26.        | -        | 4     | _              | 6 <del>3</del> .                 |
| 15               | · _ ′  | _     | 2      | <u>.</u> | 33.        |          | 4     | .1             | 18.                              |
| 16               | · —    | _     | 2      | 1        | 40. ·      | _        | 4     | 2              | 29 ½.                            |
| 17               |        | _     | 2      | 2        | 47.        | _        | •     |                |                                  |
| •                | : —    |       | 2      | 3        | 7/·<br>54· | _        | 4     | 3              | 40 <del>3</del> .                |
| **               | •      |       | 2      | -        | 61.        | _        | 5     |                | 52.                              |
| 44               | . —    |       | _      | 4        | 62.        | _        | 5     | I              | 63 <del>]</del> .                |
| •                | . –    | _     | 3      | 5        |            |          | 5     | 2              | 747.                             |
| <b>9</b> I       | . —    |       | 2      | . 7      | 3.         |          | 6     | -              | 10.                              |
| <b>42</b>        | . —    | _     | 3      | -        | 10.        | _        | 6     | Î              | 21 <sup>1</sup> 3.               |
| 23               | •      |       | 3      | I        | 17.        |          | 6     | 2              | 32 <del>§</del> .                |
| 24               |        | -     | 3      | 2        | 24.        | ·—       | 6     | 3              | 44.                              |
| 45               |        |       | 3      | 3        | 31.        |          | 7     | _              | 553.                             |
| 26               |        |       | 3      | 4        | 38.        |          | 7     | 1              | 66 <del>§</del> .                |
| 27               |        | -     | 3      | 5        | 45.        | -        | 7     | 3              | 2.                               |
| 48               |        | -     | 3      | 6        | 52.        | _        | 8     | ·              | 131.                             |
| 44               | : _    |       | 3      | 7        | -          |          | -     |                |                                  |
|                  |        |       | -      | ~        | 59.        |          | 8     | I              | 24%                              |
| •                | •      |       | 4      |          | 66.        | _        | 8     | 2              | 36.                              |
| <b>31</b>        |        |       | 4      | 4        | I.         |          | 8     | 3              | 47 1.                            |
| 34               | •      |       | •      | 3        | 8.         | -        | 9     | -              | 58 <del>3</del> .                |
| 33               | . –    | -     | 4      | 4        | 15.        |          | . 9   | 1              | 70.                              |
| 34 • •           | . —    | _     | 4      | 5        | 22.        | -        | 9     | 3              | 54.                              |
| 35               | . —    | -     | 4      | 6        | 29.        |          | 10    | _              | 164.                             |
| 36               | . —    | -     | 4      | 7        | 36.        | <u> </u> | 10    | 1              | 28.                              |
| 37               |        |       | 5      | -        | 43.        |          | 10    | 2              | 39 <sup>1</sup> .                |
| Ad               | . –    |       | · \$   | 1        | 10.        |          | 10    | 3              | 50 <u>f</u> .                    |
| A                |        | -     | Ś      | 4        | 57.        | -        | 11    |                | 62.                              |
| 40               |        | -     | \$     | 3        | 64,        |          | 11    | I              | 73 <sup>1</sup> .                |
| 4.               | . —    | -     | 5      | Á        | 71.        | _        | 11    | 3              | 73ī.<br>8 <del>1</del> .         |
| 44               | · —    | ━,    | \$     | 6        | 6.         | _        | 12    | •              | 97.<br>90.                       |
| 43               | ·      | -     | 3      | 7        | 13.        | _        |       | -              |                                  |
| 70 1 1           | •      |       | 3      | -        | -2.        | _        | 12    | \$             | 31 <del>]</del> .                |

| •             | Varifer    |          |            |       |             |                              |          | Köllnifc |                                  |  |  |  |  |
|---------------|------------|----------|------------|-------|-------------|------------------------------|----------|----------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Dradimen.     | 95 firma   |          |            |       | it: Gran.   | Pfund. Loth. Quents Sou. As. |          |          |                                  |  |  |  |  |
|               | <b>_</b> , |          |            | chen  |             | <b>#</b> 1                   | v. 2.v.q | chen.    |                                  |  |  |  |  |
| 44            |            | -        | 6          |       | 20.         | -                            | 12       | 13       | 423.                             |  |  |  |  |
| 45            |            |          | 6          | · 1   | 27.         | -                            | 12       | 3        | 54.                              |  |  |  |  |
| 46            |            | <u></u>  | 6          | 2     | . 34.       | -                            | 13       | -        | 653.                             |  |  |  |  |
| 47            | -          | · —      | 6.         | 3     | 41.         |                              | 13       | . 3      | <b></b>                          |  |  |  |  |
| 48            | <b>-</b> . | <u> </u> | 6.         | 4     | 48.1        |                              | 13       | 3        | ID.                              |  |  |  |  |
| 49            | -          |          | 6          | 5     | 55.         |                              | 14       | -        | 23 <del>ξ</del> .                |  |  |  |  |
| 50            | -          | -        | 6          | 6     | 62.         | -4                           | 14.      | 1 1      | 34§.                             |  |  |  |  |
| 60,,,         | -          | 1        | -          | 1     | 60.         | -                            | 17       | ;        | 78.                              |  |  |  |  |
| 70            | -          | 1        | I          | . 4   | 58.         | _                            | 20       | -        | 93 <del>]</del> .                |  |  |  |  |
| <b>8</b> 0.,, | _          | 1        | 3          | 7     | 56.         | -                            | 22       | 3        | 701.                             |  |  |  |  |
| 90            | -          | 2        | 4          | 3     | 54.         | -                            | 25.      | 3.       | 38.                              |  |  |  |  |
| (*) 00f       |            |          | <b>'</b> 5 | 5     | 52.         |                              | . 28     | 3.       | . 497.                           |  |  |  |  |
| 2 Minen       | 1 1        | 1        | 3          | 3     | 32.         | · 1                          | - 25     | . 1      | 643.                             |  |  |  |  |
| 3             | 2          | · 1      | 1          | 7     | 12,         | . 3                          | 22       |          | 56.                              |  |  |  |  |
| 4             | •          | · 🛶      | 6          | 6     | 64.         | 3                            | . 18     | 3        | 49 I.                            |  |  |  |  |
| 5             | Ă.         | ·        | 4          | 4     | 44.         | 4                            | 715      | 2        | 421.                             |  |  |  |  |
| 6             | ÷          | -        | 2          | 2     | 24.         | • •                          | 12       | 7        | <b>76.</b>                       |  |  |  |  |
| 7             | 6          |          |            | -     | 4.          | . 6                          | 9        |          | 29 F.                            |  |  |  |  |
| 8             | 16         | 1        | 5          | 5     | 56.         | 7                            | 5        | 3.       | 223.                             |  |  |  |  |
| <b>9</b>      | 7          | · I      | 3          | 3     | 36.         |                              | 2        | á        | · 16.                            |  |  |  |  |
| 10            | 8          | 1        | I          | . 1   | 16.         |                              | 31       | I        | 91.                              |  |  |  |  |
| 11            | 9          | <u> </u> | 6          | . 6   | 68.         | 9                            | 28       | -        | 94.                              |  |  |  |  |
| 12            | 10         |          | 4          | 4     | 48.         | 10                           | 24       | 2 -      | 72.                              |  |  |  |  |
| 13            | 11         |          | 2          | ġ.    | 28.         | ĮΙ                           | 21       | I        | 65¥.                             |  |  |  |  |
| 14            | 13         | _        |            |       | 8           | 12                           | 18       |          | 584.                             |  |  |  |  |
| 15            | 12         | Į        | 5          | 5     | <b>6</b> 0. | 13                           | '14      | 3        | 52.                              |  |  |  |  |
| 18            | 13         | 1        | 3          | 3     | 40.         | 14                           | 11       |          | 451.                             |  |  |  |  |
| 17            | t4         | · X ·    | Ĭ.         | : I   | 20.         | 15                           | 8 7      |          | 3 <b>8</b> 3.                    |  |  |  |  |
| 18            | 15         | -        | 6          | . 7   | <b>—.</b> ´ | 16                           | 5        |          | 39.                              |  |  |  |  |
| 19            | 16         | _        | 4          | 4     | 52.         | 17                           | I        | 3        | 25 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> . |  |  |  |  |
| 20            | 17         |          | 2          | ` 2 · | 32.         | 77                           | 30       | 2        | 187.                             |  |  |  |  |
| 21            | 18         | _ `      | _          | ب.    | 12.         | 18                           | 27       | I        | 12.                              |  |  |  |  |
| 22            | 18         | I        | 5.         | a 5.  | 64.         | 19                           | 24       | <b>-</b> | S¥.                              |  |  |  |  |
| 23            | 19         | I        | 3          | 3     | 44.         | 20                           | 20       | ۵,       | 74 <sup>2</sup> .                |  |  |  |  |
| 24            | 20         | I        | ī          | 1     | 24.         | 21                           | 17       | ľ        | 68.                              |  |  |  |  |
| 25            | 21         | -        | 6          | 7.    | 4.          | 22                           | 14       |          | 61 <u>1</u> .                    |  |  |  |  |
| 26            | 22         |          | 4          | 4     | <b>56.</b>  | 23                           | 10       | 3        | 54 <del>3</del> .                |  |  |  |  |
| 27            | 23         |          | 2          | 2     | 36.         | 24                           | 7        | 2        | 48.                              |  |  |  |  |
| 28            | 24         | _        |            | _     | 16.         | 25                           | 4        | I        | 41 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> . |  |  |  |  |
| 29            | 24         | I        | 5          | 5     | 68.         | 26                           | Ĭ        |          | 34 <sup>3</sup> .                |  |  |  |  |
|               | •          |          | -          | •     | f 3         |                              |          |          |                                  |  |  |  |  |
|               |            |          |            |       |             |                              |          |          | •                                |  |  |  |  |

<sup>(\*)</sup> Drachmen ober Eine Mine.

| ••            | · . : |          | Pati(      |         | Kölinisch      |             |            |     |                 |                   |
|---------------|-------|----------|------------|---------|----------------|-------------|------------|-----|-----------------|-------------------|
| minen.        |       | Dfund.   | Raef.      | Unje. 1 | Quent<br>chen. | Stay.       | Pfund.     |     | Quents<br>chen. | Þog.<br>Ag.       |
| 30            |       | 25       | <u>.</u>   | . 3     | 3              | 48.,        | <b>±</b> 6 | 29  | 3               | 28.               |
| 35            | ٠.,   | 30       | خيت        | -       | -              | 20.         | ġ I        | 13  | 1               | 70 <del>3</del> . |
| 40.           |       | .34      |            | 4       | 4              | 64.         | 35         | 29  | ····            | 373.              |
| 45, .         | ٠     | 38       | I          | Ì       | İ              | 36.         | 40         | 12  | 3               | 4.                |
| ţa.           | ٠.    | 42`      | 1          | 5       | . 6            | 8.          | 44         | 28  | 1               | 46 <del>3</del> , |
| <b>60</b> I   | Rine  | n, obe   | t i        |         |                |             |            | -   |                 | •                 |
| T             | alen  | t și     |            | 6       | 7              | 24.         | 53         | 27  | 4               | \$6.              |
|               |       |          | -4         | 5.      | . 6            | 48.         | 107        | 23  | Ì,              | 36,               |
| ( <b>\$</b> ~ |       | 154      |            | 4.      | · 6            | —.          | 161        | 19  | 19.             | 16,               |
| #.            | Ĭ-,   | 203      |            | 3       | 5              | 24.         | 215        | 14  | 2 .             | 72.               |
|               |       | 257      |            | 8       | 4              | 48.         | 269        | 10  | İ               | 52.               |
| -6.           |       | . 208    | İ          | I       | 4              | <u> </u>    | 323        | -6  | •               | 38.               |
| 7             |       | 360      | ٠ سىر      |         | 3              | 24.         | 377        | İ   | 3.              | 19.               |
| 8.            |       | 411      | -          | 7       | . 2            | 48.         | 430        | 29  | 1               | 68.               |
| ٠ ؤ٠          |       | 462      | i t        | 6;      | . 2            | <b></b> , . | 484        | 25  |                 | 48.               |
| to .          |       | . 514    | -          | 5       | t              | 24.         | 538        | 20  | 3               | 28.               |
| 10            |       | . 1,028  | 1          | 2       |                | 48.         | 1027       | 9   | 2               | 56.               |
| \$0.          | ٠.    | . 1,542  | - I        | 7       | . 4            | -, ,        | 1615       | 30  | 2               | 8.                |
| 40.           |       | . 2,057  | سنند       | 4 >     | - 5            | 24.         | 2154       | 19  | ` . I           | 36.               |
| 50 .          | 4:    | . 2,57 I | 1          | 1       | 6              | 48.         | 2693       | 8   |                 | 64.               |
| 60 ·          | ٠     | . 3/085  | ; <b>1</b> | 7       |                | <b></b> .   | 3231       | 29  |                 | 16.               |
| 79.           | 4     | . 3,600  |            | 4       | . 1            | . 24.       | 3770       | 17  | 3.              | 44.               |
| 80 .          |       | . 4,114  | . 1        | 1       |                | 48          | 4309       | 6   | 4               | 72.               |
| 90.           |       | . 4,628  | 1          | 6       | 4              |             | 4847       | 27. | 2               | -24.              |
| 100           |       | . 5,143  | 4          | 3       | 5              | 24.         | 5386       | 16  | X               | 52.               |
| 500           |       | 25,716   | -          |         | 4              | 48.         | 26932      | 1\$ | -               | <b>3</b> c.       |
| 1000          |       | 51,432   |            | 4       | 5              | <b>24</b> , | 53865      | 4   | •               | 64.               |
| 2000          |       | 102,864  | T,         | I.      | . 3            | 48.         | 107730     | 8   | , I             | 52.               |
| 3000          |       | 154,296  | - I        | 6       |                |             | 161595     | 1,2 | , 2             | 40.               |
| 4000          |       | 205,729  |            | 2       | . 5            | 24.         | 215460     | 16  | 3               | 28.               |
| 1000          |       | 257,161  |            | 7       | 2              | 48.         | 269325     | 21  | -               | 16.               |
| 10000         |       | \$14,322 |            | 6       | 5              | 84.         | 53865I     | 10  | -               | 32.               |
|               |       |          |            |         |                |             |            |     |                 |                   |

#### Rritifde Erlauterung

ber

## Rarten des Alten Griechenlandes

m bet

Reise Des jungern Auacharsis (\*).

Wenn eine Landkarte nach einer andern kopirt oder verjängt ist, so muß man so ehrlich sein, dies zu gesteben; wenn sie wesentlich von allen bekannten Karten abweicht, so, muß man eine kritische Erläuterung darüber beifügen. Diesem Grundsaße zufolge, will ich; so kurz als möglich, die Gründe anzeigen, welche mich

(\*) [3d habe, Bb. 1, S. III, Note, angezeigt, baß in ber Frausbischen Urschrift ein eigner Quartband mit Aupfern und Karten berausgekommen ist. Er führt den Litel: Recueil de cartes "geographiques, plans, vues et médailles de l'ancienne Grèce, relagitis au voyage du jeune Anacharsis, précédé d'une analyse critique "des cartes. A Paris, chez De Bure — n. 6." (wie auf dem Litel der Reise selbs; man s. die angezogene Stelle). "M.DCC LXXXVIII. "Avec approbation et privilège du Roi." — Und: "Recueil — etc. — des vartes. Seconde édition. A Paris — etc. — M. DCC. "LXXXIX. etc. —"]

[Die Karten, Aupferstiche, und Mungen, find in unfrer Hebers febung gleich an die gehörigen Stellen eingeschafret worden. Bir muffen bier also nur noch den Lefern die Analyse cricique oder "Kristische Erläuterung" liefern, welche von dem Verfasser der Karten selbft ift, und im Original 38 Quartseiten beträgt.

bei ber Verfertigung ber Karten bes Alten Griechenlandes zu der Reife bes jungern Anacharsis, bestimmt haben.

3ch begreife in biefer Erlauterung nicht die eingelnen Riffe (Dlane), weil jeder derfelben ben Gegenstand einer oder mehrerer Abhandlungen ausmachen Mur will ich anzeigen, baf die Plane von den Schlachten bei Salamis und bei Plataa fehr unvollkommen murden ausgefallen fein, hatte nicht bet Sr. Graf be la Lugerne, gegenwartiger Staatsminifter über das Seemesen, die Bute gehabt, mir fein Urtheil mitzutheilen, und mit-meinen Zeichnungen vor Augen feine alten Schriftsteller ju lefen (\*). Dem herrn Brafen Choifeul - Gouffier (\*\*), Ambaffador bei ber Pforte, verbanke ich die Mittheilung aller Plante, weiche er im bortigen gande bat aufnehmen laffen; und ich tann fagen, daß die nach feinen Riffen gearbeiteten Stute Fast sammtlich bas. Genaueste im meinen Rarten find. find fie bon brn. Foucherot, Ingenior ber Bruden und Strafendamme; welcher mir nicht allein fane handschriftlichen Zeichnungen und Lagebucher anvertrauet bat, fondern mir auch, fo viel als moglich, bie Theile seiner Reife, welche er aufzunehmen nicht bie Beit gehabt hatte, und beren ich bedurfte, abgebildet hat. Die geographische Sammlung bei dem Departement ber Auswartigen Angelegenheiten, welche ber verftorbene Graf von Bergennes mir ju durchfuchen erlaubte, bat mir viele andere Riffe von Safen und von

<sup>(°) [</sup>Diefer gelehrte Staatsmann hat bie Beschreibung von Cpe Bub's Kriessius aus dem Griechischen abersept und erläutert ]

<sup>&#</sup>x27; - (") [Befannten Berfaffer ber pracht; und geschmachvollen Das lerifchen Reife bnech Griechenland.]

Inseln verschafft; und in der Roniglichen Bibliothek fand ich, wenn auch nicht die ganze Reise des Abbe Fourmont, doch wenigstens Bruchftude,; woraus ich so viel Nachrichten als möglich zog.

Die Erben bes verftorbenen Srn. D'Anville haben mir gleichfalls die Bemerfungen diefes berühmten Erdbeschreibers mitgetheilt, welchem die Biffenschaft fo viel zu banten bat, und beffen Fehler felbft achtungswurdig bleiben, weil fie nur den Mangel ber Renntniffe ju ber Beit, als er feine Rarten entwarf, bezens gen. Endlich babe ich in einigen geographifchen Saudschriften des durch seine ausgebreitete Belehrfamkrit bes fannten verftotbenen herrn Freret, einige mit Unmerfungen begleitete Ausguge aus Portulonen gefunden, welche ich oft genug anzuführen Gelegenheit baben Ich muß nur noch einer Erdbeschreibung in Rengriechischer Sprache ermabnen, welche Meletine; ein Erzbischof ju Athen, geburtig aus Joanning in Spirus, am Gabe bes vorigen Jahrhunderes fchrieb, und welche 1728 ju Benedig in einem Folianten gebruckt worden ift. 3ch habe manche Belehrung über bie mitternadflichen Begenden Griechenlandes darque gefchopfe, nur in Absicht bes Deloponneses, fonnte ich feinen Gebrauch bavon machen, weil meine Karten bon biefer Balbinfel fton geftochen maren, als ich jenes Wert erft fennen lernte. Roch muß ich bingufegen, baß, weun meine Arbeit minder unbollfommen als die Arbeiten: meiner Worgangenist, Mie einen Theil ihres Borguges bem Berfaffer ber Reife bes jungern Unacharfis felbft verbante, melder fich ber Erorterung mehrerer wesentlichen Punfte berfelben mit mir bat unterziehen wollen. ι. 3.2 4.2.

Sleichfalls begreife ich in dieser Erläuterung niche Die Karte vom Palus-Maotis und vom Schwarzen Meere, weil, da seit ihrer Entwerfung, die Zeit und die Begebenheiten uns viele Kenntnisse darüber verschaft haben, dieselbe hatte ganz umgearbeitet werden muffen. Ich beschränke mich also bloß auf die allgemeine Karte von Griechenland, und auf die besondern Karten von jeder Griechichen Provinz.

Ich habe alle astronomische Beobachtungen, deren ich habhaft werden konnte, benuft, sobald ich dieselben als richtig erkannte. Wo sie mir mangelten, gebrauchte ich die Entsernungen, welche die Alten und die Neuern angegeben habem Borzüglich aber muß ich Neuchenschaft von den Grundiagen bei meinen Messungen ablegen.

In allen meinen Karten, habe ich, nach Herrn d'Anville's Vorgang, sum Vergleichungsmaaßstabe die gewöhnlichen Französischen Meilen. von 1500 Toissen angenommen (\*), weil sie mir ziemlich allgemein mit den Stunden Weges überein zu kommen schienen, wornach die Reisenden in jener Gegend zuzechnen pflesen. Das Olympische Stadium, welches ich auf meisen Karten zu 94 Toisen und 5 Fuß aunehme, solgt aus der Länge, welche Hr. le Roi dem Griechischen Fuße giebt (\*). Das Pythische Stadium hat Herr d'Anville schon bekannt gemacht; er bestimmt es (\*) auf dem zoen Theil der Römischen Meilez doer auf 4 des Olympischen Stadiums. Ich habezes das Pythische genannt, weil es mir happtsächlich in-dem nördlichen genannt, weil es mir happtsächlich in-dem nördlichen

<sup>(1) [</sup>Sie find, nebft bem Magiftab fur Deutsche Meilen, auf ben fur bie lieberfegung machgeftochenen Rarten angegeben.]

<sup>(1)</sup> Le Roi, ruines de la Grèce, t. I, p. 32. (2) D'Anville, trait, des mes itinér. p. 71,

Briechenland Statt zu haben schien, 'und weil, Spon's Bemerkung zufolge ('), das noch zu Delphi befindliche Stadium fürzer als bas Athenische ift. Meffungen, welche wir von diefem legtern haben, ergiebt fich, baß es mit bem Olympischen vollig ober faft' vollig gleich mar. 3mar giebt Cenforinus, indem er Die Stadien vergieicht (\*), welche er bas Italianische, Olympische und Pothische nennt, bem lettern 1000' Bug, indem er fur bas erftere nur 625, und fur bas Aber Gellius, welcher in Griezweite 600 ansest. denland fdrieb, fagt ausbrudlich (3): bag bas langfte' aller Stadien bas Olympifche fei. Auch haben Hr. D'Unville (4), und Lukas Pacus fichon vor ihm, angemerte: baß Cenforinus hier bas Italianifche Stadiunk von bem Olympischen nur wegen feiner mangelhaften Rennenig bes Rugmaafes, welches er felbft zu ihrer' Berechnung gebrauchet, unteischieben bat; weil nehme lich 625 Romifche Buß 600 Griechischen gleich find. Cenforins Angabe von dem Betrag des Pothischen Stadium verdient alfo feine Rudficht. " Dimma man indeß jene 1000 Juf für das Maaf des Diaulus odes Doppelftabiums, fo erhalt man wiederum fur die Bange des Pythischen Stadiums 500 Fuß, welches gerade ‡ von ben 625 Rom. Buß ift. Wie bem auch fei, genug, bas Pythische Stadium war um ? fleiner als basi Olympifche; und beträgt folglich 75 Loifen, 5 Suß, 2 Boll, 44 Linien, Frangofifthen Maages: oder, in: einer geraden Zahl; 76 Loifen, wie Br. b'Anville es' gefchäßt hat (5).

<sup>(1)</sup> Spon, voyag t. 2, p. 38. (2) Cenfor de die nat. cap. 13. (3) Gell. noct. attic. lib. 1, cap. 1. (3) D'Anville, trait. des messitiner. p. 14, 70. (5) Id. ibid. p. 71.

Gleichfalls begreife ich in diefer Erläuterung nicht die Karte vom Palus-Maotis und vom Schwarzen Meere, weil, da feit ihrer Entwerfung, die Zeit und die Begebenheiten uns viele Kenntniffe darüber verschaft haben, diefelbe hatte ganz umgearbeitet werben muffen. Ich befchranke mich also bloß auf die allgemeine Karte von Griechenland, und auf die besondern Karten von jeder Griechischen Provinz.

Ich habe alle astronomische Beobachtungen, beren ich habhaft werden konnte, bennst; sobald ich dieselben als richtig erkannte. Bo sie mir mangelten, gebrauchte ich die Entsernungen, welche die Alten und die Neuern angegeben habem Borzüglich aber muß ich Neuchenschaft von den Grundiagen bei meinen Messungen ablenen.

In allen meinen Karten, habe ich, nach herrn b'Anville's Borgang, zum Aergleichungsmaaßstabe die gewöhnlichen Franzäsischen Meilen von 2500 Toissen angenommen (\*), weil sie mir ziemlich allgemein mit den Stunden Weges überein zu konnuen schienen, wornach die Reisenden in jener Gegend zuzechnen pflegen. Das Olympische Stadium, welches ich auf meisten Karten zu 94 Toisen und 5 Zuß aunehme, solgt aus der Länge, welche Hr. le Roi dem Griechischen Fuße giebt (\*). Das Pythische Stadium hat Herr den Ibeit der Römischen Meile, oder auf 4 des Olympischen Stadiums. Ich habe zu das Pythische Fendannt, weil es mir hauptsächlich in-dem nördlichen

ben fur bie leberfegung nachgeftochenen Karten angegeben.

<sup>(1)</sup> Le Roi, ruines de la Grèce, t. 1, p. 32. (4) D'Anville, trait, des mes itinér. p. 715

Briechenland Statt zu haben schien, 'und weil, Spon's Bemerkung zufolge (\*), das noch zu Delphi befind-Itche Stadium furger als bas Athenische ift. Meffungen, welche wir von diefem lettern haben, ergiebt fich, baß es mit bem Olympifchen vollig ober faft' vollig gleich mar. 3mar giebt Cenforinus, indem er Die Stadien vergleicht (\*), welche er bas Italianische, Olympische und Pythische nennt, bem legtern 1000' Bug, indem er fur bas erftere nur 625, und fur bas Aber Gellius, welcher in Griezweite 600 ansest. chenland schrieb, fagt ausbrucklich (2): bag bas langfte' aller Stadien bas Olympische fei. Auch haben Br. d'Unville (4), und Lukas Pacus schon vor ihm, angemerke: daß Cenforinus hier bas Italianifche Stadium! von dem Olympischen nur wegen feiner mangelhaften Renntniß des Fußmaafes, welches er felbft gu' ihrer' Berechnung gebrauchet, unterfchieben bat; weil nehme lich 625 Romifche Buß 600 Griechischen gleich find. Cenforins Ungabe von bem Betrag bes Pythifchen' Stadium verdient alfo feine Rudficht. " Dimma man indeß jene 1000 guß fur bas Maaf bes Diaulus ober Doppelftabiums, fo erhalt man wieberum fur bie Bange des Pythischen Stadiums 500 Jug, welches gerade \$ von ben 625 Rom. Juß ift. Wie bem auch fei, genug, bas Pothifche Stadium war um ? fleiner als basi Olympische; und betragt folglich 75 Loifen, 5 guß, 2 Boll, 44 Linien, Frangofifthen Maafes: oder, ineiner geraden Zahl; 76 Toifen, wie Gr. D'Unville es' gefchäßt hat (5).

<sup>(1)</sup> Spon, voyag t. 2, p. 38. (2) Cenfor de die nat. cap. 13. (3) Gell. noct. attic. lib. 1, cap. 1. (3) D'Anville, trait. des messitiner. p. 14, 70. (5) ld. ibid. p. 71.

| _   |          |              |    |               |             | _      |               |             |          |       |             | .,                |
|-----|----------|--------------|----|---------------|-------------|--------|---------------|-------------|----------|-------|-------------|-------------------|
|     |          |              |    | -             |             | ? .    |               | · · ,       | •        | ٠ ـــ |             | •                 |
|     | _        |              | _  |               | *           | Jarife | T             |             |          |       | Unisd       |                   |
| Dta | <b>D</b> | le <b>m.</b> | 4  | pfuns.        | Matt.       | unje.  | Quent<br>den. | Stan.       | Pfund.   | Loth. | Quent       | . Don. 94.        |
|     |          |              |    | _             |             |        | -             | _           |          |       | den.        | -                 |
| 1   | •        | •            | •  |               | _           | _      | 1             | 7.          | •        | -     | 1           | 11 <del>1</del> . |
| 2   | •        | •            | •  | -             | _           | _      | 2             | 14.         | -        | _     | 2           | 92 <del>3</del> . |
| 3   |          | •            | •  | -             |             | -      | 3             | ŝī.         | _        |       | 3           | 34.               |
| 4   |          |              |    | -             | _           | -      | 4             | 28.         |          | 1     |             | 45 \$.            |
| 5   | ٠,       | '_           | _  | -             | -           |        | . 5           | 35.         |          | ī     | 1           | 56 <del>3</del> . |
| 6   | •        | •            | :  |               |             |        | 6             | 42.         | _        |       | _           |                   |
|     | ٠        | •            | •  |               |             |        | -             | •           | _        | 1     | 2           | 68.               |
| 7   | •        | •            | •  |               |             | _      | 7             | 49.         |          | 2     |             | 3 <u>r</u> .      |
| 8   | •        | •            | •  | _             |             | 1      |               | 56.         | -        | 2     | I           | 14 <del>3</del> . |
| 9   | •        | •            | •  |               | _           | I      | I             | 63.         |          | 2     | 2           | 26.               |
| 10  | •        | •            | •  | -             |             | I      |               | 70.         | -        | 2     | 3           | 37 ½ ·            |
| 1 T | _        |              |    | -             |             | 1      | 4             | 5.          |          | 3     |             | 48 <del>1</del> . |
| 12  |          | •            | •  | _             | _           | 1      | · 5           | 12.         | _        |       |             | 60                |
| 13  | •        | •            | •  |               | -           | ī      | · 6           |             |          | 3     | I           |                   |
| -   | •        | •            | •  | _             | _           |        | -             | 19.         |          | 3     | 2           | 71 <del>1</del> . |
| 14  | •        | •            | ٠  |               | _           | I      | 7             | <b>26.</b>  | -        | 4     | _           | 6 <del>2</del> .  |
| 15  | ٠        | •            | ٠  |               | -           | 2      |               | 33.         | -        | 4     | . 1         | 18.               |
| 16  | •        | •            | •  | -             |             | 2      | 1             | 40.         |          | 4     | 2           | 29 ½.             |
| 17  |          |              |    |               | -           | 2      | 2             | 47.         | _        | 4     | 3           | 40 <del>3</del> . |
| 12  | •        |              | ٠  |               |             | 2      | 3             | 54.         | •        | Š     | Ĺ           | 52.               |
| 19  |          |              |    | _             |             | à      | 4             | 61.         | -        | · ś   | I           | 63 <del>]</del> . |
| 40  | :        | •            |    |               |             | 3      | \$            | 68.         |          | -     | _           |                   |
| 21  | •        |              |    |               |             | _      | -             | -           |          | 5     | 2           | 743.              |
|     | •        | ٠            | ٠  |               |             | 2      | . 7           | 3.          | -        | 6     |             | 10.               |
| 22  | . •      | •            | •  | _             |             | 3      |               | 10.         | -        | 6     | I           | 21½.              |
| 23  | ٠        | ٠            | •  |               |             | 3      | I             | 17.         | -        | 6     | 2           | 32 <del>§</del> . |
| 24  | •        | •            | •  |               | -           | 3      | 2             | 24.         | ·        | 6     | 3           | 44.               |
| 25  | •        | ٠            | ٠  | -             |             | 3      | .3            | 31.         | <u>~</u> | 7     | _           | 55½.              |
| 26  | ٠        | ٠            | ٠  | -             |             | 3      | 4             | 38.         | -        | 7     | I           | 66 <del>§</del> . |
| 27  |          |              |    | -             | •           | 3      | Š             | 45.         |          | 7     | 3           | 2.                |
| ΔŠ  |          |              | Ĭ  | -             |             | 3      | 6             | 52.         | *****    | 8     |             | 131.              |
| 29  |          |              | •  |               |             | -      |               | •           |          | -     | _           |                   |
| -   | ÷        | •            | ٠  | -             |             | 3      | 7             | 59.         | ~        | 8     | I           | 24 <del>?</del> . |
| 30  | ÷        | ٠            | ÷  |               |             | 4      | _             | 66.         | -        | 8     | 2           | 36.               |
| 31  | ٠        | •            | ٠  |               |             | 4      | 4             | ı.          | -        | 8     | 3           | 47 <sup>I</sup> . |
| 34  | ٠        | •            | ٠  | -             |             | •      | 3             | : <b>8.</b> | _        | 9     | -           | 583.              |
| 33  | ٠        | ٠            |    | ,             |             | 4      | 4             | 15.         | -        | 9     | I           | 70.               |
| 34  |          | ٠            | ٠  | ,             |             | 4      | 5             | 22.         | ****     | 9.    | 3           | 5.                |
| 35  | ٠        |              | ٠, | _             | -           | 4      | 6             | 29.         |          | 10    |             | 16].              |
| 36  |          | ٠            |    |               |             | i      | 7             | 36.         | <u> </u> | 10    | _           |                   |
| 37  |          | :            | •  | -             |             | 5      |               | •           |          |       | I           | 28.               |
| -   | ٠        | •            | ٠  |               | _           |        |               | 43.         | emb ·    | 10    | , 2         | 39 <u>1</u> .     |
| 38  | ٠        | ٠            | ٠  |               |             | \$     | 1             | 50.         | -        | 10    | 3           | sof.              |
| 39  | •        | •            | •  |               | -           | \$     | 4             | 57.         | -        | 11    | <del></del> | 62,               |
| 40  | ٠        | <b>.</b>     | •  | <del></del> . |             | 5      | 3             | 64.         |          | 11    | 1           | 731.              |
| 41  | •        | •            | •  | <b></b> ·     |             | 5      | 4             | 71.         | -        | 11    | 3           | 8 <del>1</del> .  |
| 42  |          | ٠            |    | _             | <del></del> | 5      | 6             | 6.          | _        | 12    | _           | 40,               |
| 43  | ٠        | ٠            |    | -             | -           | 8      | 7             | 13.         | _        | 12    | -           |                   |
| 10  | •        | •            | •  | ,             |             | •      | •             | -2.         |          | 42    | 1           | 31 <del>1</del> , |

| •             | Barifer                                 |             |            |                 |                               |     | divilâ. |               |                     |  |  |
|---------------|-----------------------------------------|-------------|------------|-----------------|-------------------------------|-----|---------|---------------|---------------------|--|--|
| Dradimen.     |                                         |             |            |                 | Pfund. Loth. Quent, Soll. Me. |     |         |               |                     |  |  |
|               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             |            | det             | ι.                            |     |         | chen.         | 111.                |  |  |
| 44            |                                         |             | 6          |                 | 20.                           |     | 12      | 3             | 42 <del>3</del> .   |  |  |
| 45            | -                                       |             | 6          | I               | 27.                           | -   | 12      | 3             | 54.                 |  |  |
| 46            |                                         | <u> </u>    | 6          | 2               | . 34.                         | -   | 13      | -             | 653.                |  |  |
| 47 • • •      | -                                       | _           | 6.         | 3               | 41.                           | -   | 13      | 2             | →}.                 |  |  |
| 48            | <b>-</b>                                | -           | 6          | 4               | 48.1                          |     | 13      | 3             | 17.                 |  |  |
| 49 • •        |                                         |             | 6          | 5               | 55.                           | . — | 14      | _             | 235.                |  |  |
| 50            | -                                       | •           | 6          | 6               | 62.                           | -   | 14.     | * 1           | 343.                |  |  |
| 60,,,         | -                                       | 1           | -          | 1               | 60.                           | _   | 17      | ; <del></del> | 78.                 |  |  |
| 70            | -                                       | 1           | 1          | , 4             | 58.                           | -   | 20      | -             | <del>53\$</del> .   |  |  |
| <b>8</b> 0.,, | -                                       | . 1         | 9          | 7               | 56.                           | -   | 22      | 3             | 70 <b>}</b> .       |  |  |
| 90            | -                                       | 1           | <b>,</b> 4 | 3               | 54.                           | _   | 25.     | 3.            | 3 <b>3</b> .        |  |  |
| (*) 00f       | -                                       | . 1         | <b>' 5</b> | 5               | 52.                           | -   | 28      | 3             | . <b>69}.</b>       |  |  |
| 2 Minen       | l 't                                    | 1           | 3          | 3               | 32.                           | . 1 | -25     | . 1           | 64 <b>3</b> .       |  |  |
| 3             | 2                                       | , I         | 1          | 7               | 12.                           | . 2 | 22      | -             | 56.                 |  |  |
| 4             | 3                                       | · 🛶         | 6          | 6               | 64.                           | 3   | . 18    | 3             | 17 1.               |  |  |
| 5             | 4                                       | <u> </u>    | 4          | 4               | 44.                           | 4   | 15      | 2             | 42 <del>1</del> .   |  |  |
| 6             | <b>*</b>                                | -           | 2          | 2               | 24.                           | . 5 | 12      | 1             | 36.                 |  |  |
| 7             | 6                                       |             | -          |                 | 4.                            | . 6 | 9       | -             | 29 J.               |  |  |
| 8             | <b>`</b> 6                              | . 1         | 5.         | 5               | 56.                           | 7   | 5       | 3.            | 223.                |  |  |
| ğ             | 7                                       | . 1         | 3          | 3               | 36.                           | 8   | 2       | 2             | · 16.               |  |  |
| 10            | 18                                      | I           | I          | . 1             | 16.                           | 8   | 31      | I             | 9 <u>1</u> .        |  |  |
| II            | 9                                       | <del></del> | 6          | . 6             | 68.                           | 9   | 28      |               | 23.                 |  |  |
| 12            | 10                                      | -           | 4          | 4               | 48.                           | 10  | 24      | 2 ·           | 72.                 |  |  |
| 13            | 11                                      |             | 2          | 3 .             | 28.                           | #I  | 31      | I             | 65¥.                |  |  |
| 14            | 12                                      | _           |            |                 | 8. '                          | 12  | 18      | -             | 58 <del>3</del> .'  |  |  |
| 15            | 12                                      | Ţ           | 5          | 5               | <b>6</b> 0.                   | 13  | 14      | 3             | 52.                 |  |  |
| 16            | 13                                      | İ           | 3          | 3               | 40                            | 14  | 11      | -             | $45\frac{1}{3}$ .   |  |  |
| 17            | <b>†</b> 4                              | 1           | Ì.         | . 1             | 20,                           | 15  | 8 7     | I             | · 38 <del>3</del> . |  |  |
| 18            | 15                                      |             | 6          | · 7             | <b>—.</b>                     | 16  | 5       |               | 32.                 |  |  |
| 19            | 16                                      | -           | 4          | 4               | 52.                           | 17  | I       | 3             | 25 <del>1</del> .   |  |  |
| 20            | 17                                      | <u> </u>    | 2          | ` 2 ·           | 32.                           | 17  | 30      | 2             | 183.                |  |  |
| 21            | 18                                      |             |            | ÷               | 12,                           | 1.8 | 27      | I             | 12.                 |  |  |
| 22            | ' 18                                    | Ţ           | 5          | <sup>2</sup> 5. | 64.                           | 19  | 24      | <b></b>       | 5₹.                 |  |  |
| 23            | 19                                      | I           | 3          | 3               | 44.                           | 20  | 20      | ۵,            | 74 <del>3</del> .   |  |  |
| 24            | 20                                      | 1           | I          | 1               | 24.                           | 21  | 17      | I             | 68.                 |  |  |
| 25            | 2 I                                     | -           | 6          | <b>7</b> ·      | 4.                            | 22  | 14      | _             | 61 <u>1</u> ,       |  |  |
| 26            | 22                                      | -           | 4          | . 4             | <b>56.</b>                    | 23  | 10      | 3             | 54 <del>3</del> .   |  |  |
| 27            | 23                                      | -           | 2          | 2               | 36.                           | 24  | 7       | 2             | 48.                 |  |  |
| 28            | 24                                      | _           | _          | _               | 16.                           | 25  | 4       | I             | 41 <u>1</u> .       |  |  |
| 29            | 24                                      | I           | 5          | 5               | 68.                           | 26  | I       | -             | 34 <del>3</del> .   |  |  |
|               |                                         |             |            |                 | f 3                           |     |         |               | •                   |  |  |
|               |                                         |             |            |                 |                               |     |         |               |                     |  |  |

<sup>(\*)</sup> Drachmen ober Eine Mine.

| •             |      | ;       | <b>Bati</b> | fet |                |                |             |    |          |                   |
|---------------|------|---------|-------------|-----|----------------|----------------|-------------|----|----------|-------------------|
| Minen.        |      | Sfund.  |             |     | Quent<br>chen. | sta <b>s.</b>  | Dfund.      |    |          | Dog.              |
| 30,           |      | 25      | t           | . 3 | 3              | 48.,           | 16          | 29 | 3        | 28.               |
| 35.           | 4.   | 30      |             | _   | -              | 20.            | ġ1          | 13 | I        | 70 <del>3</del> . |
| 40.           |      | .34     |             | 4   | 4              | 64.            | 35          | 29 | <u> </u> | 373.              |
| 45,           | 4. 4 | 38      | I           | Ì   | 1              | 36.            | 40          | 12 | 3        | 4.                |
| ja .          |      | 43      | 1           | 5   | . 6            | 8.             | 44          | 28 | .1       | 46 <del>3</del> . |
| 7             | Miņe | en, od  | et          |     |                |                | -           |    |          |                   |
| 1-9           | aler | it šī   | نده         | 6.  | 7              | 24.            | 53          | 27 | 4        | 56.               |
|               |      | 102     | -1          | 5 . | . 6            | 48.            | 107         | 23 | Í,       | 36,               |
| \$1           | •    | 154     | -           | 4 . | · 6            | <b></b> , ·    | 161         | 19 | 19.      | 16,               |
| ₩.            | ٠-   | . sos   | . 1         | 3   | 5              | 24             | 215         | 14 | 2 .      | 72.               |
|               |      | . 257   | -           | 2   | 4              | 48.            | <b>2</b> 69 | 10 | İ        | 52.               |
| ÷6 .          | ٠.   | . 308   | İ           | I   | 4              | <del>-</del> . | 323         | -6 | •        | 32.               |
| 7             | •    | . 360   | سني         | · — | 3              | 24.            | 377         | İ  | 3        | 19.               |
| . & .         |      |         | -           | 7   | . 2            | 48.            | 430         | 29 | I        | 68+               |
| ٠ و٠          | ٠.   | . 462   | t           | 6   | <b>, 2</b>     | <b></b> .      | 484         | 25 |          | 48.               |
| to .          |      | . 514   |             | 5.  | . I            | 24.            | \$38        | 20 | 3        | 28.               |
| <b>20</b> , . | 4    | . 1,028 | I           | 2   | 3              | 48.            | 1027        | 9  | 2        | 56.               |
| 30 .          |      | . 1,542 | - I         | 7   | - 4            | -,,            | 1615        | 30 | 2        | 8.                |
| 401           | •    | 2,057   |             | 4   | •              | 24.            | 2154        | 19 | 1        | 36.               |
| 50 .          | 4;   | . 2,571 | İ           | 1   | 6              | 48.            | 2693        | 8  |          | 64.               |
| 60            |      | . 3/085 |             | 7   | -              |                | 3231        | 29 |          | 16.               |
| 79            | 4.   | . 3,600 |             | 4   | . 1            | 24.            | 3770        | 17 | 3.       | 44.               |
| 80            |      | . 4,114 | 1           | 1   |                | 484 -          | 4309        | 6  | 2        | 72.               |
| 90            | . 4  | . 4,628 | I           | 6   | • 4            | <del></del> ,  | . 4847      |    | 2        | -24.              |
| 100           |      | . 5/14  |             | 3   | . 5            | 24.            | 5386        |    | I        | 52.               |
| 500           |      | 25,710  |             | 2   | ه پ            | 484 .          | 26932       | 18 |          | <b>3</b> 0.       |
| 1000          |      | \$1,432 |             | 4   | 5              | <b>24</b> : .  | 53865       | 4  |          | 64.               |
| 2000          |      | 102,864 |             | 1   | 3              | 48.            | 107730      |    | Ţ        | 52.               |
| 3000          |      | 154,296 | i - 1       | 6   | ***            | *****          | 161595      |    | , 4      | 40.               |
| 4000          |      | 205,729 |             | 2   | . 5            | 24.            | 215460      |    | 3        | 28.               |
| 2000          |      | 257,16  | سب ا        | ,   | 2              | 48.            | 269325      | 21 |          | 16,               |
|               |      |         | _           | •   | -              |                |             |    |          |                   |

#### Rritifde Erlauterung

ber

## Rarten des Alten Griechenlandes

ja bet

Reise bes jungern Anacharsis (\*).

Weim eine Landkarte nach einer andern kopirt oder verjängt ist, so muß man so ehrlich sein, dies zu gesteben; wenn sie wesentlich von allen bekannten Karten abweicht, so, muß man eine kritische Erläuterung darüber beifügen. Diesem Grundsaße zufolge, will ich; so kurz als möglich, die Gründe anzeigen, welche mich

(\*) [Ich habe, Bb. I. S. III, Note, angezeigt, daß zu der Franzostschen Urschrift ein eigner Quartband mit Aupsern und Karten berausgesommen ist. Er führt den Litel: Recueil de cartes "géographiques, plans, vues et médailles de l'ancienne Grèce, relatifs au voyage du jeune Anacharsis, précédé d'une analyse critique "des cartes. A Baris, chez De Bure — n. 6." (wie auf dem Litel der Reise selbs; man s. die angezogene Stelle). "M.DCC LXXXVIII. "Avec approbation et privilège du Roi." — Und: "Recueil — etc. — des tartes. Seconde édition. A Paris — etc. — M. DCC. "LXXXIX. etc. —"]

[Die Karten, Aupferftiche, und Munjen, find in unfrer Uebers febung gleich an die gehörigen Stellen eingeschafret worden. Bit muffen bier also nur noch ben Lefern die Analyse cficique ober "Aristische Erläuterung" liefern, welche von bem Verfasser ber Larten selbft ift, und im Original 38 Quartseiten beträgt.]

bei der Verfertigung ber Rarten des Alten Griechenlandes zu der Reise des jungern Anacharsis, bestimmt haben.

Ich begreife in Dieser Erlauterung nicht die eingelnen Riffe (Plane), weil jeder derfelben ben Gegenstand einer oder mehrerer Abhandlungen ausmachen konnte. Mur will ich anzeigen, daß die Plane von den Schlachten bei Salamis und bei Plataa fehr unvollkommen murden ausgefallen fein, hatte nicht ber Dr. Graf be la Lugerne, gegenwartiger Staatsminifter über das Seewesen, die Bute gehabt, mir fein Urtheil mitzutheilen, und mit meinen Zeichnungen vor Augen feine alten Schriftsteller zu lefen (\*). Dem herrn Brafen Choifeul Gouffier (\*\*), Ambaffador bei ber Pforte, verbanke ich die Mittheilung aller Plane, weiche er im bortigen gande bat aufnehmen laffen; und ich tann fagen, daß bie nach feinen Riffen gearbeiteten Stutte bas Genaueste in meinen Karten find. Raft fammtlich find fie von hrn. Foucherot, Ingenior ber Bruden und Strafendammer welcher mir nicht allein feine handschriftlichen Zeichnungen und Lagebucher anvertrauet bat, fondern mir auch, fo viel als moglich, bie Theile seiner Reife, welche er aufzunehmen nicht bie Beit gehabt hatte, und beren ich bedurfte, abgebildet hat. Die geographische Sammlung bei dem Departement ber Auswärtigen Angelegenheiten, welche ber verftorbene Braf von Bergennes mir zu durchsuchen erlaubte, bat mir viele andere Riffe von Safen und von

<sup>(&#</sup>x27;) [Diefer gelehrte Staatsmann hat Die Beschreibung von Cyr

<sup>&#</sup>x27;- (") [Befanhten Berfaffer ber pracht, und geschmachvollen Dalerifchen Reife bnech Griechenland.]

Infeln verschafft; und in der Königlichen Bibliothet fand ich, wenn auch nicht die ganze Reise des Abbe Fourmont, doch wenigstens Bruchstude, woraus ich so viel Nachrichten als möglich zog.

Die Erben bes verftorbenen Sen. d'Anville haben mir gleichfalls die Bemerkungen Diefes berühmten Erdbeschreibers mitgetheilt, welchem die Wiffenschaft fo viel zu banten hat, und beffen Fehler felbft achtungswurdig bleiben, weil fie nur den Mangel der Renntniffe ju ber Beit, als er feine Rarten entwarf, bezens gen. Endlich babe ich in einigen geographischen Sandschriften des durch seine ausgebreitete Belehrfamkeit bekannten verftorbenen Berrn Freret, einige mit Unmerfungen begleitete Musguge aus Portulanen gefunden, welche ich oft genug anzuführen Belegenheit baben Ich muß nur noch einer Erdbeschreibung in Rengriechischer Sprache ermahnen, welche Meletius; ein Erzbischof zu Athen, geburtig aus Joquning in Spirus, am Ende bes vorigen Jahrhunderes fchrieb, und welche 1728 ju Benedig in einem Folianten ge-3ch habe manche Belehrung über bruckt worden ift. bie mitternachtlichen Begenden Griechenlandes darque gefchopfe; 'nur in Absicht bes Peloponneses, fonnte ich keinen Gebrauch bavon machen, weil meine Karten bon biefer Halbinfel sthon gestochen maren, als ich jenes Werf erft fennen lernte. Roch muß ich bingufegen, bag, wenn meine Arbeit minder unvollkommen als die Arbeiten meiner Borgangenift, ifie einen Theil ihres Borguges bem Berfaffer ber Reife bes jungern Unacharfis felbft verbante, melder fich der Erorterung mehrerer mefentlichen Dunfte berfelben mit mir bat unterziehen wollen. (...) is a

ober.s über 320 Franckflicke Eran [p16] of Schen, ... Intes andern wiege eines i welches die Ramen Mentor und Molchion zeigt, 2714 Mann Englisch, where ungestihr 332. Gran unserw. Dewichte [322497 E.] zeine um so auffallenbere Abweichung, ba von fünf andern Stüden in biafer Sammlung, mit dem nehmlichen Namen das fägtste nur ungefähr 312 unfere Grane [314143 E.] wiegt, und has schwächste nur. 312 [308142 E.], gerade wie ein abnliches Stück in dem Königl. Labinett. Ich hatte hrn. Combe, dem herausgeber jener vortrestichen Sammlung, darüber meine Verwunderung vezeigt. Er hat bie Gute gehabt, vas Gewicht bes Letradrachmön, wovon ich rede, in veriffen, und hat es richtig besünden. Bied Stück würde höch kens beweisen, daß in dem Gewicht der Münze eine Vermehrung weisting, releche aber ohne Falgen blieb." : \*\*:

Iwar haben die melften Letrabkachmen burch bas herdberbrissen und burch andre Jufalle helitten; boch tanti man, bei ber allge meinen Nebersicht, nicht anders als erkennen, bas bas Schrot bet Silbermunien sich verriugert hatte. Geschah dies nach und nacht Bei welcher Granze blieb es stehn? Dieses läst sich um so schwerer bestimmen, ba bei Nchnisstillen von ber nehmtrchen Zeit sich balb eine sehr auffallende Gleichsbimigkeit des Gewichtes, balb ein nicht minber auffallender Unterschied zeigt. Unter Vrei Letrabrachmen, mit den Namen Phanotles und Acollonius (Hunter Vrei Letrabrachmen, mit den Namen Phanotles und Acollonius (Hunter Vrei Letrabrachmen, wit den Namen Phanotles und Acollonius (Hunter Vrei Letrabrachmen, wit den Namen Nobelick und Franzbischen Granzen, ungefähr 30st, 309 [30413, 305223, 305233 Gran, das andere 2532, ind das britte 2532, Englisch Gewicht! nach Namen Nestwund Names nach und und nach von ungefähr 30st, 309 [30413, 305223, 305233 Chen], während von ungefähr und Romann Beiden und Namen Nestwund und und und von ungefähr 30st, 300 Granzen Gennessen den 316233 Chem die 30st2721 absehr men (Ebestas, Gran)

Außer ben Bufallen, welche allenthalben bas Gewicht ber alten Mangen verringert haben, ficheint es noch, als wenn die Griechischen Mangureifter, welche eine bestimmte Jahl Orachnen aus der Mine ber bem Talent mangen mußten, wie die unfrigen fo und fa viel Bwölffousftacte aus ber Mart, es nicht fo genau mit der Ausgleich chung aller einzelnen Stücke nahmen, wie man dies heut zu Tuse

Bal ben Rachforfdungen, welche mich bier beschäftigen, finbt man, fic noch bier eine anbre Echwarzigfeit aufgebalten. Des

Arbeniften Betrabtuchinen fehlt die Beftimmung ber Beit; und ich Penne nur eines, beffen Ausmungung man auf einen fichern Beitpunte anfenen tann. Der Eprann Ariffion ließ es folagen, welcher im 3. 28 por Chr. Geb. Athen, welches er in Mithribats Namen ein. genommen batte, gegen ben belagernben Gylla vertheibigte. geiget auf ber einen Seite bas Minervenhaupt; auf ber anbern einen Scern in einem Salbenmonde, wie auf Mithelbate Munten. Im biefes Bilb ; ftebn ble Ramen biefes Ronigs, Athens, und Ariftions: Es befindet fich in bet Bantetichen Cammlung. Dr. Combe, an' ben ich mich wandte um bas Gewicht zu erfahren, hat bie Gefällige felt gehabt, die Dube biefer Unterfuchung in abernehmen, und mir au fchreiben, baf bas Duniftud 254 Englifche Gran wiegt, welche 309181 Frantofifchen Granen [306273 Efchen] gleich tommen. Zwei Betrabrachmen aus dem nehmlichen Rabinett, auf welchen bet Da. men plefes fetben Ariftions fich nebft zwei andern Ramen findet, mie atn thiften 113 und 314 Frant. Gran [309285 und 310288 Efcen].

Bet so vielen Verschiebenheiten, worauf ich mich hier nicht eins laffen tann, habe ich geglaubt, eine Mitteljahl mahlen zu muffen. Wir haben gesehn, daß, vor und zu Perlifed's Zeiten, die Orachome 81, 82, und sogar 83 Gran [80243, 81245, und 82245 Schen] bielt. Ich nehme an, daß sie im folgenden Jahrhundert, in welches ich Anacharsis's Reise sese, auf 79 Gran [78245 C.] gefallen war; welches für das Letradrachmon 316 Gran [312443 C.] giebt. Bef dieser Bekimmung din ich siehn geblieden, weil die meisten gut exchaltenen Letradrachmen sich derselben nähern.

.Es scheint, daß man, bei Verminderung des Schrotes, auch das Korn des Cetradrachmons verringert hat. In dieser Sinsicht, laffen fich abet nicht viele Versuche anstellen. Dr. Lillet hat die Gine gehabt; zwei Setradrachmen auf die Rapelle zu bringen. Das eine wog-31 rund ungesahr & Gran 2300 237 Cichen; das andere, 310 3 [306223 C.]. Das erfte ward 11 Deniers 12 Gran [15 Loch 6 Gran] fein defunden, und hatte folglich nur 32stel Jusay 3); das andere hielt 11 Den. 9 Gran [15 Loch 3 Gran] fein.

Beun man bem Letrabrachmon 316 Gran [319343 Efcon] an Gewicht, und 11 Den. 12 Gr. [15 Loth 6 Gr.] an Seine rgiebr?

Das Siber war nicht gang rein, hatte nicht 288 Gran (man feeben S. Luxiv die Rote , fondern nur 276. Die 22 Gran unedjen Meralled, womig es verfest war, find der 24fte Theil bon 288.)

fo galt die Orachme, wie dr. Eillet befunden bat, zo Cond I Dec nier unfer Munge. [c gr. 47 9,.]. Wir übergeben diesen Bench bes Deniers; und sagen, daß, nach der sehr wahrscheinlichen And. nahme dieses Schrotes und Kornes, das Calent 3400 Liv, unsterigigen Munge [1350 rthk.] galt. Zusplge dieser Berechnung, is die nachstehende Casel entworsen. Wolte man, bei demiesben Korne, is die Neutradrachmon nur 312 Gran [308242 Eschen] an Schrot gerben, so würde die Orachme, von 78 Gran [77243 C.], nur 17 Sous 9 Den. [5 gr. 42 9.], und das Calent 3325 Liv. [1331 thir. 6 gr.] hetragen. Also verringert oder erhöhet die Berminderung oder die Vermehrung nur z Gran [4724 Eschel] auf die Orachme, den Wehrt derselben um 3 Deniers [472 Eschel] auf die Orachme, den Wehrt derselben um 3 Deniers [472 Eschel], und des Castentes um 75 Liv. [13 thir. 18 gr.] Aber einertei Korn wird immer bierbei vorausgesent.

Um ein noch genaueres Berhältnis biefer Mungen gegen die unfrigen herauszubringen, mußte man ben gegenseitigen Wehes bet Baaren vergleichen. Aber ich fand soviel Schwankenbes bei ben Preisen in Athen, und so wenig Sulfe harüber bei ben alten Schrifte ftellern, baß ich biefe Arbeit aufgegeben habe. Bebrigens kam est fur die Lafel, welche ich hier liefere, pur auf eine allgemeine Annaherung an.

Sie fetet, wie gefast, eine Drachme 79 Gran [782], Efchen] fcmer, und zu Deniers za Gran [15 Loth 6 Gran] fein, vorans; und begieht fich bloß auf die zweite Art von Tetrabrachmen.

| Dradme                     |         | Livet.      | Sons.        | Rthir,    | gr.         | 9.   |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|-----------|-------------|------|
| Eine Drachme               | , à .,p |             | 18.          | -         | 5           | 1414 |
| Ein Obolus, der Gte Theill | der Dr  | achnie      | 3            | -         | _           | ioł. |
| Drachmen                   |         | 11          | 16.          |           | IO          | 9}.  |
| 3                          |         | ۵.          | 14           |           | 16          | A    |
| •                          |         | 3           | 13.          | ¨ <b></b> | <b>2</b> I, | 71.  |
| 5                          |         | (♦          | 10.          | T.        | 3           | ,—,  |
| 6                          |         | <b>`</b> 5' | 8.           | I         | \$          | 41.  |
| 7 70000000                 | • • •   | 6.          | <b>6</b> , , | 11 1      | 13          | 91.  |
| •                          |         | 7           | 4            | 1         | 19          | 2 F. |
| 7                          | • • •   |             | , <b>3</b> , |           | _           | 71.  |
|                            | •. • •  | <b>9</b> ,  | <b></b> ,    | <b>.</b>  | 6           |      |

14

48 . 32

47

\$4 .. . . . . . .

.:.

. . . .

11

\* \*

4

ᢧ.

LENGT:

I

až. Draď

| Drad       | ħme  | Ħ.  |             |            |      |     |     |    |    | Live                    | t.       | Son  | s. |    |    | · DC | thig       | . gr. | g.             |
|------------|------|-----|-------------|------------|------|-----|-----|----|----|-------------------------|----------|------|----|----|----|------|------------|-------|----------------|
| 99         |      |     | •           | •          |      | •   | •   |    |    | g                       | 9        | 2    |    | ٠  | ٠  |      | 22         | 6     | 71.            |
| 100        | Dr   | ad  | hn          | en         | 00   | er  | 1 5 | Mi | ne | 90                      | >        | -    |    | ٠  |    | •    | 22         | 12    |                |
| 200        | Dr   | . ó | ð.          | <b>2</b> 9 | DZiI | net | ι.  | •  | ٠  | - 180                   | >        | _    |    | ٠. |    |      | 45         | -     |                |
| 200        | Dr   | . p | b.          | 3 5        | Mí   | nei | 1 . |    | ٠  | . 270                   | <b>5</b> | `    | •  |    |    |      | 67         | 12    | <u> </u>       |
|            |      |     |             |            |      |     |     |    |    | . 360                   |          |      |    |    |    |      | 90         | -     |                |
| 500        |      |     |             |            |      |     |     |    |    | 470                     |          |      |    |    | ٠  |      | lis        | 12    | <u> </u>       |
| 600        |      |     |             |            |      |     |     |    |    | . 540                   |          |      | •  | •  |    | -    | 135        |       |                |
|            |      |     |             |            |      |     |     |    |    | 630                     |          |      | •  | •  | •  |      | • , ,<br>I | 12    | _,             |
|            |      |     |             |            |      |     |     |    |    | · 740                   |          |      | •  | •  | •  |      | 180        | 12    |                |
| -          |      |     |             |            |      |     |     |    |    | • 7,40<br>• 810         |          |      | •  | ٠  | ٠  | -    | •          |       | ,              |
| 1000       |      |     |             | -          |      |     |     |    |    |                         |          | _    | ٠  | ٠  | ٠  |      | 201        | 12    | —,             |
| _          |      |     |             |            |      |     |     |    |    | •                       |          |      | •  | ٠  | ٠  |      | 125        |       |                |
| /2000      |      |     |             |            |      |     |     |    |    |                         |          |      | ٠  | ٠  | •  |      | 120        | -     | <b></b> ,      |
| 3000       |      |     |             |            |      |     |     |    |    |                         |          |      | •  | ٠  | ٠  |      | 575        | -     | <del>-</del> . |
| 4000       |      |     |             |            |      |     |     |    |    |                         |          |      | •  | •  | •  |      | 900        | _     |                |
| 5000       |      |     |             |            |      |     |     |    |    |                         |          |      |    | •  |    |      | 125        |       | <b></b> ,      |
| 6000       | Dr   | . D | <b>D.</b> ( | ბბ         | M    | ine | n   | ma | ıф | en Ei                   | n        | Tale | nt | a  | u5 | •    |            |       |                |
| Lalen      | rto. |     |             |            |      |     | •   |    |    | <b>.</b> .              | •        |      |    |    |    |      |            |       |                |
| Zuita<br>I |      |     |             |            |      |     | •   |    |    | 5400                    | 5        | ·    | ۸. |    |    | 1:   | 150        | -     | <b></b> .      |
| •          | •    | :   | :           | •          | :    | •   |     | :  | •  | 10800                   |          | -    | •  | •  |    | •    | 700        |       |                |
| 3          |      |     |             | ٠          |      |     |     | •  | ٠  | 16200                   | <b>.</b> | -    |    |    | •  | 40   | 50         | _     |                |
| 4          |      | ٠   | ٠           | •          | ٠,   | ٠   |     | ٠  |    | 21600                   | >        | _    | •  | •  | •  | 54   | 100        | _     | <b>-</b> .     |
| 5          | ٠    | ٠   | ٠           | ٠          | ٠    | ٠   | ٠   | ٠  | -  | 27000                   |          | -    | •  | ٠  | ٠  | •    | 150        |       | <b></b> ,      |
| 6          | ٠    | ٠   | ٠           | •          | •    | •   | •   | ٠  |    | 32400                   |          | -    | •  | ٠  | ٠  | -    | 100        | _     | <b>-</b>       |
| 7          | ٠    | ٠   | ٠           | ٠          | ٠    | ٠   | ٠   | -  |    | 37800                   |          |      | •  | •  | ٠  |      | 150        | _     | ─.             |
| 8          | ٠    | ٠   | ٠           | ٠          | •    | ٠   | ٠   | ٠  |    | 43200                   |          |      | ٠  | ٠  | ٠  |      | 100        |       |                |
| 9<br>10    | •    | •   | •           | ;          | •    | ٠   | ٠   | •  |    | 48600<br>5 <b>40</b> 00 |          |      | ٠  | •  | •  |      | 50         | _     |                |
| 11         | •    | •   | •           | :          | •    | •   | . • | •  |    | 59400                   |          |      | •  | •  | •  |      | 350        |       |                |
| 12         | :    | :   | :           | :          | :    | •   | :   | :  |    | 64800                   |          |      | •  | •  | •  | 162  | -          |       |                |
| . 13       |      |     | ٠           | ٠          | ٠    |     |     |    |    | 70200                   |          | -    |    |    |    | 179  | 50         |       | <b></b>        |
| 14         | ٠    |     |             | ٠          | ٠    | ٠   | •   | ٠  | ٠  | 75600                   | •        |      | •  |    |    | 189  | 000        | -     |                |
| 15         | ٠    | •   | •           | ٠          | ٠    | ٠   | ٠   | ٠  | ٠  | 81000                   | )        |      | •  | ٠  | ٠  | 202  | 50         | -     | ┷.             |
| 16         | ٠    | ٠   | ٠           | ٠          | ٠    | ٠   | ٠   | ٠  |    | 86400                   |          | -    | ٠  | ٠  | •  | 216  |            |       | <del>-</del> , |
| 17         | •    | ٠   | • .         | ٠          | •    | ٠   | •   | •  |    | 91800                   |          |      | ٠  | ٠  | ٠  | 229  | -          |       | <u> </u>       |
| 18         | ٠    | ٠   | ٠           | ٠          | •    | ٠   | ٠   | ٠  |    | 97200                   |          |      | ٠  | ٠  | ٠  | 243  |            |       | <del></del> ,  |
| 19<br>20   | ٠    | .•  | •           | ٠          | •    | •   | ٠   | ٠  |    | 02600<br>08000          |          |      | •  | ٠  | ٠  | 250  | -          | _     |                |
| 25         | •    | •   | •           | •          | •    | •   | •   | ٠  |    | 32000                   |          | _    | •  | •  | •  | 270  | 750        |       |                |
| 30         | :    | :   | :           | •          | :    |     |     | •  |    | 62 <b>0</b> 00          |          |      | •  | •  | •  |      | 00         | _     | <del></del> ,  |
| 40         | •    | •   |             |            | •    | ·   | •   | •  | -  | 16000                   | -        |      |    | •  | :  |      | 900        | _     |                |
| . (        | Siel | ben | ter         | 2          | bei  | ı.  |     |    |    |                         | •        | f    | •  | ٠. | •  | , T  |            | •     | •              |

#### LXXXII

| Calente |   |    |   |     | Liver.     |    |     | •  |   | Thaler.               |
|---------|---|----|---|-----|------------|----|-----|----|---|-----------------------|
| 50      |   |    |   | • . | . 270000   |    |     |    |   | , 675 <del>00</del> , |
| . 60    |   |    |   |     | 324000     |    |     |    |   | . 81000.              |
| 70      |   |    |   |     | 378000     | •  |     |    |   | 94500                 |
| 30      |   |    | • |     | 432000     |    |     |    |   | . 108000.             |
| 90      |   |    |   | ٠   | . 486000   | •  |     |    |   | . 121500.             |
| 100     |   |    |   | ď   | , 540000   |    |     |    |   | . 13500Ò,             |
| 200     |   |    |   |     | 1,080,000  |    |     | •. |   | . 270000,             |
| 300     |   |    | ٠ |     | 1,620,000  | •  | •   |    |   | 405000.               |
| 400     |   | ٠  | ٠ | ٠   | 2,160,000  |    | •   | •  |   | . 540000,             |
| 500     | ٠ | •  | ٠ |     | 2,700,000  |    |     | •  |   | . 675000.             |
| 600     |   |    | • | •   | 3,240,000  | ٠. |     |    |   | . \$10000.            |
| 700     | • |    | • |     | 3,780,000  |    | •   |    |   | . 945000,             |
| 800     |   |    |   | ٠   | 4,329,000  |    |     | •  | • | 1,080,000,            |
| 900     |   |    | • | ٠   | 4,860,000  | •  | •   | •  |   | 1,215,000.            |
| 1000    |   | •  | • | •   | 5,400,000  |    |     |    |   | 1,350,000.            |
| 2000    |   |    |   |     | 10,800,000 | •  |     |    | ٠ | 2,700,000.            |
| 3000    | • | ٠  |   |     | 16,200,000 |    |     |    |   | 4,050,000             |
| 4000    | ٠ | .• |   | •   | 21,600,000 | •  | ٠   |    |   | 5,400,000,            |
| 5000    |   | •  | • |     | 27,000,000 | •  |     |    |   | 6,750,000.            |
| 6000    |   | ٠  | • | •   | 32,400,000 | ٠  | •   | •  |   | 8,100,000.            |
| 7000    | ٠ | •  | ٠ | •   | 37,800,000 | •  | •   | •  |   | 9,450,000.            |
| \$000   | ٠ | •  | • | •   | 43,900,000 | •  | •   |    | ٠ | 10,800,000.           |
| 9000    |   | ٠  |   | •   | 48,600,000 | •  |     | •  |   | 12,150,000,           |
| 10000   | • |    | • | ٠   | 54,000,000 | ٠. | . • | ٠  | ٠ | 13,500,000.           |

## Zwolfte Tafel.

Berhaltniß bes Griechischen Gewichtes gegen bas unfrige.

Das Attische Kalent wog 60 Minen ober 6000 Drachmen; bie Mine, hundert Orachmen. Wir nehmen immer an (man f. S. LXXVIII), daß die Orachme 79 Pariser Gran wog. — Bei uns, wiegt das Gros oder Quentchen 72 Gran; die Unje, 8 Quentchen enthaltend, 576 Gran; die Mark, aus. 8 Unjen bestebend, 460% Gran; das Pfund endlich, welches 2 Mark halt, wiegt 9216 Gran.

[Die Bergleichung gefchiebt mit bem in Dentschland befanntes ften, bem Rollnifchen, Gewicht. Der geringe Unterfchieb beffelben gegen bas Berlinische Gewicht ift oben (G, Lxx1) angezeigt. bier nicht fewehl vom Gold: und Silber: ale vom Sandelegewicht, Die Rede ift; fo haben wir die lette Gintheilung in Sollanbifche Af porgejogen. Das Rollnische Bfund bat 2 Mart; Die Mart, 8 Une gen; bie Minje, 2 loth; bas loth, 4 Quentchen; bas Quentchen, 4 Pfennig; ber Pfennig, a Beller; ber Beller, 93 Af. Die Abe theilung in Pfund (9728 Af), Loth (304 Af), Quentchen (76 Af), und Ab felbft, wird binlanglich fein. - Die Rollnifche Mart ents balt 4400 Rrangbiiche Gran, und 4864 Sollandische Ab. bestimmt bas Berbaltnif swifden beiben Gemichten. Die Griecht fche Drachme, ju 79 Bran (ober 1 Quentchen 7 Gran) berechnet, giebt alfo 87 27; Af; da es hier aber doch nur um eine Unnaberung gu thun ift, fo bat man ben legten Bruch in 3/3, vermanbelt, und folglich I Quentchen III Mg erhalten. Diefer unbedeutende Infan, welcher einen fleinern, und baber bequemern Bruch giebt, beträgt auf 6000 Drachmen ober Ein Lalent mehr nicht als 14-f- AB.]

|                                         |     |      |    |          |               | Lauile           |               | ٠٠,        |          | -     |             | • /                       |
|-----------------------------------------|-----|------|----|----------|---------------|------------------|---------------|------------|----------|-------|-------------|---------------------------|
| <b>S</b>                                | di  | neu. | 9  | Munb.    |               | Jarife<br>Ilnie. | r<br>Quents   | Ston       | Olfunh   | R     | Unisch      | фон. <b>Ж</b> ф.          |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,.  |      | •  |          | 27,000        |                  | chen.         | Gtun.      | Plane.   | Evig. | cheur,      | -pon. wy.                 |
| 1                                       | •   | •    | •  | <b>-</b> | -             | _                | 1             | 7.         | -        |       | 1           | 113.                      |
| 2                                       | •   | ٠    | •  | _        | _             | _                | 2             | 14         | -        |       | 2           | 82 <del>%</del> .         |
| 3                                       | •   | •    | •  | _        | -             | -                | 3             | \$1,       | _        |       | 3           | 34.                       |
| 4                                       | •   | •    | •  |          | -             |                  | 4             | 28.        |          | I     | -           | 45 1.                     |
| 5                                       | •   | •    | •  | -        |               | -                | 5             | 35-        |          | I     | I           | 563.                      |
| 6                                       | ٠   | ٠    | •  |          |               |                  | 6             | 42.        | _        | I,    | 2           | 68.                       |
| 7                                       | •   | ٠    | •  | -        |               | _                | 7             | 49.        | _        | 2     | ••••        | 3 <u>r</u> .              |
| 8                                       | •   |      | ٠  |          |               | I                |               | 56.        | _        | 2     | I           | 143.                      |
| 9                                       | •   | •    | •  | _        | _             | I                | 1             | 63.        |          | 2     | 2           | 26.                       |
| 11                                      | •   | •    | •  | _        |               | I                |               | 70.        | -        | 2     | 3           | 37 <sup>1</sup> .         |
| 12                                      | •   | •    | -• |          | Ξ             | I                | 4             | 5.         | _        | 3     |             | 48 <del>1</del> .         |
| 13                                      | ٠   | ٠    | •  | _        | _             | I                | - 5<br>6      | 12.<br>19. |          | 3     | I           | 60                        |
| 14                                      | :   | •    | •  | _        | . =           | I                | 7             | 19.<br>26. | _        | 3     | 2           | 711.                      |
| 15                                      | :   | . •  | •  | _ ′      | _             | 2                | <i>"</i>      | 33.        | _        | 4     | _           | 6 <del>}</del> .          |
| 16                                      | :   | •    | •  | _        |               | 2                | 1             | 40. \      | _        | 4     | 1<br>2      | 18.<br>29 1.              |
| 17                                      | •   | •    | •  |          | _             | 2                | â             | 47.        |          | 4     |             | 29].<br>40 <del>]</del> . |
| 18                                      | •   | :    | Ĭ  |          |               | 2                | 3             | 54.        | -        | 4     | 3           | 403.                      |
| 19                                      | Ĭ   | •    |    |          | _             | 2                | 4             | 61.        |          | 5     |             | 63}.                      |
| 40                                      | •   | •    |    |          |               | 3                | 5.            | 68.        | -        | 5     | 2           | 74 <del>1</del> .         |
| 21                                      |     | ·    | ٠  | _        | ,             | 2                | 7             | 3.         | ·        | 6     | _           | 743.<br>10.               |
| 22                                      | . • | •    |    |          |               | 3                | <u>.</u>      | 10.        | -        | 6     | Î           | 21 <sup>X</sup> 3.        |
| 23                                      |     | · •  | •  | -        |               | 3                | I             | 17.        |          | 6     | 2           | 32 <del>§</del> .         |
| 24                                      |     |      | •  |          | _             | 3                | 2             | 24.        | ·        | 6     | 3           | 44.                       |
| 25                                      |     | ٠    | ٠  |          |               | 3                | 3 .           | 3 T.       |          | 7     | _           | 55½.                      |
| 26                                      | ٠   | ř    | ٠  | -        |               | 3                | 4             | 38.        | <u> </u> | 7     | 1           | 66 <del>3</del> ,         |
| 27                                      | ٠   | • .  | ٠  | _        | -             | 3                | 5             | 45.        |          | 7     | 3           | 2.                        |
| 48                                      | ٠   | ٨    | ٠  | <u> </u> | -             | 3                | 6             | 52.        |          | 8     | - ·         | 131.                      |
| 29                                      | Ą   | •    | ٠  |          |               | 3                | 7             | 59.        | -        | 8     | 1           | 24 <del>?</del> .         |
| 30                                      | ÷   | ٠    | è  |          |               | 4                | -             | 66.        |          | 8     | 2           | 36.                       |
| 31                                      | ٠   | •    | ٠  | -        | ****          | 4                | 4             | 1.         | -        | 8     | 3           | 47 <sup>I</sup> 3•        |
| 32                                      | ٠   | •    | ٠  | -        | -             | +                | 3             | ₹8.        | -        | 9     | -           | 583.                      |
| 33                                      | ٠   | ٠    | ٠  |          | . <del></del> | 4                | 4             | 15.        | -        | . 9   | . I         | 70.                       |
| 34                                      | •   | ٠    | ٠  | _        |               | 4,               | 5             | 22.        |          | 9.    | .3          | s <del>i</del> .          |
| 35                                      | . • | •    | ž  |          |               | 4                | 6             | 29.        |          | . 10  |             | 164.                      |
| 36                                      | ٠   | ٠    | ٠  |          |               | 4                | 7             | 36.        |          | 10    | 1           | 28.                       |
| 37                                      | ٠   | ٠    | ٠  | -        |               | . 5              |               | 43.        |          | 10    | , 2         | 39 <u>1</u> .             |
| 38                                      | ٠   | , •  | ٠  |          |               | \$               | 1             | 50.        | -        | 10    | 3           | 50€.                      |
| 39<br>40                                | ٠   | ,    | •  |          |               | \$               | 4             | 57.        |          | 11    | <del></del> | 62.                       |
| 41                                      | •   | ٠    | •  |          | _             | 3                | 3             | 64,        | · = ,    | 11    | I           | 731.                      |
| 42                                      | •   | •    | •  | _        | <u> </u>      | 5                | <b>+</b><br>6 | 71.        |          | 11    | 3           | 87.                       |
| 43                                      | ٠   | ٠    | •  | -        | _             | 5<br>1           | _             | 6.         | _        | 12    | _           | 20.                       |
| T                                       | ٠   | ٠    | ٠  |          | _             | 3                | 7             | 13.        | _        | 12    | \$          | 31 <del>1</del> ,         |

| •             |             | •   | Baril      | er         |             | Dinilâ.                                 |                      |       |                                  |  |  |
|---------------|-------------|-----|------------|------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------|-------|----------------------------------|--|--|
| Dradymen.     | Pfund       |     |            | e. Quer    | it: Gran.   | Pfund. Loth. Quents Soll. 26.           |                      |       |                                  |  |  |
| * ***         |             |     | ٠.         | det        | l <b>.</b>  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                      | chen. | 141. 7 .                         |  |  |
| 44            | ,           |     | 6          | -          | 20.         |                                         | 12                   | 12    | 42 <del>3</del> .                |  |  |
| 45            | -           | _   | 6          | I          | 27.         | _                                       | 12                   | 3     | 54.                              |  |  |
| 46            |             |     | 6          | 2          | . 34.       | -                                       | 13                   | -     | 653.                             |  |  |
| 47 • • •      |             | -   | 6,         | 3          | 41.         | _                                       | 13                   | 2     | →4.                              |  |  |
| 48            | <b></b> .   |     | 6.         | 4          | 48.         | -                                       | 13                   | 3     | ID.                              |  |  |
| 49            |             |     | 6          | 5          | 55.         |                                         | 14                   | _     | 235.                             |  |  |
| 50            | -           | -   | 6          | 6          | 62.         | -4                                      | 14.                  | T     | 343.                             |  |  |
| 60,,,         | -           | 1   |            | 1          | <b>60.</b>  | ~                                       | 17                   | ;     | 78.                              |  |  |
| 70            | _           | 1   | I.         | , 4        | 58.         | -                                       | 20                   | -     | 93 <del>3</del> .                |  |  |
| <b>8</b> 0.,, | _           | 1   | 2          | 7          | 56.         | _                                       | . 22                 | 3     | 70§.                             |  |  |
| 90            | -           | 1   | 4          | 2          | 54.         | <b></b>                                 | 25                   | . 3.  | 38.                              |  |  |
| (*) cor       | <del></del> | . 1 | <b>'</b> 5 | 5          | <b>52.</b>  | -                                       | . 28                 | 3.    | 697.                             |  |  |
| 2 Minen       | 11          | 1   | 3          | 3          | 32.         | · 1                                     | .25                  | · 1   | 647.                             |  |  |
| 3             | 2           | · 1 | 1          | 2          | 12.         | . 3                                     | 22                   |       | 56.                              |  |  |
| 4             | 3           | ·   | 6          | 6          | 64.         | 3                                       | 78                   | 3     | 49 E.                            |  |  |
| 5             | Á           | -   | 4          | 4          | 44.         | 4                                       | 15                   | 2     | 41.                              |  |  |
| 6             | ÷           | -   | 2          | 2          | 24.         | 5                                       | 12                   | 1     | <b>36.</b>                       |  |  |
| 7             | 6           | -   |            | -          | 4.          | . 6                                     | 9                    | _     | 29 f.                            |  |  |
| 8             | 46          | · 1 | 5          | 5          | 56.         | 7                                       | 5                    | 3.    | · 22 <del>{</del> .              |  |  |
| 9             | 7           | . 1 | 3          | 3          | 36.         | ź                                       | •                    | 2     | . 16.                            |  |  |
| 10            | 8           | ì   | ĭ          | . 1 .      | 16.         | . 2                                     | 31                   | ī     | 9 <u>1</u> .                     |  |  |
| 11            | 9           |     | 6          | . 6        | 68.         | 9                                       | 28                   |       | 93.<br>98.                       |  |  |
| 12            | 10          |     | 4          | 4          | 48.         | 10                                      | 24                   | 2.    | 72.                              |  |  |
| 13            | 11          |     | 2          | 3 .        | 28.         | ĬI                                      | 21                   | 1     | 65¥.                             |  |  |
| 14            | 12          |     | _          |            | 2.          | 12                                      | 12                   | _     | 584.\                            |  |  |
| 15            | 12          | ī   | 5          | 5          | <b>6</b> 0. | 13                                      | 14                   | 3     | 503.<br>52.                      |  |  |
| 16            | 13          | ī   | 3          | 3          | 40,         | 14                                      | •                    | : 2   | 45 <sup>1</sup> .                |  |  |
|               | †4          | 1   | ı .        | : 1        | 20.         | 15                                      |                      | 7 1   | +>3.<br>- 38₹.                   |  |  |
|               | 15          |     | 6          | 7          |             | 16                                      | 5                    | `     | 793.                             |  |  |
| • .           | 16          | ·   | 4          | 4          | 52.         | 17                                      | ı                    | 3     | 34.<br>25 <sup>1</sup> .         |  |  |
| 19            | 17          | -   | т<br>2     | . 7        | 32.         | 17                                      | 30                   | 2     | 2) ;.<br>18 <del>2</del> ,       |  |  |
|               | 18          |     | _          | ٠          | 12.         | 18                                      | 37 ·                 | ı     | 103.                             |  |  |
|               | , 18        |     |            | . <u> </u> | 64.         | 19                                      | 24                   |       |                                  |  |  |
| 22            | 19          | 1   | 3          | 3.<br>3    | •           | 20                                      | 2 <del>4</del><br>20 | _     | 5 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> .  |  |  |
| 23            | 19<br>20    | 1   | )<br>I     | 1          | 44.         |                                         |                      | 2,    | 74 <del>3</del> .<br>68.         |  |  |
| 24            | 20          |     | 6          | _          | 24.         | 2I<br>22                                | 17                   | 1     |                                  |  |  |
| 25            | 21          |     | -          | 7          | 4.<br>56.   |                                         | 14                   | _     | 61 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> , |  |  |
| 26            |             |     | 4          | 4          |             | 23                                      | 10                   | 3     | 54 <del>2</del> .                |  |  |
| 27            | 23          | _   | 2          | 2          | 36.<br>16.  | 24                                      | 7                    | 2     | 48.                              |  |  |
| 28            | 24          |     |            |            |             | 25                                      | 4                    | I     | 41 <sup>X</sup> <sub>3</sub> .   |  |  |
| 29            | 24          | I   | 5          | 5          | 68.         | 26                                      | I                    | _     | 34 <sup>2</sup> .                |  |  |
|               |             |     |            |            | f 3         |                                         |                      |       | •                                |  |  |

<sup>(\*)</sup> Drachmen ober Eine Mine.

| , <b>v</b>     | . ;   |         | Pari       |       |            | Rollnifch<br>Dfund. Lory, Quiente Soff, |             |               |          |                   |  |
|----------------|-------|---------|------------|-------|------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|----------|-------------------|--|
| <b>R</b> inen. | !     | Dfund.  | Ratt.      | Unje. | chen.      | s Grap.                                 | Pinto.      | eorg.         | chen.    | Hou.              |  |
| 30             |       | 25      | 1          | . 3   | 3          | 48.,                                    | 16          | 29            | 3        | 28.               |  |
| 35.            |       | 30      | نبت        | _     | -          | 20.                                     | ġ1          | 13            | I        | 70 <del>3</del> . |  |
| 40.            |       | .34     | -          | 4     | 4          | 64.                                     | 35          | 29            | <u> </u> | 371.              |  |
| 45,            |       | 38      | I          | Ì     | 1          | 36.                                     | 40          | 12            | 3        | 4.                |  |
| ţa.            |       | 43`     | I          | 5     | . <b>6</b> | 84                                      | 44          | 28            | 1        | 46 <del>3</del> . |  |
|                | Rinei |         | t          |       |            |                                         |             |               |          | •                 |  |
| . 1-T          | alent | ţ ţı    | نسم        | 6.    | 7          | 24.                                     | 53          | 27            | 4        | 56.               |  |
|                |       | 101     | -1         | 5 '   | . 6        | 48.                                     | 107         | 23            | I,       | 36.               |  |
| <b>.</b>       |       | 154     | -          | 4 .   | · 6        | <b></b> .                               | 161         | 19            | 19.      | 16,               |  |
| ₩.             |       | 205     | • 1        | 3     | 5          | 24.                                     | 315         | 14            | 2        | 72.               |  |
| \$             |       | 257     | -          | 2     | 4          | 48.                                     | <b>2</b> 69 | 10            | İ        | 52.               |  |
| ÷ <b>6</b> .   |       | 308     | İ          | I     | 4          |                                         | 323         | -6            | • ••••   | 32,               |  |
| 7              |       | 360     | ٠          |       | 3          | 24:                                     | 377         | İ             | . 3      | 19.               |  |
| · 各 .          |       | 411     | -          | 7     | . 2        | 48                                      | 430         | <del>29</del> | 1        | 68.               |  |
| ٠ و٠           |       | 462     | t          | 6.    | . 2        |                                         | 484         | 25            |          | 48.               |  |
| to.            |       | 514     | -          | 5.    | . 1        | 24.                                     | 538         | 20            | 3        | 28.               |  |
| 20.            |       | 1,028   | 1          | 2     | 3          | 48.                                     | 1027        | 9             | 2        | 56.               |  |
| 30.            | 4     | 1,542   | - 1        | 7     | 4          | -,,                                     | 1615        | 30            | 2        | 8.                |  |
| 401 .          |       | 2,057   |            | 4     | . 5        | . 34.                                   | 2154        | 19            | 1        | 36.               |  |
| 50 .           | 4:4   | 2,37 I  | , <b>1</b> | 1     | 6          | 48.                                     | 2693        | 8             |          | 64.               |  |
| 60.            |       | 3,085   | . 1        | 7     |            | ,                                       | 3231        | 29            | -        | 16.               |  |
| 79.            | 4.4   | 3,600   |            | 4     | . <b>I</b> | 24.                                     | 3770        | 17            | 3.       | 44.               |  |
| 80 .           |       | 4,114   | 1          | 1     | •          | 48.                                     | 4309        | 6             | 4        | 72.               |  |
| 90.            |       | 4,628   | 1          | 6     | • 4        | ···                                     | 4847        |               | 2        | -24.              |  |
| ·10p .         |       | -,      | -          | 3     | . <b>5</b> | 24.                                     | 5386        | 16            | 1        | 52.               |  |
| 500            |       | 25,716  |            | 3     | 4          | 48.                                     | 26932       | 1\$           |          | <b>3c.</b>        |  |
| 1000           | 4 4   | 51,432  |            | 4     | \$         | <b>24</b> : ,                           | 53865       | 4             | •        | 64.               |  |
| 2000           |       | 102,864 |            | I.    | -          | 48.                                     | 107730      | 8             | . 1      | 52.               |  |
| \$000          |       | 154,296 |            | Ó     | ***        | *************************************** | 161595      | 1,4           | . 2      | 40.               |  |
| 4000           |       | 205,729 |            | 2     | 5          | 24.                                     | 215460      |               | 3        | 28.               |  |
| 2000           |       | 157,161 |            | 7.    | 2          | 48.                                     | 269325      | 21            |          | 16,               |  |
| 10000          | 1     | 514,322 |            | 6     | 5          | 84.                                     | 538651      | 10            | -        | 384               |  |

## Rritifde Erlauterung

ber

## Rarten des Alten Griechenlandes

su bet

Reise bes jungern Anacharsis (\*).

Weine eine Landkarte nach einer andern kopirt oder verjüngt ist, so muß man so ehrlich sein, dies zu gesteben; wenn sie wesentlich von allen bekannten Karten abweicht, so, muß man eine kritische Erläuterung darüber betfügen. Diesem Grundsaße zufolge, will ich; so kurz als möglich, die Gründe anzeigen, welche mich

(\*) [Ich habe, Bb. I. S. III, Note, angezeigt, daß in der Französischen Urschrift ein eigner Quartdand mit Aupfern und Karten berausgesommen ist. Er führt den Litel: Recueil de cartes "geographiques, plans, vues et médailles de l'ancienne Grèce, relatifs au voyage du jeune Anacharsis, précédé d'une malyse critique "des cartes. A Paris, chez, De Bure — n. 6." (wie auf dem Litel der Reise selbs; man s. die angezogene Stelle). "M.DCC.LXXXVIII. "Avec approdation et privilège du Roi." — Und: "Recueil — etc. — des tartes. Seconde édition. A Paris — etc. — M. DCC. "LXXXIX. etc. —"]

[Die Karten, Aupferstiche, und Mungen, find in unfrer Hebers seing gleich an die gehörigen Stellen eingeschafret worden. Wie muffen bier also nur noch ben Lefern die Analyse cricique ober "Aristische Erläuterung" liefern, welche von dem Verfasser ber Larten selbst ift, und im Original 38 Quartseiten beträgt.]

bei ber Verfertigung ber Karten bes Alten Griechenlandes zu der Reise bes jungern Anacharsis, bestimmt haben.

3ch begreife in Diefer Erlauterung nicht die eingelnen Riffe (Plane), weil jeder derfelben den Gegenstand einer oder mehrerer Abhandlungen ausmachen Mur will ich anzeigen, daß die Plane von ben Schlachten bei Salamis und bei Plataa fehr unvollkommen murden ausgefallen fein, hatte nicht ber Sr. Graf be la Lugerne, gegenmartiger Staatsminifter über bas Seewesen, die Bute gehabt, mir fein Urtheil mitzutheilen, und mie meinen Zeichnungen vor Augen feine alten Schriftsteller zu lefen (\*). Dem Berrn Brafen Choiseul-Gouffier (\*\*), Ambassador bei ber Pforte, verbanke ich die Mirtheilung aller Plante, weiche et im hortigen gande bat aufnehmen laffen; und ich tann fagen, baf die nach feinen Riffen gearbeiteten Statte bas. Genauefte immeinen Rarten find. Raft fammtlich find sie von Brn. Foucherot, Ingenior ber Bruden und Strafendammer welcher mir nicht allein fane handschriftlichen Zeichnungen und Lagebucher anvertrauet hat, sondern mir auch, so viel als möglich, bie Theile seiner Reise, welche er aufzunehmen nicht bie Beit gehabt hatte, und beren ich bedurfte, abgebildet hat. Die geographische Sammlung bei dem Departement ber Auswartigen Ungelegenheiten, welche ber verstorbene Graf von Bergennes mir zu durchsuchen erlaubte, bat mir viele andere Riffe von Safen und von

<sup>(°) [</sup>Diefer gelehrte Staatsmann hat Die Beschreibung von Cy Lub's Kriesstun aus dem Griechischen überseut und erläuterk ]

<sup>&#</sup>x27; - (") [Befanhten Berfaffer ber pracht; und geschmactvollen Dag lerifchen Reife bnech Griechenland.]

Infeln verschafft; und in der Königlichen Bibliothet fand ich, wenn auch nicht die ganze Reise des Abbe Fourmont, doch wenigstens Bruchftude, woraus ich so viel Nachrichten als möglich zog.

Die Erben bes verftorbenen Srn. d'Anville baben mir gleichfalls bie Bemerfungen Diefes beruhmten Erdbeschreibers mitgetheilt, welchem die Wiffenschaft fo viel zu banten hat, und beffen Sehler felbst achtungswurdig bleiben, weil fie nur ben Mangel ber Rennthiffe ju ber Beit, als er feine Rarten entwarf, bezen. gen. Endlich habe ich in einigen geographischen Sandschriften des durch seine ausgebreitete Gelehrfamkeit befannten verftorbenen herrn Freret, einige mit Unmerfungen begleitete Muszuge aus Portulanen gefunden, welche ich oft genug anzuführen Gelegenheit baben Ich muß nur noch einer Erdbeschreibung in Rengriechischer Sprache ermabnen, welche Meleting; ein Ergbifchof zu Athen, geburtig aus Joanning in Epirus, am Gabe bes vorigen Jahrhunderes fchrieb, und welche 1728 ju Benedig in einem Folianten ge-3ch habe manche Belehrung über bruckt worden ift. bie mitternachtlichen Begenben Griechenlandes darque gefchopfes 'nut in Absicht bes Peloponneses, fonnte ich feinen Gebrauch bavon machen, weil meine Karten bon biefer Halbinfel sthon gestochen maren, als ich jenes Wert erft fennen lernte. - Roch muß ich bingufegen, bag, wenn meine Arbeit minder unbollfammen als die Arbeiten:meiner Worgangerift, ifie einen Theil ihres Borguges bem Berfaffer ber Reife bes jungern Unacharfis felbft verbante, melder fich ber Erorterung mehrerer mefentlichen Dunfte berfelben mit mir bat unterziehen wollen. 5.2 M. ....

| Dradites            | .:: Sher. | Sous.          |           | gr.          | .9.:               | 7:       |
|---------------------|-----------|----------------|-----------|--------------|--------------------|----------|
| • -                 | 49        | . 10. , , ,    | to        | 9.           | <del>, . ,</del> . |          |
| 56                  | 50        |                | 12 .      | 14.          | 43.                |          |
| 57.                 | 51        | 6              | 13 .      | 19.          | 9}                 |          |
| 18. 7               | . ;. 52   |                | 13        | I.           | 약.                 | •        |
| 59                  | 53        |                | . 4 13 .  | . 6          | 71.                |          |
| 60 4 .4 4           | 54        |                | 13 .      | 12.          | <del></del> , ,    |          |
| 61                  | 54        | . 18           | 13 .      | 17.          | 41.                |          |
| 62                  | . A SS    | . 16           | 13 .      | 82.          | 9}~                |          |
| 63                  | . 1 56    | . 34           | 14        | 4            | 2 <b>5</b>         |          |
| 64                  | 57        | . 12           | 14        | <b>. 9</b> . |                    |          |
| 65                  | 58        | 01             | 4         | 15           | <del></del> ,      |          |
| 66                  | 59        | 8              | . ". I4   | 20.          | 4‡.                |          |
| 67                  | . i. 60   |                | If .      | . I          | 9}.                |          |
| 68                  | . % 61    | 4              | ; . IS .  | · 7          | 27                 |          |
| 69                  | 63        | . <b>s</b>     | 15        | 12           | 71.                |          |
| 70.                 | . , 63    | . —., ,        | IS .      | 18           | ·····              |          |
| 71                  | 63        | . IS.,         | 15        | 43           | 45. "              | i i      |
| 72.                 | . '. 64   | . 16: .        | 16        | . 4.         |                    |          |
| 73                  | . > 65    | . I4           | 16        | 10           | 23.                |          |
| 74                  | , :, 66   | . 12           | 16        | 15.          | 75.                |          |
| 75                  | 67        | . 10 4         | 16 .      | AI .         | -                  |          |
| 76.12 .4 .          | . ~. 68   |                | 17        | . s          | 4\$                | ·        |
| 77.1.               | . 7. 69   | 6              | 17 .      | · <b>7</b>   | 9}.                |          |
| 78.13               | 70        | .4             | 17        | 13           | 23.                |          |
| 79. ¥ · ·           | 7.1       | 2              | 17        | 18           | 71.                |          |
| 80. +               | 72        | · · · ·        | 18 .      | -            | <del></del> , •    |          |
| \$1. · · ·          | 73        | 18             | . '. IS . | . \$ .       |                    |          |
| 83                  | 73        | . 16           | , . IS .  | 10.          |                    |          |
| 83                  | 74        | . 14           | IS        | 16           | s}. ·              |          |
| 84.7                | · · · 7.5 | . IS,          | 18        | SI.          |                    |          |
| 85.10               | 76        | . 10           | 19 .      | 3.           |                    |          |
| \$6Q                | • • 77    | . 8            | 19 .      | . 8 .        |                    |          |
| 87                  | . , 78    | 6              | . 1- 19 . | 13           | 9}.                |          |
| 88                  |           | 4              | 19.       | 19.          |                    |          |
| <b>8</b> 9. T · · · | . 4 80    | . ,2           | , . 20.   | <u> </u>     |                    |          |
| 90. 7 "•            |           | . <del>-</del> | 20.       | 6.           | -                  |          |
| 91.42               | •         | . 18           | 20 .      | 71.          | • • •              | •        |
| 99.17 . 75          | , 4 82    | 16             | . 1. 20   | 16.          |                    |          |
| 93. 5               | 82        | 14             | . * 20    | 23 .         |                    | •        |
| 94.5.               | 84        | 13             |           | 3            | 75.                |          |
| 95                  | . 4. 81   | 30., .         | 21        | . 9          | , ; <i>,</i>       |          |
| 96.11               | . 1 86    | 8              | 21        | 14           | 4.                 |          |
| 97.4                | 87        | . 6            | , , 91    | 19           |                    |          |
| 98 -                | . ~ 86    | 4 . , . ,      | 88 .      | I            | 27.<br>Prac        | <b>,</b> |

| Dradmen.              | Liver. Sous.            | Mthle, gr. | g.            |
|-----------------------|-------------------------|------------|---------------|
| 99 • • • • •          | 89 2                    | 22 6       | 71.           |
| 100 Drachmen oder     | Mine 90 —               | . 22 12    | , s.          |
| 200 Dr. ob. 2 Minen   | 180                     | . 45 -     |               |
| 300 Dr. od. 3 Minen   | 270 —                   | 67 12      | _,            |
| 400 Dr. od. 4 Minen   |                         | . 90 -     | ,             |
| 500 Dr. ob. 5 Minen   | , , , ,                 |            | ,             |
| 600 Dr. od. 6 Minen   |                         |            | щ,            |
| 700 Dr. vd. 7 Minen   |                         | . 135      |               |
| 800 Dr. ob. 8 Minen   |                         | . ,        | ,             |
| 900 Dr. od. 9 Minen   |                         | . 180      | <b></b> ,     |
|                       |                         |            |               |
| 1000 Dr. od. 10 Mines |                         | -          |               |
| 2000 Dr. ob. 20 Mines |                         | . 450 -    | <b></b> ,     |
| 3000 Dr. od. 30 Mines |                         | . 675 -    | <b>—.</b>     |
| 4000 Dr. ob. 40 Mines |                         | . 900 —    |               |
| 5000 Dr. od. 50 Mines |                         | 1125 —     | <b></b> ,     |
| 6000 Dr. od. 60 Mines | i machen Ein Talent aus | <b>5.</b>  |               |
| Salente.              |                         |            | ·             |
| 1                     | 5400                    | 1350       |               |
| <b>A</b>              | 10800                   | 2700 -     |               |
| 3                     | 16200                   | 4050       |               |
| 4                     | 21600                   | 5400 -     |               |
| • • • • • • •         | 27000                   | 6750 -     | <b></b> ,     |
| 6                     | 32400 —                 | 8100       | <b>-</b> ,    |
| 7                     | 37800                   | 9450 -     | ─.            |
|                       | 43200                   | 10800      | ,             |
| 9                     | 48600                   | 12150 —    |               |
| 10                    | 54000                   | 13500      | <b></b> ,     |
| 12                    | 59400                   | 14850      | <u> </u>      |
| ,13                   | 70200                   | 17550 -    | -             |
| 14                    | . 75600                 | 18900 -    |               |
| . 15                  | 81000                   | 20250 -    | <b>—</b> .    |
| 16 , , , , , ,        | 86400                   | 21600 -    | <b></b> ,     |
| 17                    | 91800                   | 22950 -    | <b>—.</b>     |
| 18                    |                         | 24300 -    | <b>-</b> .    |
| 19                    | . 102600                | 25650 -    | <del></del> , |
| 20                    | . 108000                | 27000      | <b>—</b> ,    |
| \$5                   | . 135000 —              | 33750 -    | <b>-</b> .    |
| 40                    | 216000 -                | 40500      |               |
| Siebenter Theil.      | ·                       | 54000 -    | -,            |

gen Dentschlands, entweber bei wirklichet Ausmungung, ober bei Berechnungen, Statt; theils erleichtert er das Geschäft bes Berechnungen, Statt; theils erleichtert er das Geschäft bes Berechnens gar sehr, weil man alsbann bequem mit den leichten Jahlen 5, 10, 20, 11. s. die angegebzus Summe auf Friedrichbore zurückringen kann. Den Unterschied bes Berhältnisses der Goldominge gegen das kurftrende Silbergelb (bes Agio) kann, in jeder Proving, Jeder sich seicht selbst hinzusehen, wenn et eine gang gewane Wurdigung verlangt. Dem Ueberseher kam es hier nur auf einen bestimmten und bekannten Maafftab an; und den giebt, bei solchen Berechnungen, das Gold am sichersten und am bequemften.]

[Um bas Berhaltnis bes Französischen Gelbes zu biefem Müng"faße ju fittem, muß man.auf dla Zeit Auchite nehmen, in welcher
"hat! Abd Burthelemp sein Werkherausgab. Im I. 1788 war bei Lurd: auf: Paridy abwechseinde Ibe, 744, 744 pipp, 754, auch 75½ Prozent. Wie nehmen den Mittelkurs von In Vengent aus und, diesem zusolze, giebt die Französische Liver in Dontschen Gelbe, den Friedrichdar zu 5. Chaler augenommen, gewade Gechs Groschen. Diese Berechnung ift die leichtoftes und wirder im Gamen, zuvers löffig duch die vieltige sein, wenn man:wehntlich solche fidenische und verwirzte Halten wie die inigen in Gundreich find, mit Recht nicht in Ausfische beinge.

3ch habe meine Untersuchungen mit ben Betrabrachmen angefelle, weil fie baufiger, als die Drachmen, die Stude von mehrern Drachmen, und von Drachmentheilchen angetroffen werben.

Mehrere Gefehrte, deren Senaufgfeit mir befannt war, haben bie Freundschaft gehabt, sich mit mir jur Abwägung einer febr gros fen Menge dieser Munien ju vereinigen. Hierauf wandte ich mich an Orn. Litter, Mitglied ber Akademie der Wissenschaften, und Konniglichen Rommissarius über die Proben und das Kelnmachen ber Winglichen Rommissarius über die Proben und das Kelnmachen ber win allgemeinen Bestell, von seinen Kenntnissen, von seiner Liebe imm allgemeinen Bestell, von seinem Sifer für die Besorderung der Wissenschaften; aber banken muß ich ihm für die Güre, daß et einige Ketradrachmen, welche ich is Athen erhalten batte, hat som Wehrte unfter gegenwärtigen Rüngen verglichen hat.

Man muß zwei Arten von Letradrachmen unterscheiben: bie Afteren, welche bis auf Perifled's Beit, und vielleicht bis jum Enbe bes Peloponnefifchen Krieges, geschlagen murben; und bie fpateren, nach biefer Beit gemungten. Beibe jeigen auf ber einen Seite ben Misnerventopf, und auf ber Lehrseite eine Nachteule. Auf ben leiteren, fint bie Eule auf einem Gefaß'; und man fieht Monogrammen ober Namen barauf: Bisweilen auch, obgleich felten, jene und biese beisammen.

T. A'eltere Letrabrachmen. Sie find von ungierlichetet Arbeit, haben einen schmalern Durchmeffer, und größere Die die die nien fcmalern burchmeffer, und größere Die die die freiten jeigen, balb deutlichere bath schmachere, Spuren von ber vierecten Gestalt, welche man in ben altesten Beiten ben Stampeln zu geben pflegte. Man f. die Mem. de Tacademie des hell. lettr. t. 24, p. 30.

Eifenschnist machte (de ponder et mens. fect. 1, eap: 3) Ein solches Letrabrachmon bekannt, welches, wie er sugt, 333 Grau wog. Diefes wurde auf die Drachme 832 Grau betragen. [333 Parifer Stun machen 329272 Schen Abunisch Gewicht; 83% Gran: 82 274 Schen.] Wir haben 14 ühnliche gewogen, meistens aus der Königlissen Sammlung; und die am besten erhaltenen haben nur 3247 Schen [320522 Schen] geliefert. Die nehmliche Ansahl sindet sich in Ves verst. Doktor Hunter Sammlung von Stadtmunsen Schen, 48, 49.

Atfo haben wir, auf der einen Seite, ein Muniftut, weiches, nach Eisenschmide Angabe, 333 Gran [329\feeten Winiftut, weiches, won der andern, 28 Munistute, unter welchen die am besten erfalt tenen nur 324 [320\feeten] Eschen] geben. hat jener Schliftsteller sich nicht versehn, und entdeckt man noch undere Munistute aus der nehmlichen Zeit und von dem nehmlichen Gemicht: so wollen wit zusgeben, daß man sie, in gewissen Fällen, bis in 332 oder 336 Gran [328\feeten, daß man sie, in gewissen Fällen, bis in 332 oder 336 Gran [328\feeten, daß sie, überdaupt genommen, bir ungefich vir bingur segen, daß sie, überdaupt genommen, nur ungefich 324 [320\feeten] Eschen] wogen. Da sie indeß, in dem Zeitraum von 2200 Jahren, etwas von ihrem Gewicht haben vertieren mussen, so konnen wir sie nen 328 Gran [324\feeten] Eschen] zuschreiben, welches duf die Otach, me 82 Gran [813\feeten] Eschen] macht.

Mun mußte auch bas Korn unterfucht werben. Br. Sillet bat Die Gefälligkeit gehabt, ein Letrabrachmon, welches 324 Gran [320]\$ Efchen] wog, auf die Kapelle zu bringen. Er fand, bag'es Die Feine von zu Denfers 20 Gran [zs Loth 14 Gran] hatte; und bag bie Mart bes beinabe vollig teinen Gilbers ")., warans es be- fant, nach ber Lape, ben innern Wehrt upn 32 Liver 14 Saus 2 Deniers [23 Athle. 4 Grofchen 3 Pfennige] enthielt.

"Diefes Letrabrachmon," fagt Dr. Liffet, "hatte also ben inmern Wehrt von 3 Liv. 14 G. [22 gr. 23 A]; mabrend 324 Gran [320f2] Eichen], vom Schalt unfter Thaler, in fich nun 3 Liv. u S. [20 gr. 44 A] wehrt find."

"Aber, der Wehrt von beiberlei Silber, wenn daffelbe als Runge betrachtet mirb, und die Munteffen und die Landesherrlichen Goverhame mit tragen soll, erhalt einigen Zumachs über dag bloße Rasterial; und daher gilt z Mark Silber, bestehend aus & Thalerstuden von & Liver und aus z Zwölfsonsstücken, durch Landesherrliche Macht, im Handel und Wandel, 49 Liv. 16 G. [12 rthl. 10 gr. 94 9]: das beißt, z Liv. 7 G. [48 gr. 1] 9] mehr, als eine andre, ungemuntte, Mark von der Beschassubeit.unster Thaler." Anf diese Erhöhung des Wehrtes muß man Mussisch nehmen, wenn man wissen will, wieviel ein solches Tetradrachmon nach unserer gegenwärtigen Rüns aus gelten murbe.

Nus Orn. Eillet's Untersuchungen erhellet: haß eine Mark von Betradrachmen, beren jedes 324 Gran [32013] Eschen] woge, und un Deniers 20 Gran [15 Loth 14 Gran] fein hielte, ist im handel 24 Lin. 3 G. 9D. [13 1thl. 13 gr.] gelten würde; jedes Betradrach, mon, 3 Liv. 16 G. [21 gr. 9] H]; jede Drachme, 19 Sous [5 gr. 24 N]; und das Balent, 5700 Liver [1425 rths].

Biegt bas Tetrabrachmon 328 Gran [32414; Efchen], und bie Drachme, &2 [81273 Efchen]; fo mirb fie 1965. und ungefahr 3 Den. [5 gr. 913 8] gegolten haben, und bas Calent beinabe 5775 Liv. 1442 rthl. 18 gr.].

Bei 332 Gran [322]- Efchen] auf bas Tetrabrachmon, wurde bie 83 Gran [822] Efchen] wiegende Drachme 19 S. und ungefahr ... Den. [5 gr. 10] S.] getten, und bas Calent beinahe 5850 Liv. [1462 thir. 12 gr.].

<sup>% (</sup>Gan; feines ober raines Gilber ift, nach Frangoficher Beftimmungsart, bas von 12 Denierd; und, nach Denticher, bas 16 löttige. I Denier bat 24 Grains; I both, 18 Gran: folglich ift bas feinfts, nach beiben Bestimmunges arren, immer von 228 Gran. Es fehlten alfo bem Drachmenfilber, um völlig veln ju fein, nur 4 Grane.]

Bet 336 Gran [3324. Eichen] auf das Betradrachmon, und 24 E854. Eichen] auf die Drachme, wurde die lettere 19 Cous 9 Den. [5 gr. 114. 9.] gelten, und das Salent ungefahr 5925 Lin. T1481 rthl. 6 gr.].

Seben wir enblich bem Tetrabrachmon 340 Gran [336if Efcen], und der Drachme 85 [842 Efch.] ; so ift der Wehrt berfelben ungefahr x Liver [6 gr.], und des Talents ungefahr 6000 Liv. [1500 trhi.]

Es bebarf nicht erft angezeigt ju werben, baf, wenn man bem Letrabrachmon ein geringeres Sewicht beilegt, ber Wehrt ber Drachme und bes Lalentes in eben bem Berhaltniffe abnehmen wurde.

2. Spätere Letrabrachmen. Sie maren 4 ober 5 Jahr hunderte burch gangbar. Es giebt ihrer eine bei weitem größere Anjahl, als berer von der vorigen Art; und fie unterscheiden fich won denselben durch die Beftalt, die Arbeit, die Monpgrammen, die Namen der Obrigkeit, und andere Besonderheiten auf der Redzeseite, vozzüglich aber durch die reichen Zierrathen an dem Minew venkopf. Man kann sogar vermuthen, daß die Stämpelschneiber diesen Aopf nach der berühmten Bilbsalle auf der Arbenischen Aufgeichneten. Vausanias (lib. 2. cap. 24. p. 57) bemerkt, daß, unter andern Bergierungen, Phibias einen Breif auf jeder Seite des Delemes der Göttlun abgebildet hatte; und bieses Zeichen erscheint wirke lich auf den Letradrachmen nach der Zeit dieses Kunftlers, niemals auf den Alteren.

Wir haben dieser Tetrabrachmen, wovon bier die Rebe ift, 160 vewogen. Die Königliche Sammlung besigt deven über 120. Die schnigliche Sammlung besigt deven über 120. Die schwerften, aber in geringer Anjabl, betragen 320 Gram [316448 Eschu]; die gewöhnlichern 315 [311443 Esch.], 314 [310444 Esch.], 313 [309444 Esch.], 312 [308444 Esch.], 310 [306443 Esch.], 306 [302444 Esch.], u. s. etwas mehr ober weniger, nach dem werschiedenen Grade ihrer Erhaltung. Auch finden sich einige von sehr viel geringerem Gewicht, weil man ihr Korn verschlechtere hatze.

Unter mehr als 90 Letrabrachmen, welche in ber, mit großer Borgfalt in England herausgegebenen, Sammlung ber Stabtemun, gen bes D. hunter, mit ihrem Gewicht befchrieben finb, wirgen p

soet.s über: 320 Franck fliche Eran [816] of Efcen]. Mutes andern micht eines welches die Mauen Mentor und Moldion zeigt, 2714 Mann Englisch, ober ungefibr 331. Gran unsere Gewichts [3225474 E.] zeine um so auffallendere Abweichung, ba von fünf andern Stüden in dieser Sammlung mit dem nehmlichen Namen das fätfte nur pungefähr 312 unfrer Grane [314!\$? E.] wiegt, und has schwächste nur. 312 [308!\$? E.], gerade wie ein abnliches Stück in dem Königl. Kabinett. Ich hatte Orn. Combe, dem Derausgeber jener vortrefficen Sammlung, barüber meine Verwunderung vezeigt. Er hat die Gütz gehabt, vas Sewicht des Letradrachmen, wovon ich rede, in prüfen, und hat es richtig befunden. Dies Stück würde höch kens beweisen, daß in dem Sewicht der Münze eine Vermehrung vorfüng, releiche aber abne Kulgen blieb.

Iwar haben die melften Letrabeachmen burch bas hernberbris gen und burch andre Jufalle gelitten; boch tann man, bei ber allger meinen Aebersicht, nicht anders als ertennen; das bas Schrot det Silbermunien sich verriugert hatte. Geschäh bies nach und nach bei welcher Granze blieb es ffebu? Dieses lägt sich um so schwerer bestimmen, ba bei Ntilusstütten von ver nehmtichen Zeit sich balb eine sehr auffallende Gleichsbringkeit des Gewichtes, balb ein nicht minder auffallender Unterschied zeigt. Unter Vrei Letrabrachmen, mit den Namen Phanotles und Abllodius (Hunter's Sammlung; S. 54), balt das eine 253 Gran, das andere 253\frac{1}{2}, ind das britte 253\frac{1}{2}, Englisch Gewicht! nach Französischen Franzen, ungesahr 308\frac{1}{2}, 309 [304\frac{1}{2}, 305\frac{1}{2}\frac{1}{2}, 305\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}} Eschen]; während nenn anderer mit den Namen Nessonab was dragefahr 305\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}} eschen bis 305\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}} absehr men (Sbestaf. S. 52).

Außer ben Bufallen, welche allenthalben bas Gewicht ber alten Mangen verringert haben, fcheint es noch, als wenn die Griechischen Mangmeister, welche eine bestimmte Babi Drachnen aus der Mine voer bem Talent mangen mußten, wie die unfrigen so und so viel Bwölffousftacke aus der Mart, es nicht fo genau mit der Ausgleich dung aller einzelnen Stude nahmen, wie man bies heut zu Enge

Bol ben Nachforfdungen, welche mich bier beschäftigen, finds wan fic noch bie's eine anbre Echwarigfeit aufgebalten., Des

Arbenifden Letrabtachmen fehlt bie Beftimmung ber Beit; und ich Leune nur eines, beffen Ausmunjung man auf einen fichern Zeitounte anfenen fann. Der Eprann Ariffion ließ es folagen, welcher im 3. 28 por Chr. Geb. Arben, welches er in Mithribats Namen ein genommen batte, gegen ben belagernben Gulla vertheibinte. geiget duf ber einen Seite bas Minervenhaupt; auf ber andern einen Stern in einem Salbenmonde, wie auf Mithribate Rungen. I'm biefes Bild, febn bie Ramen biefes Ronigs, Athens, und Ariftions. Es befindet fich in bet Buntetichen Sammlung. Gr. Combe, an ben ich mich manbte um bas Gemicht ju erfahren, bat bie Gefällige felt gehabt, die Dube biefer Unterfucbung in abernehmen, und mir au fdreiben, bag bas Duniffult 254 Englifche Gran wiegt, welche 309tai Franiofifchen Granen [306273 Efchen] gleich tommen. 3mei Detrabrachmen aus dem nehmlichen Rabinett, auf welchen ber Dar men Biefes feiben Ariftione fich nebft zwei andern Ramen finbet. wie den thifchen 313 und 314 Fromt. Gran [30918; und 31029; Efchen].

Bei so vielen Berschiedenheiten, worauf ich mich bier nicht einslaffen tann, habe ich geglaubt, eine Mitteljahl wählen zu muffen. Wir haben gesehn, daß, vor und zu Perlkled's Zeiten, die Orachme 81, 82, und sogn 83 Gran [80.33, 81.33, und 82.34 Eschen] bielt. Ich nehme an, daß sie im folgenden Jahrhundert, in welches ich Anacharsis's Reise seize, auf 79 Gran [1823, C.] gefallen war; welches für das Letradrachmon 316 Gran [31213, C.] giebt. Bef dieser Bekimmung din ich kehn geblieben, weil die meisten gut exphaltenen Letradrachmen sich derselben nabern.

.Es scheint, daß man, bei Verminderung des Schrotes, auch bas Korn bes Letradrachmons verringert hat. In dieser Sinsicht, laffen fich aber nicht viele Versuche anstellen. Dr. Lillet hat die Gine gehabt; zwei Setradrachmen auf die Rapelle zu bringen. Das eine wog-31 und ungesahr & Gran 2300-183. Sichen; bas andere, 310. [366223 E.]. Das erfte ward 12 Deniers 12 Gran [15 Loch 6 Gran] fein befunden, und hatte folgtich nur Liftel Jusag 1); das andere hielt il Den. 9 Gran [15 Loch 3 Gran] fein.

Beun man bem Letrabrachmon 316 Gran [319143 Efchen] an Gewicht, und 11 Den. 12 Gr. [15 Loth 6 Gr.] an Beine r giebr?

<sup>\*). [</sup>Das Siber war nicht gang rein, hatte nicht 288 Gran (man freben S. LXXIV die Rote , sondern nur 276. Die 12 Gran unedjen Meistled, womig : es versest war, find der 24ste Theil bon 288.]

so galt die Opacinus, wie Dr. Eillet befunden bat, us Gond & Dee: nier unfeer Runge. [c gr. 47 9,1. Wir übergeben diesen Bruch bes Deniers; und sagen, daß, nach der sehr wahrscheinlichen Aus. nahme dieses Schrotes und Kornes, das Kalent 5400 Liv, unsterigigen Münze [1350 rthk.] galt. Zuszlege dieser Berechnung, in die machstehnde Casel entworsen. Wolte man, dei demselben Korne, dem Ketradrachmon nur 312 Gran [308242 Cschen] an Schrot gesben, so würde die Orachme, von 78 Gran [77243 C.], nur 17 Sons 9 Den. [5 gr. 42 9.], und das Kalent 53ns Liv. [1331 thir. 6 gr.] hetragen. Also verringert oder erböhmt die Verminderung oder die Vermehrung nur 1 Gran [ungesähr 273 Cschel suf die Orachme, den Wehrt derselben um 3 Deniers [ungesähr 273 P.], und des Kalentes um 75 Liv. [13 thir. 18 gr.] Aber einerlei Korn wird immer bierbei vorausgesent.

tim ein noch genaueres Verhältnis biefer Mungen gegen bie unfrigen beraudjubringen, mußte man den gegenfeitigen Wehrt bet Waaren vergleichen. Aber ich fand soviel Schwankendes bei dem Preisen und fo wenig hulfe harüber bei den alten Schrifte ftellern, daß ich diese Arbeit aufgegeben habe. Hebrigens tam esfur die Lafel, welche ich hier liefere, pur auf eine allgemeine Undaherung au.

Sie fenet, wie gefast, eine Drachme 79 Gran [782%, Cichen] fcmer, und zu Deniers zu Gran [15 Loth 6 Gran] fein, vorans; und begieht fich bloß auf die zweite Art von Betrabrachmen.

| Drachme                     |       | Livet.   | Sons.       | Athlr.        | gr. | <b>,9.</b>       |
|-----------------------------|-------|----------|-------------|---------------|-----|------------------|
| Eine Drachme                | ٠.,   | _        | 18.         | -             | 5   | 1414             |
| Ein Obolus, ber Gte Theil b | er Dr | афте     | <b>3.</b>   |               | -   | roj.             |
| . Dradmen                   |       | I,       | 16.         |               | 10  | 9}.              |
| 3                           |       | ۵,       | 14.         | . <del></del> | 16  | # <b>}</b>       |
| •                           | • •   | 3        | 12.         |               | 21  | 71.              |
| s                           |       | 4        | 10.         | T.            | 3   | —                |
| 6                           |       | <b>.</b> | 8.          | İ             | *   | 41.              |
| 7                           |       | 6.       | € ,         | . 1           | 13  | 91.              |
|                             |       | 7        | 4           | I             | 19  | 27.              |
| <b>y</b>                    | • •   | 8        | <b>, 2,</b> | ₿ '           | -   | 7 <del>1</del> . |
| 20                          |       |          | ,           | <b>a</b> `,   | 6   | ,                |

| Predime. :     | Liver.   | Sous.        |          | Rthit.     | <b>st.</b> .1 | <b>S</b> .       |
|----------------|----------|--------------|----------|------------|---------------|------------------|
| II             | :9       | 18           |          | 2          | 21            | 42.              |
| 19             |          | 16           |          | .2         | 16            | 91.              |
| \$3            | 11 .     | 34           |          | .g .       | 22            | 22               |
| 14             | 12       | 12           | ,        | .3 .       | 3             | 71.              |
| •              | 12       | 10           |          | .3         | ý             | -                |
| 16             | 14.      |              |          |            | 34            | 44.              |
| 17             | •        | .6           |          | 3.         | 29            | 91               |
| 18             | 16       | 4            |          | 4          | 1             | 28.              |
| 19             |          |              |          | 4          | 6             | 71.              |
| <b>a</b> 0 , . | -        |              |          | 4          | 12            | <del></del> .    |
| 9I V           |          | 18           |          | 4          | 17            | 47,              |
| 93             |          | 16           |          | 4          | 82 .          | 91.              |
| 23             | , -      | 14           |          | <b>3</b> . | .4            | 27.              |
| 24             |          | 19           | • • •    | 5          | 9             | 71.              |
| 25             |          | 10           |          | 5          | 25            | <b>—</b> ,       |
| 26             |          | 8            |          | Š          | 20            | 41.              |
| 27 '           | -        | 6            |          | 6          | 1             | 91.              |
| <b>48</b>      | 25       | 4            |          | .6         | 7.            | 23.              |
| 29             |          | <b>a</b> .,, |          | .6         | IS.           | 7 <del>1</del> . |
| 30 ,           | 27       |              |          | 6          | 41            | _                |
| 31 ,           | _ •      |              |          | 6          | 83.           | 48.              |
| 32             |          | 16           |          | 7          | 4.            | 91.              |
| 33             | 29       | 14           |          | 7          | 10.           | <b>8</b> .       |
| 34             | 30       | 12           |          | 7          | 15.           | 77.              |
| 35             | 31       | 10           | • • •    | 7 .        | 81            | -                |
| 36             | 32       | <b>.</b>     |          |            | <b>3</b> .    | 48-              |
| 37             | 33       | 6            |          | 8          | .7.           | 91.              |
| 38             | • • 34 • | . 4          | • • .    | 4.         | 13.           | 42.              |
| 39             | 35       |              |          | 4.         | 28            | 71.              |
| 40 ,           | 36 .     |              |          | 9.         | <b>-</b> ,    | -                |
| 4I             | 36       | 18           |          | 9.         | . \$          | 47.              |
| 43             | 37       | 16 , ,       |          |            | 10            | 9}.              |
| 49             | 38 .     | 14           |          | 9          | 16.           | aţ.              |
| 44 • • •       | 39 .     | 12           |          | <b>9</b> . | 21 .          | zi.              |
| 45             | 40 .     | 19           |          | 10         | 3             | <del>-</del>     |
| 46             | 4E .     | 8            |          | 10         | 8             | 47.              |
| <b>47</b>      | 43       | 6.,.         | :        | 10         | 13            | 91.              |
| 48             | 43       | #            |          | 20 .       | 19            | 4                |
| 49             | 44       | 2            | . • • •  | 1.1        |               | 71.              |
| 50             | 45       |              |          | 1.1        | 6             | <b></b>          |
| \$1            | 45       | . 18         | ·        | 11 .       | 11            | 43               |
| 58 , ,         |          | 16           | <b>:</b> | 13 .       | 16            | 91.              |
| 53             | 47       | 24 , ,       |          | 11 .       | 82            | AF.              |
| 54             |          |              | k        | ¥          | . 🛊           | 21               |
| •              |          |              |          |            |               | -                |

| Dragiten     | :: : <b>Sb</b> oer. | Sous                  | ~Bthl    | r, gr.        | .42: 2                                            |
|--------------|---------------------|-----------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|
| 55.71%       | · 49                | . 10                  | 19       | . 9.          | ,·                                                |
| 56           | 50                  | . 8                   |          | . 14.         | 43.1                                              |
| 57.7 4 45 4  | · P· SI             | 6                     | 13       | . 19.         | 9}                                                |
| 58. 7        | . 7. 52             | . 4                   | 13       | . 1.          | ₽Ž.                                               |
| 59           | 53                  | 2 . ,                 |          |               | 71.                                               |
| 60 4         | · i                 |                       |          | . 12.         | <del></del> . (                                   |
| 61           | 54                  |                       | -        | •             |                                                   |
| 62: • •      | \$5                 |                       |          |               |                                                   |
| 63           | . 1 56              |                       |          |               |                                                   |
| 64. • • •    | · > 57              |                       |          | -             |                                                   |
| 65.4         | . ,. 58             | 01 .                  |          | -             | <del></del> •' -                                  |
| 66           | 59                  |                       |          |               |                                                   |
| 67           | . i. 60             |                       |          |               | 93.                                               |
| 68           | 61                  | -                     | -        | •             |                                                   |
| 69           | • •                 | . <b></b>             |          |               | 73.                                               |
| 70.          | 63                  |                       | -        | -             | <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del> |
| 71           | 63                  |                       | 15       | 43            | 45. P                                             |
| 72.14        | . \ 64              |                       |          |               |                                                   |
| 73.1.        |                     | / <b>34</b> ~         | 16       | -             | 22.                                               |
| 74           |                     | . 12                  | 16       |               | - •                                               |
| 75.14        |                     | . 10                  |          |               |                                                   |
| 76.13 .4 .   | • • •               | . • <b>\$</b> i • • • | 17       | . \$          | 41.                                               |
| 77-1 15      | . 5. 69             | 6. , .                | 17       | -             | 93.                                               |
| 78.52 . 54   | 70                  | .4. • •               | 17       | •             | 23.                                               |
| 79- ♥ • •    | 7.1                 | å ·                   |          | -             | 7 \$ ·                                            |
| 80. +        | • ~ ,               |                       | 18       |               |                                                   |
| 81. · · ·    | . 5 73              | 18                    | ' '. 18  | •             | • •                                               |
| 83           | 7.3                 |                       | . , . 18 |               | 9}.÷↑<br>\$}.                                     |
| 83           |                     | . 14                  | 18       | -             |                                                   |
| 84-7         |                     | . 12                  | ., 18    |               |                                                   |
| 85.40 + 4+   | • • •               |                       | 19       | . 3.          |                                                   |
| 16 R         |                     | <b>8</b>              | 19       |               | • •                                               |
| 87           |                     | 6,                    |          | . 13<br>. 19. |                                                   |
| 88           |                     | . 4                   | 19       | -             | -                                                 |
| 89. * • • •  | • • •               |                       |          | . 6.          |                                                   |
| 90. 7 . 4    | . q. 81             | . 18                  |          | •             |                                                   |
| 91.46 .34    |                     |                       |          |               | **                                                |
| 99.:: . 1    | , 4 82              |                       |          | 23 .          | * -                                               |
| 93.15        | 83                  | 14                    | 20       | . 3           | 75.                                               |
| 94.5         | 84                  | 10                    | •        | 9             | <del></del> ,:/                                   |
| 95.14        | . 4. 88             | <b>8</b>              | •        | . y.<br>14    | 42.                                               |
| 96 ;;        | , t 86              | •                     |          | 19.           | • :                                               |
| 97           | . 4- 87             |                       |          | . 1           | 95.<br>9 <del>1</del> .                           |
| 88 - 4, 4 40 | · ~ 86              | • • • • • • •         |          | . •           | Drach,                                            |

| Dradmen.      |              | Liver. Sous.        | Mtble. gr. 9,          |   |
|---------------|--------------|---------------------|------------------------|---|
| 99            |              | 89 2                | 22 6 7                 |   |
| 100 Orachi    | uen oder 1 D | line 90             | 22 12 -                | • |
| 200 Dr. 60.   | 2 Minen .    | • • • 180           | 45                     | • |
| 200 Dr. 9d.   | 3 Minen .    | 270 -               | 67 12 -                | • |
| •             | 4 Minen .    | •                   |                        | • |
|               | 5 Minen .    |                     |                        | ٠ |
|               | 6Minen .     |                     | Its 12                 | ٠ |
|               | 7 Minen .    | 600                 | 135 — —                | ٠ |
|               | 8 Minen .    |                     | · · I57 12             | • |
|               |              |                     | 180                    | ٠ |
|               | 9 Minen .    |                     | . 201 12               | ٠ |
|               | 10 Minen .   |                     | . 225                  | • |
| /2000 Dr. od. |              |                     | . 450                  |   |
| 3000 Dr. od.  |              |                     | . 675                  |   |
| 4000 Pr. 0d.  |              |                     | . 900 — —              |   |
| 5000 Dr. od.  | 50 Minen .   | . 4500              | 1125                   |   |
| 6000 Dr. od.  | 60 Minen m   | achen Ein Talent au | 6.                     |   |
|               | •            | • • •               |                        |   |
| Calente.      | •            | ( .                 |                        |   |
| · I · · ·     |              | 5400                | 1350                   | , |
| 3             |              | . 16300 —           | 2700                   | ż |
| 4             | • • • •      | . 16300 —           | 4050 — —,<br>5400 — —, |   |
| \$ , , ,      |              | 27000               | 6750                   |   |
| 6             | • • • •      | . 32400 —           | 8100                   |   |
| 7             |              | 37800               | 9450                   |   |
| 8             |              | . 43200             | 10800,                 |   |
| 9             |              | . 48600             | 12150                  |   |
| 10            | · · · · ·    |                     | 13500                  |   |
| 11 , , ,      |              | . 59400 , ,         | 14850 — —.             |   |
| .13           |              |                     | 16200 — —.             |   |
| 14            |              | . 70200             | 18900                  |   |
| 15            |              | . 81000             | 20250                  |   |
| 16            |              | . 86400             | 21600                  |   |
| 17            |              | . 91800             | 22950                  |   |
| 18            |              | , 97200             | 24300                  |   |
| 19            | • • • • •    | 102600              | 25650                  |   |
| 20            | • • • • •    | 108000              | 27000                  |   |
| 25            | • • • • •    | 135000              | 33750                  |   |
| 30<br>40      |              | 162000 —            | 40500                  |   |
| Siebenter     | Theil.       | #10000              | \$4000                 |   |
|               | ~4           | ŧ                   |                        |   |

#### LXXXII

| Calente.     |     |    |   |     |     | Liver.                |     |   | - |   | Thaler.     |
|--------------|-----|----|---|-----|-----|-----------------------|-----|---|---|---|-------------|
| f0 ,         |     |    |   | • · |     | 270000                |     | ٠ |   | • | . 67500.    |
| 60 .         |     |    | • |     | . • | 324000                |     | ٠ | • | • | . 81000.    |
| 70 .         | •   |    |   |     | •   | 378000                | •   | • | ٠ |   | 94500.      |
| <b>3</b> 0 . |     |    | • | •   | •   | 432000                | •   | • | • | • | . 108000.   |
| 90 .         | •   |    | • | •   | •   | 486000                | •   | • | • | • | . 121500.   |
| 100 .        |     |    | ٠ | •   | •   | 540000                | •   | • | • | • | . 13500ò.   |
| g00 .        |     |    | • | •   | I   | ,080,000              | •   | • | • | ٠ | . 270000.   |
| 300 .        |     | ,  | ٠ | ė   | 1   | ,62p,000              | ٠   | ٠ | • | • | 405000.     |
| 400 .        |     |    | • | ·   | 2   | ,160,000              | •   | • | • | • | . 540000,   |
| 500 .        |     |    | ٠ | •   | 2   | ,700,000              | ٠   | • | • | ٠ | 675000.     |
| 600 .        |     |    | ٠ | •   | 3   | ,240,000              | ٠.  | ٠ | • | ٠ | . 810000.   |
| 700 .        |     |    | • |     | 3   | ,78 <b>0,00</b> 0     | •   | • | ٠ | • | . 945000.   |
| 800 .        | , , |    | • | •   |     | ,329,000              | •   | • | • | • | 1,080,000.  |
| 900          | ,   | •  | • | . • | 4   | ,860,000              | •   | • | ٠ | • | 1,215,000.  |
| 1000         | •   | •  | ٠ | •   | 5   | ,400,000              | •   | • | • | ٠ | 1,350,000.  |
| 9000         | •   | •  | • | •   | IC  | 0,800,0 <del>00</del> | •   | • | • | ٠ | 2,700,000.  |
| 3000         | •   | •, | • | •   | 16  | 5,200,000             | •   | • | ٠ | ٠ | 4,050,000   |
| 4000         | •   | •  | • | ٠   | 21  | 1,600 <u>,</u> 000    | •   | • | • | • | 5,400,000,  |
| 5000         | •   | •  | • | •   | 37  | 7,000,000             | •   | • | • | • | 6,750,000.  |
| 6000         | •   | ٠  | • | •   | 32  | 2,400,000             | ٠ , | • | ٠ | • | 8,100,000.  |
| 7000         | ٠   | •  | ٠ | •   | 37  | 7,800,000             | ٠.  | • | • | • | 9,450,000.  |
| 8000         | ٠   | •  | ٠ |     |     | 3,800,000             |     | • | • | ٠ | 10,800,000. |
| 9000         | •   | ٠  | ٠ |     |     | 8,600,000             |     | • | ٠ | • | 12,150,000, |
| 10000        | •   | •  | • | •   | 5   | 4,000,000             | ,   |   |   | ٠ | 13,500,000. |

# Zwolfte Tafel.

Berhaltniß bes Griechischen Gewichtes gegen bas

Das Attische Kalent wog 60 Minen ober 6000 Drachmen; bie Mine, hundert Orachmen. Wir nehmen immer an (man f. S. LXXVIII), daß die Orachme 79 Pariser Gran wog. — Bei une, wiegt das Gros oder Quentchen 72 Gran; die Unje, 8 Quentchen enthaltend, 576 Gran; die Mark, aus 8 Unjen bestebend, 460g Gran; das Pfund endlich, welches 2 Mark halt, wiegt 9216 Gran.

Die Bergleichung geschieht mit bem in Dentschland befanntes ften, bem Rollnifchen, Gewicht. Der geringe Unterfchieb beffelben gegen bas Berlinische Gewicht ift oben (G. Lxx1) angezeigt. bier nicht fewohl vom Gold: und Gilber: als vom Sandelegewicht, Die Rebe ift; fo haben mir bie lette Gintheilung in Sollanbifche Af porgejogen. Das Rollnifche Pfund bat 2 Mart; die Mart, 8 11n. gen; bie Unje, 2 loth; bas loth, 4 Quentchen; bas Quentchen, 4 Pfennig; ber Pfennig, a Seller; ber Beller, 9 28. theilung in Pfund (9728 Af), Loth (304 Af), Quentchen (76 Af), und Af felbft, wird binlanglich fein. - Die Rollnische Mart ente balt 4400 Frangefifche Gran, und 4864 Sollandische Af. bestimmt bas Berbaltnif smifden beiben Gemichten. Die Griecht fche Dradime, ju 79 Gran (ober I Quentchen 7 Gran) berechnet, giebt alfo 87:37; Af; da es hier aber doch nur um eine Annaherung ju thun ift, fo bat man ben legten Bruch in 2013 vermanbelt, und folglich I Quentchen It Ag erhalten. Diefer unbedeutenbe Infan, welcher einen fleinern, und baber bequemern Bruch giebt, beträgt auf 6000 Drachmen ober Gin Talent mehr nicht als 14% AB.]

|            |     |               |   |          | _        |            |            |            |                |       | •              | •                                |
|------------|-----|---------------|---|----------|----------|------------|------------|------------|----------------|-------|----------------|----------------------------------|
| <b>Dta</b> | 4   | - T           |   | ·        |          | larife     | Luent:     | #****      | <b>M</b> frank |       | Unifc          | 4                                |
| AL.        |     | € <b>m</b> •, | 7 | yaas.    | Marr.    | mus.       | chen.      | Gran.      | Pjane.         | EOCĄ. | Quent:<br>Oen. | Soll. Mg.                        |
| 1          | •   | • '           | • | <b>—</b> | -        | -          | 1          | 7.         | -              | -     | 1              | 11 <del>1</del> .                |
| 2          | •   | •             | • |          | _        | _          | 2          | 14,        | -              | _     | 2              | 92 <del>7</del> .                |
| 3          | •   | •             | • | _        | ~        | -          | 3          | \$1.       | _              | _     | 3              | 34-                              |
| 4          | •   | •             | • | _        | -        | -          | 4          | 28.        |                | 1     | _              | 45}.                             |
| 5          | •   | •             | • | -        |          |            | 5          | 35.        |                | I     | I              | 56 <del>3</del> .                |
| 6          | •   | •             | • |          |          | _          | 6          | 42.        |                | I     | 2              | 68.                              |
| 7          | •   | •             | • | ~        |          | _          | 7          | 49.        |                | 2     |                | 3 <u>r</u> .                     |
| 8          | •   | ٠             | • |          | _        | I          |            | 56.        |                | 2     | 1              | 143.                             |
| 9<br>10    | •   | •             | • | _        | _        | 1          | .1         | 63.        |                | 2     | 2              | 26.                              |
| 11         | •   | •             | • |          |          | I<br>1     |            | 70.        | _              | 2     | 3              | 37 ½.                            |
| 12         | •   | ٠.            | • | _        | _        | 1          | 4          | 5.         | -              | 3     |                | 48 <del>1</del> .                |
| 13         | •   | •             | • | _        | _        | ı          | 5          | 12.        | _              | 3     | I              | 60                               |
| 14         | •   | •             | • | _        | _        | 1          | 7          | 19.<br>26. | _              | 3     | 2              | 71½.                             |
| 15         | •   | •             | • | _ ′      | _        | 2          | γ<br>      | 33.        | _              | 4     | .1             | 6 <del>3</del> .                 |
| 16         | :   | •             | : | _        |          | 2          | 1          | 40.        | _              | 4     | 2              | 18.<br>29 ½.                     |
| 17         |     |               | : |          |          | 2          | 2          | 47.        | -              | 4     | 3              | 293.<br>40₹.                     |
| 12         | •   | :             | • |          |          | 3          | 3          | 54.        | -              | 5     | -              | φυ <sub>γ</sub> .<br>52.         |
| 19         |     |               |   | _        | -        | 2          | 4          | 61.        |                | 5     |                | 63 <del>[</del> .                |
| 10         | :   | •             | ٠ | -        |          |            | <b>5</b> . | 68.        | -              | 5     | 2              | 74 <del>1</del> .                |
| 21         |     |               |   |          |          | 2          | 7          | 3.         | ·              | 6     |                | 773.<br>IÒ.                      |
| 22         |     |               |   | _        |          | 3          | -          | 10.        | -              | 6     | í              | 21 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> . |
| 23         | ٠   |               |   | _        |          | 3          | I          | 17.        | -              | 6     | 2              | 32 <del>§</del> .                |
| 24         |     |               |   |          |          | 3          | 2          | 24.        |                | 6     | 3              | 44.                              |
| 25         |     | ٠             |   | _        |          | 3          | 3 .        | 31.        |                | 7     | <u> </u>       | 55 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> . |
| 26         | ٠   | ٠             | ٠ | -        |          | 3          | 4          | 38.        |                | 7     | I              | 66 <del>3</del> ,                |
| 27         | ٠   | ٠             | ٠ | _        | -        | 3          | 5          | 45.        |                | 7     | 3              | 2.                               |
| # □        | ٠   | ٠             | ٠ |          | -        | 3          | 6          | 52.        |                | 8     | <b></b>        | 131.                             |
| 29         | ÷   | ٠             | ٠ | -        |          | 3          | 7          | 59.        |                | 8     | I              | 242.                             |
| 30         | ٠   | ٠             | ٠ |          |          | 4          |            | 66.        | _              | 8     | 2              | 36.                              |
| 31         | ٠   | •             | ٠ |          |          | 4          | 4          | T.         | -              | 8     | 3              | 47 1.                            |
| 32         | ٠   | •             | ٠ |          | -        | 4          | 3          | 8.         | _              | 9     | <del></del>    | 583.                             |
| 33         | ٠   | ٠             | • | _        |          | 4          | 4          | 15.        |                | . 9   | I              | 70.                              |
| 34         | •   | ٠             |   | _        |          | 4          | 5          | 22.        | -              | 9.    | 3              | 54.                              |
| 35         | . • |               | • | _        |          | 4          | 6          | 29.        | <u> </u>       | 10    |                | 164.                             |
| -          | ٠   | •             | • |          |          | 4          | 7          | 36.        |                | 10    | I              | 28.                              |
| 37<br>38   | ٠   | •             | ٠ | _        |          | . <b>S</b> | 1          | 43.        |                | 10    | , 2            | 39 <u>1</u> .                    |
| 39         | ٠   | •             | • | _        | _        | 5          | á          | 50.        |                | 10    | 3              | 50 <del>1</del> .                |
| 40         | •   | ,             | ٠ | _        | _        | 3          | 3          | 57.<br>64. |                | II    | <del></del>    | 62.                              |
| 41         | •   | •             | • |          | _        | 5          | 3<br>4     | 94.<br>71. |                | 11    | I              | 731.                             |
| 44         |     | :             | • |          | <u> </u> | 5          | 6          | 6.         |                | 11    | 3              | 87.                              |
| 43         |     |               |   |          | -        | 1          | 7          | 13.        | _              | 12    | _              | 20.                              |
|            | *   | •             | • | •        | -        |            | •          | -7.        | _              | 12    | 1              | 314,                             |

| Drachmen. Brand. Mark. time. Quents Gran. Opts.  44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •         | 9        | <b>Divilô</b> L |            |       |             |       |      |       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|-------|-------------|-------|------|-------|-------------------|
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dradymen. | Pfund.   |                 |            | Quen: | t: Gran.    | Pfunt |      | Queni | . Sou. 215.       |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44        | -        | -               | 6          |       | 20.         | _     | 12   | 3     | 423.              |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45        |          | -               | 6          | 1     | 27.         |       | 12   | 3     |                   |
| 48. — — 6 4 48. — 13 3 12.  49 — — 6 5 55. — 14 — 235.  50 — — 6 6 62. — 14 7 348.  60 — I — I 60. — 17 — 78.  70 — I I 4 58. — 20 — 395.  80 — I 2 7 56. — 22 3 708.  90 — I 4 2 54. — 25 3 32.  100 (*) — I 5 5 52. — 28 2 697.  2 Minen I I 3 3 32. I 25 I 664.  3 . 2 I I 1 12. 2 22 — 56.  4 . 3 — 6 6 64. 3 18 3 495.  5 . 4 — 4 4 44. 4 15 2 448.  6 . 5 — 2 2 24. 5 12 I 36.  7 . 6 — — — 4 6 9 — 295.  8 . 6 I 5 5 56. 7 5 3 227.  11 . 9 — 6 6 68. 9 28 — 27.  12 . 10 — 4 4 48. 10 24 2 72.  13 . 11 — 2 2 28. II 21 I 655.  14 . 12 — — 8. 12 18 — 587.  15 . 12 I 5 5 60. I3 14 3 52.  16 . 23 I 3 3 40. 14 II 2 455.  17 . 14 I I I 20. I5 8 I 387.  18 . 15 — 6 7 — 16 5 — 32.  19 . 16 — 4 4 52. 17 I 3 255.  20 . 17 — 2 2 32. 17 30 2 187.  21 . 18 I 5 5 64. 19 24 — 55.  23 . 19 I 3 3 44. 20 20 2 747.  24 . 20 I I 24. 21 17 I 68.  25 . 21 — 6 7 4. 22 I4 — 615.  26 . 22 — 4 4 56. 23 10 3 547.                                                                                                                                                                                 | 46        |          | -               | 6          | 2     | . 34-       | -     | 13   | -     | 653.              |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47        | -        | · <del></del>   | _          | 3     |             | -     | 13   | 2     | <b></b>           |
| fo       —       —       6       6       62.       —       14       T       34\$.         fo       —       I       —       I       60.       —       27       —       78.         fo       —       I       I       4       58.       —       20       —       93\$.         go       —       I       4       2       54.       —       23       70\$.         go       —       I       4       2       54.       —       23       3       38.         go       —       I       4       2       54.       —       23       3       38.         go       —       I       3       3       32.       I       25       6       24       26\$.         go       —       I       3       3       32.       I       25       I       66\$.       64\$.       3       18       3       49\$.       66\$.       64\$.       3       18       3       49\$.       66\$.       64\$.       3       18       3       49\$.       66.       67       7       5       3       223\$.       1       3<                                                                                                                  | 48        | <b>-</b> | -               | 6.         | 4     | 48.1        | _     | 13   | 3     | 17.               |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49        | -        | _               | 6          | 5     | 55.         | . —   | 14   | _     |                   |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50        |          | -               | 6          | 6     | 62.         | -4    | 14   | : T   | 343.              |
| \$0—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60,,,     | -        | I               | -          | 1     | <b>60.</b>  | -     | 17   | ; —   |                   |
| 90— 1 4 2 54. — 25 3 38.  100 (°) — 1 5 5 52. — 28 2 697.  2 Minen 1 1 3 3 32. 1 25 1 643.  3 2 1 1 2 12. 2 22 — 56.  4 3 — 6 6 64. 3 18 3 497.  5 4 — 4 44. 4 15 2 428.  6 5 — 2 24. 5 12 1 36.  7 6 — — 4. 6 9 — 297.  8 6 1 5 5 56. 7 5 3 227.  9 7 1 3 3 36. 8 2 2 26.  10 8 1 1 1 16. 8 31 1 97.  11 9 — 6 6 68. 9 28 — 27.  12 10 — 4 4 48. 10 24 2 72.  13 11 — 2 2 28. 11 21 1 67.  14 12 — — 8. 12 18 — 587.  15 12 1 5 5 60. 13 14 3 52.  16 13 1 3 3 40. 14 11 2 451.  17 14 1 1 1 20. 15 8 1 38.  18 15 — 6 7 — 16 5 — 32.  19 16 — 4 4 52. 17 1 3 257.  20 17 — 2 2 32. 17 30 2 187.  21 18 — — 12. 18 27 1 12.  22 18 1 5 5 64. 19 24 — 57.  23 19 1 3 3 44. 20 20 2 747.  24 20 1 1 1 24. 21 17 1 68.  25 21 — 6 7 4. 22 14 — 617.  26 22 — 4 4 56. 23 10 3 547.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70 . , .  | -        | 1               | I          | . 4   | 58.         | -     | 20   | •     | 99¥-              |
| 100 (°) — I 5 5 52, — 28 8 697.  2 Minen I I 3 3 32. I 25 I 667.  3 . 2 I 1 I 12. 2 22 — 56.  4 . 3 — 6 6 6 64. 3 18 3 497.  5 . 4 — 4 4 44. 4 15 2 427.  6 . 5 — 2 2 24. 5 12 I 36.  7 . 6 — — 4 6 9 — 297.  8 . 6 I 5 5 56. 7 5 3 227.  9 . 7 I 3 3 36. 8 2 2 26.  10 . 8 I I I 16. 8 31 I 97.  11 . 9 — 6 6 68. 9 28 — 27.  12 . 10 — 4 4 48. 10 24 2 72.  13 . 11 — 2 2 28. II 21 I 677.  14 . 12 — — 8. 12 18 — 587.  15 . 12 I 5 60. I3 14 3 52.  16 . 13 I 3 3 40. 14 II 2 457.  17 . 14 I I 20. I5 8 I 387.  18 . 15 — 6 7 — 16 5 — 32.  19 . 16 — 4 4 52. 17 I 3 257.  20 . 17 — 2 2 32. 17 30 2 187.  21 . 18 — — 12. I8 27 I 12.  22 . 18 I 5 5 64. 19 24 — 57.  23 . 19 I 3 3 44. 20 20 2 747.  24 . 20 I I 1 24. 21 17 I 68.  25 . 21 — 6 7 4. 22 14 — 617.  26 . 22 — 4 4 56. 23 10 3 547.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80        |          | 1               |            | 7     | 56.         | -     | 22   | 3     | 70 <b>}</b> .     |
| 2 Minen 1 1 3 3 32. 1 25 1 663.  3 2 1 1 2 12. 2 22 — 56.  4 3 - 6 6 64. 3 18 3 495.  5 4 - 4 4 44. 4 15 2 428.  6 5 - 2 2 24. 5 12 1 36.  7 6 4. 6 9 - 295.  8 6 1 5 5 56. 7 5 3 228.  9 7 1 3 3 36. 8 2 2 26.  10 8 1 1 1 16. 8 31 1 92.  11 9 - 6 6 68. 9 28 — 28.  12 10 - 4 4 48. 10 24 2 72.  13 11 - 2 2 28. 11 21 1 675.  14 12 8. 12 18 — 585.  15 12 1 5 5 60. 13 14 3 52.  16 13 1 3 3 40. 14 11 2 451.  17 14 1 1 1 20. 15 8 1 383.  18 15 - 6 7 - 16 5 - 32.  19 16 - 4 4 52. 17 1 3 251.  20 17 - 2 2 32. 17 30 2 185.  21 18 3 - 12. 18 27 1 12.  22 18 1 5 5 64. 19 24 - 51.  23 19 1 3 3 44. 20 20 2 742.  24 20 1 1 1 24. 21 17 1 68.  25 21 - 6 7 4. 22 14 - 611.  26 22 - 4 4 56. 23 10 3 545.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90        | -        | 1               | 4          | 2     | 54.         | -     | 25.  | 3     | 3 <b>8</b> .      |
| 3 2 I I I I I I 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 (°)   |          | . 1             | <b>'</b> 5 | 5     | <b>5</b> 2, | -     | 28   | 3.    | . <b>69}.</b>     |
| 3 2 I I I I I I 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 Minen   | 11       | 1               | 3          | 3     | 32.         | . 1   | -25  | · 1   | 60j.              |
| 4       3       4       4       4       4       4       4       4       4       15       2       42\frac{1}{2}.         6       5       -       2       24       5       12       1       36.         7       .       6       -       -       -       4       6       9       -       29\frac{1}{2}.         8       .       6       1       5       5       56.       7       5       3       22\frac{2}{2}.         9       -       6       6       8       3       8       1       1       9\frac{1}{2}.         10       .       8       1       1       16       8       31       1       9\frac{1}{2}.         11       .       9       -       6       68.       9       28       -       2\frac{2}{2}.         12       .       10       -       4       48.       10       24       2       72a.         13       .       11       -       2       28.       11       21       1       65\frac{7}{2}.         14       .       12       -       -       8       1       18                                                                                                                     |           |          | · 1             | 1          | 1     | 12,         | . 2   | 22   | -     |                   |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -         |          | ·               | 6          | 6     | 64.         | 3     | 18   | 3     | ØI.               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •         |          | -               | 4          | 4     | •           |       | 15   | -     |                   |
| 7 6 — — — 4. 6 9 — 29 $\frac{1}{1}$ . 8 6 I 5 5 66. 7 5 3 22 $\frac{3}{1}$ . 9 7 I 3 3 36. 8 2 2 16. 10 8 I I I 16. 8 3I I 9 $\frac{1}{1}$ . 11 9 — 6 6 68. 9 28 — 2 $\frac{3}{1}$ . 12 10 — 4 4 48. 10 24 2 72. 13 11 — 2 2 28. II 2I I 65 $\frac{1}{1}$ . 14 12 — — 8. I2 18 — 58 $\frac{3}{1}$ . 15 12 I 5 5 60. I3 14 3 52. 16 13 I 3 3 40. 14 II 2 4 $\frac{1}{1}$ 2 45 $\frac{1}{1}$ . 17 14 I I I 20. I5 8 I 38 $\frac{3}{1}$ . 18 15 — 6 7 — 16 5 — 32. 19 16 — 4 4 52. 17 I 3 25 $\frac{1}{1}$ . 20 17 — 2 2 32. I7 30 2 18 $\frac{3}{1}$ . 21 18 — — — 12. I8 27 I 12. 22 18 I 5 5 64. 19 24 — 5 $\frac{1}{1}$ . 23 19 I 3 3 44. 20 20 2 74 $\frac{3}{1}$ . 24 20 I I I 24. 2I 17 I 68. 25 21 — 6 7 4. 22 I4 — 61 $\frac{1}{1}$ . 26 22 — 4 4 56. 23 10 3 54 $\frac{3}{1}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -         |          | <u> </u>        | •          | •     | • • •       | -     | 12   | I     | 36.               |
| 8. 6 I 5 5 56. 7 5 3 22½.  9. 7 I 3 3 36. 8 2 2 26.  10. 8 I I I 16. 8 3I I 9½.  11. 9 — 6 6 68. 9 28 — 2½.  12. 10 — 4 4 48. 10 24 2 72.  13. 1I — 2 2 28. II 2I I 6½.  14. 12 — — 8. 12 18 — 58½.  15. 12 I 5 5 60. I3 14 3 52.  16. 13 I 3 3 40. 14 II 2 4 4½.  17. 14 I I I 20. I5 8 I 38½.  18. 15 — 6 7 — 16 5 — 32.  19. 16 — 4 4 52. 17 I 3 25½.  20. 17 — 2 2 32. I7 30 2 18½.  21. 18 — — — 12. I8 27 I 12.  22. 18 I 5 5 64. 19 24 — 5½.  23. 19 I 3 3 44. 20 20 2 74½.  24. 20 I I I 24. 2I I7 I 68.  25. 21 — 6 7 4. 22 I4 — 61½.  26. 22 — 4 4 56. 23 10 3 54½.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · . ·     |          |                 |            | -     | -           | _     | 9    | _     | 29 F              |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 16       | ٠.              | 5          | 5     | •           | 7     |      | 3.    | - •               |
| 10.       8       1       1       16,       8       31       1 $9\frac{1}{2}$ .         11.       9       6       6       68.       9       28       — $9\frac{1}{2}$ .         12.       10       4       4       48.       10       24       2       72.         13.       11       —       2       2       28.       11       21       1       6 $\frac{1}{2}$ .         14.       12       —       —       8.       12       18       — $58\frac{1}{2}$ .         15.       12       1       5       5       60.       13       14       3       52.         16.       12       1       3       3       40.       14       11       2       45\frac{1}{2}.         17.       14       1       1       20.       15       8       1       38\frac{3}{2}.         18.       15       —       6       7       —       16       5       —       3a.         19.       .       16       —       4       4       52.       17       1       3       26\frac{1}{3}.         20.       .       17                                                                                                           | •         | _        |                 | -          | -     | -           | -     | -    | -     | •                 |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | •        | _               | -          |       |             | 8     | 31   | I     |                   |
| 12.       10       —       4       4       48.       10       24       2       72.         13.       11       —       2       28.       II       21       I       6 $f_{\frac{1}{2}}$ .         14.       12       —       —       8.       13       18       — $58_{\frac{1}{2}}$ .         15.       12       I       5       60.       I3       I4       3       52.         16.       13       I       3       3       40.       14       II       2 $4f_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}$ .         17.       14       I       I       20.       I5       8       I $38_{\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}}$ .         18.       15       —       6       7       —       16       5       —       3a.         19.       .       16       —       4       4       52.       17       I       3       2 $f_{\frac{3}{2}}^{\frac{7}{3}}$ .         20.       .       17       —       2       2       32.       17       30       2       18\frac{3}{3}.         21.       .       18       I       5       5       64.       19       24       —                                                                 | -         | •        | _               | _          | _     | •           | 9     | -    |       |                   |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • • •     |          |                 | 4          | 4     | •           | -     | 24   | 2 ·   | •                 |
| 14 12       — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | -        |                 | •          | •     | • • •       | TI.   | 31   | I     | 61¥.              |
| 15 12       1       5       60.       13       14       3       52.         16 13       1       3       3       40.       14       11       2 $45\frac{1}{1}$ .         17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •         |          | ·               | _          |       | 8.          | 12    | 18   | -     | 58 <del>4</del> . |
| 16.       13       1       3       3       40.       14       11       2 $45\frac{1}{1}$ .         17.       14       1       1       120.       15       8       1 $38\frac{2}{1}$ .         18.       15       6       7       16       5       38.         19.       16       4       4       52.       17       1       3 $25\frac{1}{1}$ .         20.       17       -       2       2       32.       17       30       2 $18\frac{3}{1}$ .         21.       18       -       -       -       -       12.       18       27       1       12.         22.       18       1       5       5       64.       19       24       -       5\frac{1}{3}.         23.       19       1       3       3       44.       20       20       2 $74\frac{2}{3}$ .         24.       20       1       1       1       24.       21       17       1       68.         25.       21       -       6       7       4.       22       14       -       61\frac{1}{3}.         26.       22       - <td>•</td> <td></td> <td>ľ</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td>13</td> <td>14</td> <td>3</td> <td></td> | •         |          | ľ               | 5          | 5     |             | 13    | 14   | 3     |                   |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 12       |                 | -          | _     | 40.         | 14    | 11 3 | 2     | 451.              |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | -        | -               | _          | -     | 20,         | 15    | 8 7  | I     |                   |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | •        | -               | 6          | 7     | <b></b> ´   | - ,   | 5    | _     | 39.               |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * '       | -        |                 | 4          | •     | 52.         | 17    | I    | 3     | 25 1.             |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •         |          |                 | •          |       | •           | 17    | 30   | -     |                   |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | -        | <u> </u>        |            | ٠     | -           | -     | 27   | 1     | 12.               |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -         |          | 1               | ٠.         | 4 5   | 64.         | 19    | 24   | -     | 51.               |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | -        |                 | -          | -     |             | 20    | 20   | 2     |                   |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •         | -        |                 |            | -     | • •         | 21    | 17   | ľ     |                   |
| 26 22 — 4 4 56. 23 10 3 545.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •         |          |                 |            |       | •           | 22    | •    | _     | 61 <u>1</u> .     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          | _               | 4          | •     | •           | 23    | 10   | 3     | -                 |
| 27 23 2 2 30. 24 / 2 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 23       |                 | 2          | 2     | 36.         | 24    | 7    | 2     | 48.               |
| 28 	 24 	 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =         | -        |                 | _          | _     | •           | •     | -    | I     | 41 <u>1</u> .     |
| 29 24 I 5 5 68. 26 I — 34 <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -         | •        | 1               | 5          | 5     |             | -     | •    |       |                   |
| f 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -, · · ·  | - T      | -               | •          | •     |             |       |      |       |                   |

<sup>(\*)</sup> Drachmen ober Gine Mine.

|            | ;   |             | Ber          | ifet  |      | dinist.          |             |       |                 |      |  |
|------------|-----|-------------|--------------|-------|------|------------------|-------------|-------|-----------------|------|--|
| minent.    | • - | Sfund.      | Matt         | Unje. | Quen | t: Sta#          | . Dfund.    | Loth. | Quents<br>chen. | 50f. |  |
| 30,        |     | 25          | . 1          | 3     | 3    | 48.              | 46          | 29    | 3               | 28.  |  |
| 35.        |     | 30          | _            | -     | _    | 20.              | 3 E         | 13    | 1               | 70f. |  |
| 40         |     | .34         | -            | 4     | 4    | 64.              | 35          | 29    | -               | 37:  |  |
| 45         |     | 38          | I            | İ     | 1    | 36.              | 40          | 12    | 3               | 4.   |  |
| sa.        |     | 43          | I            | 5     | . 6  | 8.               | 44          | 28    | í               | 463. |  |
| 60 M       | ine | n, ob       | et           |       |      |                  |             |       |                 |      |  |
| . 1-Ta     | len | t 51        |              | 6     | . 7  | 24.              | 53          | 27    | 4               | \$6. |  |
|            |     | 101         | -1           | 5 .   | 6    | 48.              | 107         | 23    | Ì,              | 36,  |  |
| .3"        |     | 154         | -            | 4 .   | · 6  | ,                | 161         | 19    | 19              | 16.  |  |
| 寒          |     | 205         |              | 3     | 5    | 24.              | 315         | 14    | 2               | 72.  |  |
| · .        |     | 257         | -            | 3     | 4    | 48.              | <b>2</b> 69 | 10    | t               | 52.  |  |
| ∴6         | • • | 308         | 1            | I     | 4    | ,                | 323         | -6    | •               | 38,  |  |
| <b>7</b>   | •   | 360         |              | _     | 3    | 24:              | 377         | İ     | 3               | 19.  |  |
| ٠ 🐥 ٠      | •   | <b>4</b> 11 | -            | 7     | . 2  | 48.              | 430         | 39    | 1               | 68.  |  |
|            |     | 462         | t            | 6;    | . 4  | <b></b> .        | 484         | 25    | -               | 48.  |  |
| 10'.       |     | 514         | ,            | 5.    | . 1  | 24.              | \$38        | 20    | 3               | 28.  |  |
| <b>30</b>  | •   | 1,028       | 1            | 2     | 3    | 48.              | 1027        | 9     | 2               | 56.  |  |
| 30         | •   | 1,542       | · 1          | 7     | - 4  | <del>-</del> , ` | 1615        | 30    | 2               | 8.   |  |
| 400        | - 4 | 2,057       | سفت          | 4 `   | -    | 24.              | 2154        | 19    | 1               | 36.  |  |
| 50         | : • | 2,57 I      | İ            | 1     | 6    | 48.              | 2693        | 8     | -               | 64.  |  |
| 60         | •   | 3,085       | 1            | 7     |      | <b></b> ,        | 3231        | 29    |                 | 16.  |  |
| •- • •     | . • | 3,600       | +            | 4     | 1    | 24.              | 3770        | 17    | 3.              | 44.  |  |
| <b>3</b> 0 | •   | 4,114       | 1            | 1     |      | 48               | 4309        | 6     |                 | 72.  |  |
| 90         | •   | 4,628       | 1            | 6.    | 4    | <del></del> ,    | . 4847      | 27    | 2               | -24. |  |
| ·100       | ٠   | 5,143       | <del>+</del> | 3     | 5    | 24.              | 5386        | 16    | I               | 52.  |  |
| 500 .      |     | 25,716      | ****         | 4.    | . 4  | 48.              | 26932       | 18    |                 | 3c.  |  |
| 1000       |     | \$1,432     |              | 4     | 5    | <b>84.</b> ,     | 53865       | 4     | •               | 64.  |  |
| . 000      |     | 02,864      | ·I           | I     | 2    | 48.              | 107730      | 8     | į               | 52.  |  |
| \$000 ,    |     | 54,296      | ~ <b>T</b>   | 6     | ***  | ونست             | 161595      | 1,2   | . 2             | 40.  |  |
| 4000 .     |     | 05,729      | -            | 2     | 5    | 24.              | 215460      | 16    | 3               | 28.  |  |
| 2000       |     | 57,161      | -            | 7     | 2    | 48.              | 269325      | 21    |                 | 16.  |  |
| 10000 ,    | . 5 | 14,322      | 1            | 6     | 5    | 84.              | 53865I      | 10    |                 | 32.  |  |

## Rritifde Erlauterung

bez

# Rarten des Alten Griechenlandes

m ber

Reife bes jungern Anacharfis (\*).

Wenn eine Landkarte nach einer andern kopirt oder verjängt ist,, so muß man so ehrlich sein, dies zu gesteben; wenn sie wesentlich von allen bekannten Karten abweicht, so, muß man eine kritische Erläuterung darüber beifügen. Diesem Grundsaße zufolge, will ich; so kurz als möglich, die Grunde anzeigen, welche mich

(\*) [3d habe, Bb. I. S. III, Note, angezeigt, baß in ber Franzblischen Urschrift ein eigner Quartband mit Aupfern und Karten berausgesommen ist. Er führt den Litel: Recueil de cartes "géographiques, plans, vues et médailles de l'ancienne Grèce, rela"tiss au voyage du jeune Anacharsis, précédé d'une analyse critique "des cartes. A Paris, chez De Bure — n. 6." (wie auf dem Litel der Reise selbs; man s. die angezogene Stelle). "M.DCC LXXXVIII.
"Avec approducion et privilège du Roi." — Und: "Recueil — etc.
"— des tartes. Seconde édition. A Paris — etc. — M. DCC.
"LXXXIX. etc. —"]

[Die Karten, Aupferstiche, und Mungen, find in unfrer Hebers seing gleich an die gehörigen Stellen eingeschafret worden. Bir muffen bier also nur noch den Lefern die Analyse cricique oder "Aristische Erläuterung" liefern, welche von dem Berfasser der Larten seibst ift, und im Original 38 Quartseiten beträgt.

bei ber Verfertigung ber Rarten des Alten Griechenlandes zu der Reise des jungern Anacharsis, bestimmt haben.

3ch begreife in biefer Erlauterung nicht die eingelnen Riffe (Plane), weil jeder derfelben den Gegenstand einer oder mehrerer Abhandlungen ausmachen Mur will ich anzeigen, baf die Plane von den Schlachten bei Salamis und bei Plataa fehr unvollkommen murden ausgefallen fein, hatte nicht ber Sr. Graf be la Lugerne, gegenmartiger Staatsminifter über das Seewesen, die Bute gehabt, mir fein Urtheil mitzutheilen, und mie meinen Beichnungen vor Augen feine alten Schriftsteller ju lefen (\*). Dem Berrn Brafen Choifeul Gouffier (\*\*), Ambaffador bei ber Pforte, verbanke ich die Mirtheilung aller Plante, welche er im hortigen. Lande bat aufnehmen laffen; und ich tann fagen, baf bie nach feinen Riffen gearbeiteten Stutte bas Benaueste in meinen Rarten find. Raft fammtlich find fie bon hrn. Foucherot, Ingenior ber Bruden und Strafendammer welcher mir nicht allein feine handschriftlichen Zeichnungen und Lagebücher anvertrauet bat, fondern mir auch, fo viel als moglich, bie Theile seiner Reise, welche er aufzunehmen nicht bie Beit gehabt batte, und beren ich bedurfte, abgebildet hat. Die geographische Sammlung bei dem Departement ber Auswärtigen Angelegenheiten, welche ber verftorbene Graf von Bergennes mir zu durchsuchen erlaubte, bat mir viele andere Riffe von Safen und von

<sup>(&#</sup>x27;) [Diefer gelehrte Staatsmann hat bie Beschreibung von Ep

<sup>&#</sup>x27;- (") [Befanhten Berfaffer ber pracht, und geschmachvollen Da lerifchen Reife bnech Gritchenland.]

Infeln verschafft; und in der Roniglichen Bibliothet fand ich, wenn auch nicht die ganze Reise des Abbe Fourmont, doch wenigstens Bruchftude, woraus ich so viel Nachrichten als möglich zog.

Die Erben bes verftorbenen Srn. d'Anville baben mir gleichfalls bie Bemerkungen Diefes beruhmten Erdbeschreibers mitgetheilt, welchem die Biffenschaft fo viel zu banten hat, und beffen Fehler felbft achtungswurdig bleiben, weil fie nur den Mangel der Rennthiffe ju ber Beit, als er feine Rarten entwarf, bezeus gen. Endlich babe ich in einigen geographischen Sandfcriften des durch feine ausgebreitete Gelehrfamfeit befannten verftorbenen herrn Freret, einige mit Unmerfungen begleitete Musgune aus Portulonen gefunden, welche ich oft genug anzuführen Belegenheit baben Ich muß nur noch einer Erdbeschreibung in Rengriechischer Sprache ermahnen, welche Meleting, ein Erzbifchof gu Athen, geburtig aus Joqunina in Spirus, am Ende des vorigen Jahrhunderte fchrieb, und welche 1728 ju Benedig in einem Foliangen gebruckt worden ift. Ich habe manche Belehrung über bie mitternachtlichen Gegenben Griechenlandes darque geschopfe; nur in Absicht bes Peloponneses, founte ich feinen Gebrauch bavon machen, weil meine Karten bon biefer Halbinfel sthon gestochen maren, als ich je nes Wert erft fennen lernte. - Roch muß ich bingufegen, bag, wenn meine Arbeit minder unbollfammen als die Arbeiten meiner Worgangenist, Bie einen Theil ihres Borguges bem Berfaffer ber Reife bes jungern Unacharsis felbst verdanft, melder fich ber Erorterung mehrerer mefentlichen Punfte berfelben mit mir bat unterzieben wollen.

Apollo's Tempel; bessen Alter, bessen Beschreibung. 294. Altar, welcher für ein Wunderwerf der Welt gilt. 295. Ein anderer Altar, worauf Pythagoras opserte. 297. Bilbfäule Apollo's von 24 Jus. Palmbaum von Erz. 298. Verschiedene Besitzungen, dem Tempel zugehörig. 345. Die Feste zu Delos wurden alle Jahre im Frühling gesseiert; aber immer im vierten Jahre mit größerer Pracht begangen. 293.

Sie gieben eine große Menge Frembe herbei.' 300.

Feierliche Gefandtichaften, Theorieen genannt, famen von den Infeln und von verschiedenen Rantonen Gries, chenlands dabin. 338.

Berfchiedene fleine Flotten brachten fie nach Delos. 339. Die Borbertheile der Schiffe hatten die jeder Razion ans gemeffenen Abzeichen. 352.

Theorieen von den Infeln: Rhenea, Myfonos, Ceos, Anbros, und von einigen andern Orten. 341.

Die Theorie ber Athener; ihre Pracht. 343.

Die, welche der Athenische Feldherr Ricias führte; seine Saben; feine Opfer. Ebend.

Die Theorie der Tenier, welche außer ihren Gaben auch bie Hpperboreischen brachte. 350. Man f. auch Hpperboreer.

Roften der Uthenischen Theorie. 345.

Ballet der Delischen Jünglinge; Tange der Delischen Jungfrauen. 340.

Ballet der Athener und Delier, um die Jrrgange des Rretifchen Laborinthe ju bezeichnen. 345.

Ballet der Schiffleute; feltsame Ceremonie vorher; ste tanzen mit auf dem Rucken gebundenen Sanden. 348. Diese Schiffer waren fremde Rauseute; ihr Sandel. 349. Breis für die Sieger. 345, 347.

Die berühmtesten Dichter verfertigten Symnen auf diese Reste. 342.

Rach den Ceremonieen im Tempel, gab der Senat an den Ufern des Inopus einen Schmaus, welchen Nis cias eingeführt und gestiftet hatte. 346. Briechenland Statt zu haben schien, 'und weil, Spon's Bemerkung zufolge ('), das noch zu Delphi befindliche Stadium furger als das Athenische ift. Aus ben-Meffungen, welche wir von diefem lettern haben, ergiebt fich, baß es mit bem Olympischen vollig ober faft' vollig gleich mar. 3mar giebt Cenforinus, indem er Die Stadien vergleicht (\*), welche er bas Italianische, Olympische und Pythische nennt, bem lettern 1000' Buß, indem er fur bas erftere nur 625, und fur bas Aber Gellius, welcher in Grieszweite 600 ansett. denland fdrieb, fagt ausbrucklich (3): bag bas langfte' aller Stadien bas Olympische fei. Auch haben Br. D'Anville (4), und Lukas Pacus fchon vor ibm, angest merte: baß Cenforinus hier bas Italianifche Stadiunk von dem Olympischen nur wegen feiner mangelhaften Renntnif des Rufmaaffes, welches er felbft gu' ihrer' Berechnung gebrauchet, unterfchieben bat; well nehme lich 625 Romische Buß 600 Griechischen gleich find. Cenforins Angabe von bem Betrag bes Pothischen Stadium verdient alfo feine Rucffiche. " Dimme man indeß jene 1000 guß fur das Maaf bes Diaulus ober Doppelftabiums, fo erhalt man wiederum fur bie Bange des Pythischen Stadiums 500 Fuß, welches gerade \$ von ben 625 Rom. Juß ift. Bie bem auch fei, genug, bas Pythifche Stadium war um ? fleiner als basi Dlympifche; und beträgt folglich 75 Loifen, 5 Guß, 2 Boll, 44 Linien, Frangofifthen Maafes: oder, in: einer geraden Zahl, 76 Toifen, wie Br. D'Anville es geschäßt hat (5).

<sup>(1)</sup> Spon, voyag t. 2, p. 38. (2) Centot. de die nat. 6ap. 13. (3) Gell. noct. attic. lib. 1, cap. 1. (3) D'Anville, trait. des messitiner. p. 14, 7a. (5) ld. ibid. p. 71.

Ich habe mich zuweilen eines noch fürzeren Stabiums bedient: nehmlich desjenigen, welches Gr. d'Anville bas Macedonische oder Aegyptische nennt (\*), und welches er an mehrern Orten von 50 bis auf 54 Toisen, und selbst noch höher, berechnet.

Die Projektion ber allgemeinen Karte ift nach ber Annahme der platten Erdfugel entworfen; ober wenigftens die Berminderung der Langengrade nach der Lafel berechnet, welche fich am Ende ber Bufage ju Brn. be la Lande Sternfunde befindet (\*): benn der Unterschied biefer Unnahme gegen die Sypothese der fpharischen Erdfugel ift fur den von mir gemablten. Maafftab faft unmerklich. Da Die Mittagslinien auf meiner Rarte gerade laufen, fo ift ihr Abstand auf die Zangenten der Parallellinien 36 und 40 bestimmt worden; und ben Grad ber Breite habe ich beständig zu 57000 Toisen in gerader Babl angenommen, wie ibn die Zafel des Grn. Schulze (3) hei der Polhobe von 39 Grad anfest. ift unnothig ju fagen, daß bie Rrumme der Parallellinien, nach ber Differeng der Gefante gegen den Ra-Djus, auf jeden Meridian berechnet und gezogen ift; aber nothig mird es fein, bier vorher anzuzeigen, baf, wenn diefe nehmlichen Parallellinien auf den befondern Rarten gerade find, bies daber tomnnt, weil fich fonft fewerlich die Radien, welche bernach vorfommen merben, in jeder Richtung darauf hatten zeichnen laffen, und meil auch die Rrumme fast unmerflich murbe gemefen fein. Ferner babe ich auf diefen befondern Rarten Die Lange nicht bemerkt, weil, ba ich feine Beobach.

<sup>(1)</sup> D'Anville, éclaireiss géogr. sur l'anc. Gaule, p. 162; trak. des mes itin. p. 93. (2) La Lande, astronom. t. 4, p. 770, etc. (3) Id. ibid. p. 777, etc.

tung nach diefer Richtung bin in ber gamen Ausbehnung des daselbst abgebildeten Landes hatte, ich wenigftens Salonichi hatte erreichen muffen, um sie darnach zu bestimmen.

Die allgemeine Rarte hingegen gründet sich auf mehrere Beobachtungen der Länge und der Breite. Die Lage von Konstantinopel, ehemals Byzant, ist aus der Kenntniß der Zeiten (Connoissance des temps) für das Jahr 1788 genommen; die Lagen von Salonichi, ehemals Thermä, am Ende des Thermaischen Meerbusens in Macedonien, von Smyrna auf der Asiatischen Kuste, von Kandia und Kanea auf der Insell Kreta, sind, in Absicht der Länge und der Breite, vom Pater Feuillee beobachtet worden. Herr von Chabelles hat die Breite von Rhodus angegeben; und die Höhe einiger Inseln im Archipelagus habe ich von Seefahrern erhalten.

Die Beobachtung des P. Feuillee zu Milo habe ich nicht brauchen konnen, weil ich sie fehlerhaft fand. Dafür hatte Hr. d'Anville sie schon gehalten, indem die Lange, welche er in seinen Karten dieser Insel giebt, ungefähr um 20 Minuten von des Paters Bestimmung abweicht. Die Lange, in welcher Melvs auf meiner Karte liegt, ist saft die nehmliche, wie bei Hrn. d'An-

ville.

Die Brundlagen der besondern Karten sind:

1) Die Beobachtungen der Breite, welche Bernon gut Athen, zu Negropont oder Chascies auf Enda, und zu Sparta gemacht hat;

2) Zwei Beobachtungen der Breite von Herrn de Chazelles, welche ich unter Freret's Papieren fand: die erste, in dem hafen der Insel Zante oder Zakynthus, angestellt; die andere, im Sale

ben des Borgebirges Matapan ober Tanarum, gerade westwärts gegen die mittäglichste Spise der Insel Cysthera. 3) Die Breite von Bolo, ehemals Pagasa, am Ende des Pagasischen Meerbusens in Thessalien, welche Dapper angiebt, obgleich ich nicht weiß, woher er sie genommen hat; 4) Die Breite von Korfu, nach den Taseln von Niccioli und Pimentel; 5) die Breite von Durazzo, oder Epidamnus, in Illyrien, nach der Tasel von Philipp Lansberge. 6) Endlich die Länge und Breite von Salonichi, welche mir gedient hat, die Länge von ganz Griechenland in der allgemeinen Karte zu bestimmen.

Athen, von wo ich in Absicht aller meiner besonbern Karten ausging, liegt, nach Vernon's Beobachtung ('), in der Breite von 38 Graden und 5 Minuten. Herr d'Anville führt (a) eine andere Beobachtung an, welche diese Stadt nur auf 38 Grade 4 Minuten sesen wurde; da ich sie aber nicht unter seinen Papieren fand, so habe ich mich an Vernon gehalten.

Nach dieser Lage von Athen habe ich den Ris der Bucht und der Insel Koluri [Salamis] eingerichtet, welchen hr. Foucherot 1781 aufgenommen, und ich genau in meinem Risse von der Schlacht bei Salamis kopirt habe. Derselben Lage habe ich auch eine handschristliche, von dem hrn. Markis Chabert 1776 aufgenommene, Karte des Meerbusens von Engia [Legina] angepaßt. Diese Karte hat mir die Gestalt aller Inseln des Saronischen Meeres, die Spise des Vorgeschirges Schlaum, die Spise von Kap Sunium, und

<sup>(1)</sup> Journal de Vernon, à la suite de la réponse de Spon à la sertique de Guillet, p. 302. (2) D'Anville, anal. des côtes de la Erice, p. 14.

felbst bie Lage von Afroforinth, gegeben. blus, welchen Berr von Chabert von bem Gipfel bes Pils auf Aegina nach Rap Sunium gezogen bat, stimmt freilich nicht mit bem überein, welchen Bbelet von Sunium nach jenem Dif bingog ('); aber, auch Die Lage von Afroforinth ift auf biefer Rarte ungefahr um 4150 Loifen, oder etwas über 4 Minuten ber Breite, füblicher als die Lage von Athen: gerade, wie ich fie 1782 gefunden batte. Bloß die Verbindung ber Radien, welche Wheler von Afroforinth nach Athen und dem Berg Symettus (2), und von dem Berg Symettus nach Afroforinth gezogen bat (?), gaben mir jene Lage; benn, bamals kannte ich bes Brn. v. Chabert Rarte nicht. Rorinth fann alfo nicht in 38 Grab 14 Minuten flegen', wie Bernon es beobachtet bat (); im Gegentheil wird es zu 38 Grad 1 Minute und une gefabr 30 Setunden herunterfommen, wie es auf meinen Rarten ftebt.

Nachdem Korinth einmal so bestimmt war, richetete ich nach seiner Lage eine Karte von der Landenge ein, welche die Venezianer 1697 geometrisch aufgenommen hatten, und welche Bellin in seiner Beschreisdung von dem Adriatischen Meerbusen und von Morea hat stechen lassen (3). Diese sorgfältig aufgenommene Karte seste mich in Stand, ziemlich genau das Vorgebirge Osmia anzusesen, obgleich es nicht darauf stehe. Wheler hat dies Vorgebirge, von Afrokorinth aus (3), in dem Windstrich Nord-Nord-Ost ausgenommen;

<sup>(1)</sup> Wheler a journey, book 6, p. 449. (2) Id. ibid, p. 449. (3) Id. ibid, p. 410. (4) Journal de Vernon, p. 302. (5) Bellin, descript, du golfe de Ven. pl. 42, p. 230. (6) Whel, ibid, p. 444.

und Livius fagt (\*), daß ein auf biefem Rap etbantie Lempel der Juno Afraa hochstens 7 Romische Meilen von Korinth entfernt liegt.

Zwischen Korinth und Argos rechneten die Alten, nach Strabons Bericht (\*), 200 Stadien; und heut zu Tage gebraucht man 8 bis 9 Stunden auf dem kurzesten Wege (3), um von Korinth nach Napoli di Romania; oder Nauplia, welches ein wenig weiter als Argos liegt, zu kommen. Auf iffeinen Karten mißt die Entsernung von Korinth nach Argos, in gerader Linie, 180 Olympische Stadien; und zwischen Korinth und Nauplia, ungefähr 7\frac{1}{3} Stunden, jede zu 2500 Toisen.

Argos ift immer ziemlich gerade im Guben von Rorinth angesett worden; indeß nothigte mich bie Beschaffenheit ber mittaglichen Rufte von Argolis, und insbesondere die Lage ber Infel Sydrea, es viel westlicher zu fegen. Die Burg in Argos, die Stadt Nauplia ober Mapoli, und Tirnns, heutzutage Altnapoli, haben ihre Stellen nach ben Radien erhalten, welche Br. Fonderot von zwei verschiedenen Punkten ab nach Diefen Orten gezogen bat: zuerft bei bem Austritt aus einem Sohlmeg nabe bei Mycena; und bernach von ber Stadt Argos felbft. Aus diefem lettern Punkt bat Br. Foucherot auch einen Rabius nach bem am weiteften oftlich vorfpringenden Theil der Lakonischen Rufte gezogen; und baruber binaus fann biefe Rufte nicht Alle biefe Aufnehmungen find nach ber Morbgeben. angabe

<sup>(1)</sup> Liv. lib. 32, cap. 23. (2) Strab. lib. 8, p. 377. (3) Po-

angabe des Rompasses gemacht; ich habe sie aber auf den wirklichen Norden der Erdkugel zurückgebracht, indem ich die Abweichung der Nadel auf 13 Grade 15 Minuten nach Nordwesten annehme, so wie Hr. von Chabert dieselbe 1776 in diesen Gegenden gefunden hat.

Nach der Lage von Nauplia oder Napoli, habe ich zwei handschriftliche Rarten eingerichtet, welche ber verftorbene Sr. Berguin, Ingenior beim Seemefen, 1735 aufgenommen hatte. Gie gaben mir die Rufte und die Inseln der Landschaft Argolis, von der Lakonifchen Granze an bis zum Borgebirge Afra. Ueber ben Vorzug diefer Rarten will ich nichts fagen, fondern bloß auf Bru. d'Anville verweifen (1), welcher sie erft gebraucht bat, nachdem er ihre Benauigfeit erfannt Bon dem Borgebirge Afra, und ben Inseln Liparenus und Aristera, heutzutage Espezi und Espegipulo, find Radien nach ben benachbarten Orten ge-Jogen; und biefe gaben mir bie Lagen bes Berges Buporthmos und der Infeln Aperopia und Sydrea. Diefe Aufnehmungen fand ich unter des Brn. Freret Papieren; fie ichienen mir von Brn. Berguin zu fein, und beshalb gebrauchte ich fie mit Butrauen. ist die Bestalt dieser nehmlichen Inseln, so wie die Bestalt der gegenüber liegenden Rufte bis jum Schlaum, aus einer andern handschriftlichen Rarte genommen, welche von dem Lotfen Bidal 1735 verfertigt, und mit bem, mas Desmouceaur von diefer Rufte meldet (1), verglichen worden ift.

<sup>(2)</sup> D'Anville, anal. des côt. de la Grèce, p. 18. (2) Extrait du voyage de Desmouceaux, à la suire du voy. de Corn. le Bruyn, s. 5, p. 466.

Hermione, heutzutage Rastri, ist gleichfalls nach seiner Entsernung von Trozene, ober Damala, angessest. Herr Fourmont sagt (1), daß er 4 bis 5 Stunden gebraucht habe, um von einem dieser Orte zu dem andern zu gelangen. Die Insel Hydrea ist so angegeben, wie Tournefort (2) sie aus seiner Stelle auf der Insel Zea, ehemals Ceos, ausgenommen hat; und diese lestere ist nach ihrer Entsernung vom Rap Sunium, und nach den Radien angesest, welche Wheler von diesem Rap gezogen hat (3), und die sich bis nach Anti-Milo erstrecken.

Bei dem Austritt aus Argos, bat Plinius mich in Stand gefest, bas Maaf der Breite bes Peloponnefes zu bestimmen. Er fagt (4), daß es von Argos nach Olympia 68 Romische Meilen sind, wenn man burch Arkadien geht. Ich habe fie in gerader Richtung angewandt; benn, nachdem ich fie mit ber Strafe, welche burch Megalopolis führt, verglich, fand ich, baß biefe lettere nur wenig von der geraden Linie abweicht, und bemungeachtet eine bei weitem großere Entfernung giebt. Auch fest wirflich die Peutingerfche Tafel (5) 12 Rom. Meilen von Olympia nach Melana an, 22 von Melana nach Megalopolis, und 20 von Da nach Tegea; wenigstens glaube ich, bag man fo Diefe Lafel lefen muß. Die Entfernung von Tegea nach Argos fehlt; aber fie laßt fich leicht aus bem Bang. ge ber Reisenden ergangen. Br. Foucherot (6) gable 10 Stunden Begs zwischen Napoli di Romania und

<sup>(1)</sup> Fourmont, voy. de l'Argolide: Sapsific (2) Tournel voy. t. 1, p. 341. (3) Whel, a journ, book 6, p. 449. (4) Plinilib. 4, cap. 6, t. 1, p. 196. (5) Peuting tab. fegm. 7, edit. Scheyb. Vindob. 1753, fol. (6) Foucherot voy. Danbscrift.

Tripolizza; und man weiß die nahe Lage bieser letteren Stadt bei Tegea, wenn man, mit Hrn. Fourmont, Tegea in Palao-Tripolizza, oder Alttripolizza, erkennt. Man kann folglich 87 oder 88 Römische Meilen von Olympia dis Argos oder Nauplia, auf dem Wege durch Megalopolis, rechnen, und so wird die Angabe auf 68 Meilen in gerader Linie noch start genug sein.

Tripolizza ift gegenwartig die hauptstadt in Morea, ober in bem Peloponnefe; und ber Bohnfig eines Pafcha oder Muhafil, welcher bas gange Land regiere. -Es ift eine neue Stadt; aber Leondari ift nicht bas alte Megalopolis, wie man dem Abbe Fourmont bis auf Diefe Stunde geglaubt bat ('). Leondari ftebt auf ber Bobe des Berges Langetus gebaut, und Megalopolis lag in der Chene jenseits des Alpheus. 3ch mochte alfo glauben, bag biefe lette Stadt ber Ort ift, welcher anist Sinano beißt, ben Fourmont (2) unrichtig für bas alte Mantinea balt, und in beffen weitem Umfange, wie er fagt (3), viele Erummer befindlich find. bari wird bas alte Leuttra fein, welches im Tenophon vorfommt (4), und einen der Gingange nach Lakenien verschloß. Olympia bestehet noch in einem fleinen Ort. beutzutage Mirafa genannt. Chandler und Koucherot (5) haben wenig Ruinen bafelbft gefunden; aber Br. Fauvel, welcher zuerft Brn. Foucherot begleitete, mar glucklicher auf einer zweiten Reise, Die er 1787 auf Befehl des Grafen Choiseul-Gouffier unternahm.

g 2

<sup>(2)</sup> Fourmont, lette. Sanbichriftlich auf ber Rönigl. Biblibs thet. (2) Fourmont, ibid. (3) Mein, de l'acad. des bell, lette. t. 7, p. 356. (4) Menoph, hift, graec, lib. 6, p. 607. (5) Chandl, tray, in Greece, chap. 76; p. 294. Foucherot, voy. Sanbichrift.

Er hat den Hippodromus, das Stadium, das Theater, und den Jupiterstempel wieder gefunden: so daß man binnen Kurzem eine genaue Ausmessung von allen diesen Denkmälern erhalten wird.

Um indeß Olympia auf meinen Karten anzuseßen, reichte bessen Entfernung von Argos nicht hin; ich mußte auch noch seine Breite haben. Ich solgerte diesselbe aus der Breite von Zante oder Zaknnthus, auf der Insel desselbigen Namens; welche, wie gesagt, Hr. v. Chazelles beobachtet hat. Diese in dem Hasen, gerade an der Ostseite des Schlosses, gemachte Beobacht tung (\*) bestimmt die Hohe von Zante auf 37 Grad, 46 Minuten, 32 Sekunden.

Die Rhebe von Zante, von ber Stadt an bis zu dem östlichsten Vorgebirge der Insel, Namens Basislifo, ist nach einem von hrn. Verguin ausgenommenen Riß verjüngt worden. Geschickte Seefahrer haben, nach Bellin's Bericht (\*), indem sie zwischen diesem Rap und dem Vorgebirge auf dem sesten Lande, Namens Tornese, ehemals Chelonites, durchsuhren, das erstere in Südwest, und das zweite in Nordost ausgenommen. Die Entsernung zwischen diesen verschieden. Ich habe sie, mit Teireira (\*), gerade auf 10 Italianische Meilen angesest.

Non dem Kap Chelonites zählte man, wie Strabon fagt (1), 280 Stadien bis zu der Mündung des Alpheus. Die Portulane nach verschiedenen Bindstrichen lassen im Allgemeinen Sud-Oft gen Sud schlie-

<sup>(1)</sup> Préret, note. Sanbschrift. (2) Bellin, déscript, du golse de Ven. p. 171. (3) Teixeira, viage, p. 202; en Amberes, 1610, 8ve, (4) Sunh. lib. 8, p. 343.

sen. Ich habe also den Ausstuß des Alpheus nach dies fer Richtung in hinsicht von Chelonites angeset; nur habe ich auf meinen Karten zwischen diesen beiden Punkten nicht mehr als 225 Olympische Stadien in gerader Linie angenommen, weil die Kuste tiese Meerbusen und einen großen Aussprung in dieser Gegend macht. Uebrigens geben Chandler und Foucherot, welche den Weg von Phrgos, nahe bei des Alpheus Mündung, nach Chiarenza, ehemals Cyllene, nicht weit vom Kap Chelonites, zu Lande gemacht haben, Anlaß (1), nur hetunden Weges zwischen diesen Orsten anzunehmen.

Um von der Mulidung des Alpheus wieder nach Olympia herauf zu gehen, befolgte ich eine fleine von Hrn. Foucherot für mich verfertigte Zeichnung feines Weges, welche mit den 120 Stadien übereinstimmt, die Pausanias (') von Olympia dis nach Letrini zählt. Dieser lehtere Ort lag am Aussluß des Alpheus selbst; folglich muß Strabon verbessert werden, welcher (3) nur 80 Stadien zwischen der Mündung dieses Flusses und Olympia ansest.

Geht man weiter von Kap Basiliko auf der Insel Zante und von Kap Chelonites, so stimmen die meisten Portulane, mehrere Karten, und Levanto (\*), überein in Angabe von Sud-Sud-Oft bis nach Prodano, ehemals die Insel Prote, an der Kuste von Messenien. Gerade in diesem Radius in Absicht des öftlichsten Borgebirges auf Zante, liegt jene Insel auf meinen Kar-

<sup>9 3</sup> 

<sup>(</sup>t) Chandl, trav. in Greece, chapt. 73, p. 284. Foucher. voy. Sandschrift. (2) Pausan, lib. 6, cap. 22, p. 510. (3) Strab. liu. 8, p. 343. (4) Levanto, specchio del mare, p. 106.

ten; in Absicht ber Entfernung aber, bin ich bloß bem Portulan von Romagna gefolgt, welcher 50 Italianinische Meilen angiebt. Diese Angabe allein konnte eine Vergleichung mit ben zu Lande aufgenommenen Entfernungen aushalten; die andern waren entweder zu stark, oder zu gering.

Bon Prote bis nach Pylos in Meffenien, heutzutage Alt-Navarini oder Zonchio, bestimmen drei Portulane 10 Meilen. Dies sind Griechische Meilen; folglich betragen sie, auf meinen Karten, 63 Italianische Meilen. Der Windstrich ist Ost-Sub-Ost.

Mach der Lage von Polos, richtete ich hierauf zwei handschriftliche Karten des Hrn. Berguin ein, deren auch Hr. d'Anville sich bedient hat (\*). Ich konnte keinen genauern Wegweisern folgen; sie führten mich bis zum Kap Gallo, ehemals Akrikas, beim Anfang des Messenischen Meerbusens. Bon da konnte ich leicht nach Korone, heutzutage Koron, gelangen. Diese Stadt liegt, Pausanias zu solge (\*), über 160 Stadien vom Worgebirge Akrikas; und die Reisenden (3) rechnen zu Lande von Modon, ehemals Methone, bis nach Koron, 6 Stunden Weges, oder 18 Italianische Meilen.

Aus Roron, haben Seefahrer, wie Bellin melbet (4), das Rap Grosso, ehemals Thyrides, in Lakonien, in Sud-Oft funf Grad Sud aufgenommen. Die Abweichung schien mir bei diesem Radius schon be-

<sup>(2)</sup> D'Anville, snal, des côt, de la Grêce, p. so. (s) Paulanlib. 4, cap. 34, p. 365, 367. (3) Breydenbach, paregr. terr. fanct. p. 31; Mogunt. 1486, fel, Pellegrin, voy. de la Morée, p. 7. Foucherot, voy. Sanbificift. (4) Bellin, déscr. du golfe de Ven. P. 200.

richtige. Dies Vorgebirge liegt nicht weit von Tanarum, heutzutage Rap Matapan. Pausanias rechnet (\*) zwischen beiben nur 70 Stadien; und Bellin sagt (\*), daß vom Rap Gallo oder Africas 30 Italianische Meislen oder 10 Franzosische Seemeilen Oft. Sud. Offlich bis zum Kap Matapan sind. Dieses Maaß, welches zugleich das Maaß der Defnung des Messenischen Meerbusens ist, beträgt nach den Portulanen weit mehr. Plinius indeß giebt die Entfernung noch geringer an (\*); und darum habe ich mich an Bellins Messung gehalten, und sie, in gerader Linie, auf meinen Karten gebraucht.

Von Tanarum mar es mir nicht schwer zu bem Vorgebirge Maleon ju gelangen. Br. Verguin war auf diesem legtern Rap, und hat bas erftere aus zwei berfchiedenen Orten aufgenommen; Die Bereinigung seiner Radien bestimmt Tanarum in Absicht von Da-Ich nahm die entgegengesetten Radien, und bestimmte Maleon nach bem Borgebirge Tanarum. Alle Gegenden um bas erftere find nach einer bandfchriftlichen Rarte bes nehmlichen Brn. Berguin verjungt. Sie gab mir bie Rufte von Rap Maleon, beut jutage Rap Ungelo, felbst bis einschließlich ju ber Infel Cervi; imgleichen bie nordliche Rufte von Cerigo, ober Cythera. Bu diefer Rarte fugte ich eine andere pon bem Anterplas G. Nifolas, ebemals ber Phonigifche Safen, auf der nehmlichen Infel Cythera. Das Uebrige diefer Insel ift aus Koronelli genommen (4), beffen Bericht ich mit einigen andern Studen verglichen

84

<sup>(1)</sup> Paulan. lib., 3. cap. 25, p. 276. (2) Bellin, déser. du golfe de Ven, p. 200. (3) Plin. lib. 4, cap. 5, t. 1, p. 193. (4) Coreznelli, déser, de la Morée, p. 22; Paris, 1627, fel.

habe. Vor Zeiten war Cervi nur eine Halbinfel, deren füdliche Spige Onu-gnathos, oder Esclstinnbacken, bieß.

Im Innern des Peloponneses, ift Lacedamon ober Sparta, jufolge feiner Entfernung von Megalopolis, angefest. Paufanias fagt ('), baß von Sparta nach Olympia 660 Stadien waren; und Livius lehrt uns (1), bag ber Weg burch Megalopolis ging. hat man gefehen, daß die Peutingeriche Lafel, in zwei Entfernungen, 34 Romische Meilen von Olympia nach Megalopolis rechnet. Diese 34 Meilen geben 272 Olympische Stabien. Zieht man biese Zahl von jenen 660 ab, so bleiben 388 Stadien für die Entfernung von Megalopolis bis Sparta. Auf meinen Rarten findet man 330 in gerader Linie; und Sparta liegt baselbst in der Breite von 37 Grad 10 Minuten, wie Bernon es beobachtet hat (3).

Nicht so verhält es sich mit Koron. Diese Stadt habe ich nicht auf die von Vernon (\*) beobachtete Sobe bringen können. Indeß grundet sich, wie gesagt, der stüdliche Theil des Peloponneses in meinen Karten auf eine Beobachtung der Breite, welche Hr. de Chazelles auf der See, im Suden des Kap Lanarum oder Matapan, und gerade gegen Westen der südlichsten Spise von Cythera, angestellt hat (?). Diese Beobachtung bestimmt die Spise von Cerigo auf 36 Grad 10-Minuten.

Im nordlichen Theile bes Peloponnefes, ift bie Lage von Dyme in Achaja nach feiner Entfernung von

<sup>(1)</sup> Paufan. lib. 6, cap. 16, p. 492. (2) Liv. lib. 45, cap. 28. (5) Journal de Vetnon, p. 302. (4) ld. ibid. (5) Frérez, note, Sanbfortfe.

Olympia bestimmt worden. Von Olympia nach Clis, gab es zwei Wege: einen, über die Chene, von 300 Stadien Lange (1); ben andern, furgern, uber bas Auf diefen lettern rechnete man 12 Romie sche Meilen, ober 96 Stadien, von Olympia bis Dy. los nahe bei Elis (2), und 70 oder 80 Stadien von Pnlos nach Elis felbst (3). 3m Gangen, 166 oder 176: Stadien von Olympia nach Elis. Um von biefer lestern Stadt nach Achaja ju fommen, rechnet Paufanias (4) ferner 157 Stadien bis jum liebergang über: ben Lariffus; und fest bingu (5), daß von diefem Bluß: bis nach Dyme ungefahr 400 Stadien find. Alle diefe Entfernungen fcheinen mir richtig, bis auf die lettere, welche mit ben zur See angestellten Meffungen sich niche vereinigen laft. Paulmier bat wohl gemerkt (6), bag in dieser Babl von 400 Stadien ein Fehler fteden muße,: hat ihn aber nicht verbeffert. Ich will vorschlagen, in: bem Griechischen Tert ben Zahlbuchstab, welcher 40! bedeutet, fatt des Buchstabs 400, ju fegen; und fo erhalt man 363 ober 373' Stadien von Olympia nach: Meine Rarten geben, in geraber Limie, aber: 320 an.

In weiterem Abstande von Olympia konnte ich Dyme nicht anseien. Es lag, Strabon zusolge (?), nut 60 Stadien vom Vorgebirge Arapus; und der Best netianische Portulan rechnet nur 18 Italianische Met.

<sup>(1)</sup> Strab. lib. 8, p. 967. Paulan. lib. 6, cap. 22, p. 570.4 (25)

Plin. lib. 4, cap. 5, t. 1, p. 193. (3) Diod. Sic. lib. 14.4p. 246! Patrifan. ibid. p. 509. (4) Patrian. ibid. cap. 26, p. 520. (5) Id. lib. 755

cap. 17, p. 564. (6) Palmers exercit. p. 412. (7) Strab. ibid. p. 337.

len, in gerader Linie, von diesem Borgebirge bis jum Rap Chelonites, deffen Lage schon bestimmt ift.

Hr. Verguin hat den Rif eines Ankerplaßes aufgenommen, welcher östlich von Kap Ararus, heutzutage Kap: Papa, liegt, und sich dis nach Onme erstreckt. Von diesem Ankerplaß aus, ist die Stadt Patrasso, ehedem Patra, in Ost. gen. Nord, Bellin zufolge (\*), beobachtet worden. Die Abweichung scheint wir in diesem Radius schon berichtigt. Nur aber beträgt die Entsernung von Onme nach Patra, zusolge mehrern alten Schriststellern (\*), 120 Stadien. Folglich sind von Ararus die Patra 180 Stadien. Auf meinen Karten, halt die Messung, in gerader Linie, x64 bis 165.

Patrà ist ferner durch seinen Abstand von der Rorinthischen Erdenge bestimmt. Diese beträgt, wie Agathemerus sagt (3), 720 Stadien; und man kann hier
keinen Fehler vermuthen, weil Plinius eben so viel
zählt. Der Lehtere sagt (4), die Lange des Korinthischen Meerbusens, oder des Krissischen Meeres, dis
zur Erdenge betragen 85 Kömische Meilen; und seht
hinzu (3), daß vom Vorgebirge Khium dis Patrà 5
Röm. Meilen sind; solglich in allem, 90 Köm. Meilen, welche gerade 720 Stadien geben. Diese Messung trist auch ziemlich gut mit einigen einzelnen Eutsermungen zusammen, welche Pausanias und die Peutingersche Lasel (4) auf der Achaischen Kuste angeben.

<sup>(</sup>x) Bell. déser, du golse, p. 186. (2) Apollod. in Steph. fragm.

ves, Aspen. Strab. lib. 2, p. 286. Pausan. lib. 7, cap. 18, p. 567,

568. Peuting. tab. segm. 7. (3) Agathem. lib. 1, cap. 4, p. 10, ap.

geogr. min. Graec. t. 2. (4) Plin. lib. 4, cap. 4, t. 1, p. 192.

(5) Id. ibid. cap. 5, p. 193. (6) Pausan, lib. 7, passim. Peuting.

mb. ibid.

Man findet auf meinen Karten 665 Stadien, in gerader Linie, zwischen dem Theile der Erdenge am Krissais schen Meere, wo sich eine Mauer endigt, und der Lage von Patra. Diese Zurückbringung des Reisemaaßes auf eine gerade Linie wird vielleicht etwas klein scheinen; indeß wird man sich darüber nicht wundern, wenn man bedenkt, daß die Küste fast gerade läuft, und nur bei dem Sichonischen Borgebirge eine Ausbeugung macht. Dies Borgebirge ist durch Wheler (1), von Akrokorinth aus, in dem Windskrich Nord. West- gen- Nord ausgenommen worden; und von demselben geben der Griechische und der Benezianische Portulan West- gen. Süd, ja sogar West-Süd. West, dis Patra an.

Gerade gegen Patra über, liegt die Insel Cefalonia, ehemals Cephallenia, welche, Strabon zusolge (\*), nur 80 Stadien vom Kap Chelonites im Peloponnese, und 60 von der Insel Zante, entsernt liegt.
Ihre Gestalt ist aus einer Venezianischen Karte genommen, der nehmlichen, welcher Hr. d'Unville sich bedient hat (3). Diese Karte, welche mir schien mit
Sorgsalt entworfen zu sein, hat mir auch einen Theil
der Insel Ithaka, heut zu Tage Teaki, gegeben; die
Häsen aber in dem nördlichen Theile dieser lehtgenannten Insel sind nach einem von Hrn. Verguin aufgenommenen Ris verjüngt worden.

Bon Cephallenia zählt Strabon ferner (4) 50 Sta-Dien bis nach Leufas; aber diefe Entfernung ift unrichtig: denn die Seefahrer rechnen nicht weniger als 3 Seemeilen, oder 9 Italianische Meilen, zwischen die-

<sup>(1)</sup> Whel, a journ, book 6, p. 442. (2) Strab. lib. 20, p. 456.
452. (2) D'Anville, anal. des côtes de la Grèce, p. 20, 22. (4)
Strab. ibid. p. 456.

sen beiben Inseln ('). Soviel habe ich auch auf meiner Rarte angeseht, und babei den Windstrich beobachtet, welchen der Benezianische Portulan von dem nördlichsten Theile Cesaloniens dis zum südlichsten auf Leukas: angiebt. Diese lettere Insel, welche lange nur eine Halbinsel war, und heut zu Tage Sta Maura heißt, ist nach einer Karte von Koronelli, deren auch Hr. d'Anville sich bedient hat (2), abgebildet. Die Küste des gegen Alyzia über liegenden sesten Landes, so wie die dazwischen besindlichen Inseln, sind aus einem Plan des Hrn. Verguin genommen.

Die Stadt Leukas lag nicht auf der nehmlichen Stelle, wo ist bie Stadt S. Maura liegt. Ihre Erummer fieht man fublich in einiger Entfernung, am Meevesufer, in der Gegend, wo die Insel sich am meisten bem feften Lande nabert. Die Rorinthier batten biefelbe auf ber Erbenge erbaut, welche Anfangs bie Salbinfel mit dem Lande verband. Aber als die Erdenge burchftochen marb; lag die Stadt auf ber Infel; und ber Arm ber Gee befam ben Mamen Diornftos (burchgegraben). Den Alten zufolge, rechnete man zop Dipmpische Stadien von Patra bis Leufas (3). Indef, findet man nur 575, in geraber Linie, auf meiner Rarte; weil die Schiffahrt in Diefer Begend febr gehindert wird, und weil die Entfernung von Raupaffes bis Diorpftos, nach der Peutingerschen Tafel, mir nicht mehr anzusegen gestattete.

<sup>(1)</sup> Coronelli, déscr. de la Morée, p. 65. Bellin, déscr. du gosse de Ven. p. 163. (2) D'Anville, anal. des côtes de la Grèce, p. 10. (3) Polyb. ap. Strab. lib. 2, p. 105. Plin, lib. a, cap. 108, t. 1, p. 124; lib. 4, cap. 4, p. 192. Agathem. lib. 1, cap. 4, ap. Geograph. min. t. 2, p. 10.

Naupaktus, heut zu Tage Lepanto, liegt öflicher als Patra. Diese Stadt steht am Meere von Krissa, nicht fern vom Vorgebirge Antirrhium. Von da giebt die Peutingersche Tasel ('), in mehrern Entsernungen, 78 Nomische Meilen bis nach Dioryktos an. Diese 78 Meilen machen 624 Olympische Stadien, und ich habe über 600 in gerader Linie angenemmen,

Auf diesem Wege, kam man über den Achelous, welcher ist Aspro Potamo, oder der Weiße Fluß, heiße. Coronelli hat (\*) eine Karte von einem Theile des Laufes dieses Flusses geliesert, welche bei der Gelegenheit gezeichnet ward, als die Venezianer im J. 1684 einen Streiszug in Akarnanien und Aetolien unternahmen. Ich habe den Uebergang des ehemaligen Weges darauf wieder gefunden; nur der Maaßstad ist unrichtig, und ich habe ihn nach den Entsernungen verbessert, welche Hr. Foucherot angegeden hat (3), der selbst dieses Land durchwandert ist. Auch habe ich die ganze Karte der Lage von Deniada angepaßt, welche Stadt gerade an der Mündung des Achelous, und 100 Stadien von Kap Ararus auf dem Peloponnese entsernt, lag (?).

Diese Rarte erstreckt sich bis an die Ruinen von Stratos, welches, Strabon zufolge (), auf dem rechten Ufer des Flusses, über 200 Stadien von seiner Mündung, erbauet war. Indeß sagt der nehmliche Schriftsteller bald nachher (), daß Stratos auf dem halben Wege von Alvzia nach Anaktorium liege; und diese lette Stadt stand doch an dem Ambracischen Meere

<sup>(1)</sup> Peuting, tab. segm. 7. (2) Coronelli, descr. de la Mores; p. 69. (3) Foucherot, voy, Dandschift. (4) Polyb, hist lib. 4. p. 329. (5) Strab. lib. 10. p. 450. (6) Id. ibid.

busen. Paulmier hat versucht ('), diese beiden Stellen zu vereinigen; aber sein gewöhnlicher Scharffinn scheint ihn hier verlassen zu haben: er bringt nichts Befriedigendes wor. Satte er auf die gegenseitige Lage der Verter Rucksicht genommen, so wurde er bald gesehen haben, daß die zweite Stelle verderbt ist, und daß man 'Autscheiov statt 'Avantogiov lesen muß.

**4**X

Bon Leukas rechnet Strabon (\*) 240 Stabien bis zum Tempel in Aktium, am Anfang des Ambracisschen Meerbusens, auf der Seite von Akarnanien. Diese Angabe der Entsernung scheint mir sehlerhaft: denn die Peutingersche Tasel bestimmt (3) nur 15 Rosmische Meilen zwischen Diorykos und Nikopolis, welsches nachher von Augnstus an der andern Seite des Meerbusens, in Epirus, erbauet ward. Selbst die Portulane und die Reisenden (4) zählen nur 12 Meilen von der Festung Sta. Maura dis zu der Festung Presetza; und diese Meilen, welche nur Griechische sein können, sind auf meiner Karte, in gerader Linie, angesest. In Absicht der Lage, bin ich Bellin's Bestimsmung (5) gesolgt.

Der Meerbusen von Ambracien, heut zu Tage von Arta, ist aus einer großen Karte von Coronelli verjüngt: der nehmlichen, welche Hr. d'Anville gebraucht hat'(\*). Auch war ich, gleich ihm, genöthigt, den Maaßstab derselben zu verbessern, und die Karte den Messungen, welche Polybius von diesem Busen giebt (7), anzupassen.

<sup>(1)</sup> Palmer Graec antiq. p. 388. (2) Strab. lib. 10, p. 451. (3) Peuting tab. fegm. 7. (4) Des Huyes, voy. du levant, p. 467; Palis, 1632, 4to. Spon, voy. t. 1, p. 81. (5) Bellin, défer. du golfe de Van p. 161. (6) D'Anville, anal. des côtes de la Grèce, p. 10. Mém. de l'acad. des bell. lette. t. \$2, p. 513. (7) Polyb. lib. 4, p. 327.

In biefer Breite, ift Griechenland zwifchen zwei Meerbusen eingeengt: bem einen, in Beften, bem Ambracischen; und bem andern, in Often, bem Da lifchen: fo bag ber Raum, welcher beibe trennt, von Strabon als eine Erbenge angesehen wird, Es beträgt 800 Stabien von Maaß er (1) angiebt. dem Ende des Ambracischen Meerbusens bis nach Theimoppla am Malifchen Golf. Diefes Maaf hat mir gedient, ben Punkt von Thermopyla anzusegen, met der noch bon einer anbern Seite bestimmt wirb. Derfelbe Berfaffer fagt (2), baf vom innern Theil bes Rrife faifden Meerbufens bis nach Thermoppla 508 Stadien in geraber Linie find. Bas Strabon ben Rriffaifchen Bufen nennt, ift bas Meer von Kriffa ober Salcnon. welches nachber ber Rorinthifche Golf bieg. Er fenne feinen befonderen Rriffaischen Golf bei Delphi; und vielleicht habe ich felbst daran Unrecht gethan, ibn auf meinen Rarten von dem Rriffaifchen Meere ju unter-Die dem auch fei, ber hintergrund bes Rriffaifchen Meerbufens bei Strabon ift in der Begend bon Paga im Megarifchen Lande (3). . Geht man auf meinen Rarten von diefer Stadt ab, fo hat man 470 Stabien in gerader Linie bis Thermoppla; und wente biefe Bahl nicht völlig Strabons Meffung enthalt, fo fommt es baber, weil bie Berbindung ber Rabien, mobon ich gleich reden werde, mir feine bobere angunet. men erlaubte. Die erfte Entfernung beträgt, in gerd ber Linie, ungefähr 12 Stabien.

<sup>(1)</sup> Strab. lib. 2, p. 234. Strab. epitom. lib. 2, p. 213, ap. 200. graph. min. graec. t. 2, (2) ld. ibid. (3) Strab. lib. 2, p. 236, 3793 lib. 9, p. 409.

Der Hintergrund des Meeres von Kriss ist angenommen: 1) zufolge der Entsernung von Paga nach Megara ober nach Nisaa ('); 2) der Entsernung von Kreusis in Badzien nach dem Vorgebirge Olmia nahe bei Korinth ('); 3) endlich zusolge dem Nadius, welchen Wheler (3) nach diesem Vorgebirge hin von dem Hasen S. Basilio ab gezogen hat, ostwärts von dem senigen Hasen, welcher ehemals Eutretus, und iht Livadostro heißt.

In Absicht des Innern von Attifa, von Boogien, und von Phocis, fcheint es Anfangs, als muffe man Bhelers Rarte folgen; allein, untersucht man fie mit Aufmerkfamkeit, fo findet man bald, bag man fich nicht auf dieselbe verlaffen darf. Die Rarte ift mefentfich von dem Lagebuch Diefes Reifenden verschieden. Die in bem lettern angegebenen Radien find nicht mehr Die nehmlichen auf ber Rarte. Ich will als Beispiel mur die Lage von Rorinth anführen. Man bat gefehn, fie, nach Bhelers Radien, fublicher als Achen Sein muß; indeß wird fie auf der Rarte, wie man biefe auch nehme, immer nordlicher bleiben. Ich weiß febr wohl, bag fich ber Unterschied ber Sobe zwischen biefen beiben Stabten auf der befagten Rarte vermindern laßt, wenn man ben Morden fur den Nordpol bes Rompaf fes annimmt; aber immer bleibt es boch mahr, baß Rorinth niemals zu feiner mabren Stelle herabkommen wird. Eben fo verbelt es fich mit den andern von Bernon beobachteten Orten. Behalt man bingegen Mbelers

<sup>(2)</sup> Strah. lib. 8, p. 234. Strab. epitom. lib. 8, p. 111, apud geogr. min. graec. t. 2. Peuting. tab. fegm. 7. (2) Strab. lib. 9, p. 405. (3) Whel a journey, book 6, p. 472.

lers Rarte bei, fo wie fie ift, und nimmt nach bem bare auf gezeichneten Morden bas Berhaltniß zwischen ben beobachteten Orten; fo findet man, daß fie, eine Rleis nigfeit abgerechnet, in ben angegebenen Soben liegen. Wheler bat alfo feine Rarte nach Bernon's Beobache tungen eingerichtet. Aber, mas braucht man folde Beweise aufzusuchen? In seiner Borrebe fagt es Wheler felbft. Er wird nicht gewahr, daß diese meiftene fchlecht beobachteten Polhoben Die Genauigfeit feiner Arbeiten gerftoren; und wie fonnte er auferbem Derter nach ihrer Breite auf einer Rarte anfegen, Die mit bem Rompaß aufgenommen, und wo bie Abmeie ehung nicht berichtigt mar? Folglich fann man feine Rarte nur in einigen Theilen gebrauchen. Sie wird vielmehr zur Machricht, als zu einer genauen Abbilbung bes Landes, dienen.

Ich habe alle von Wheler angegebenen Ras dien genommen. Hierbei bin ich der Engländischen Urschrift gesolgt, weil die Französische Uebersetzung aft fehlerhaft ist. Freilich giebt Wheler nur Windstriche an, welche auf 11 Grad und 15 Minuten ungewiß lassen; allein, durch die Verbindung einer großen Menge dieser Windstriche, ist es mir gelungen, einige Punkte ziemlich genau zu bestimmen: und ich darf glauben, daß ich seine Karte, bis auf etwas Weniges, in den Zustand wiederhergestellt habe, worin sie war ehe er sie Vernon's Veobachtungen anpaßte. Nur habe ich in allen seinen Radien die Abweichung berichtigt, welche ich, mit Hrn. d'Anville (\*), auf einen Viertelstrich Nordwestwärts angenommen habe.

<sup>(1)</sup> D'Anville, snal des côtes de la Grèce, p. 25. Siebenter Direil.

hrn. Foucherot's Riffe hatten mir bie Gipfel ber Berge: Pentelifus, Symettus, und Rerata, gegeben; nun ging ich, mit Bheler, von biefen beiben lesten, fo wie auch von Afroforinth, aus, um ben Citharon ju bestimmen. Bon biefem und von Afroforinth bestimmte ich den Seliton, und felbst die Spife bes Parnaffes, welche ber Enforeus bieg, und welche Wheler (') gerade im Norden von Afroforinth aufaenommen bat. Bon bem Citharon, bem Belifon, und bem Parnag, bestimmte ich ben Berg Ptous in Boogien. Bon biefem und vom Citharon, ben Berg Teumeffus nabe bei Chalcis ober Megropont. Von dem Citharon und bem Symettus, ben Parnes. Von dem Ptous, mehrere Gebirge auf ber Infel Gubda, und eins nabe bei Opus, beut ju Tage Talanda. von Afroforinth, mehrere in bas Rriffaifche Meer auslaufende Vorgebirge. Unter allen Diesen Berbindungen, fant fich bie Lage von Chalcis ober Regropont auf Eubda in ber von Bernon (\*) angegebenen Breite; aber weder Delphi noch Theben ließen fich treffen.

Von Turko-Chorio, ehemals Glatea, hat Wheler (3) den Gipfel des Parnasses in Sud-gen-West ausgenommen. Indem ich den entgegengesesten Radius nahm, bestimmte ich Elatea nach dem Parnas. Turkochorio liegt auf einer, 1781 von Hrn. Foucherot ausgenommenen, Karte von Thermoppla, so daß es mir leicht war, dieselbe den meinigen anzupassen. Es ist die nehmliche Karte, welche ich zum Theil in meinem Plan von dem Paß bei Thermoppla kopirt habe. Sie brachte mich dis nach Zeitun, und gab mir ferner

<sup>(1)</sup> Whel. a journ. book 4, p. 318. (2) Journal de Vernan, p. 308. (3) Whel. ibid. book 6, p. 462.

die Spise der Insel Eubda an. Zeitun ist das ehemaslige Lamia, wie sich aus einer von Paul Lukas (1) beis gebrachten Inschrift zeigt; aber die Segend umber ist fast unkeuntlich. Der Sperchius fließt nicht mehr in seinem alten Bette; die Moraske, welche sich zu herosdots Zeiten dort befanden, sind ist festes Land; der Malische Meerbusen versandet tagtäglich mehr; und endlich ist der Paß bei Thermopyla viel breiter, als er zu Eerres's Zeiten war.

Von Athen bis nach Thermoppla hin, und selbst noch darüber hinaus, schienen mir viele, von den alten Schriftstellern angegebene, Entsernungen in Pythisschen Stadien zu sein, welche um ein Kunstel kurzer als die Olympischen sind. Als Beispiel will ich nur die Entsernungen von Thermoppla ansühren. Vergleiche man sie mit den Angaben nach Römischem Maaß, so sindet man, daß der Stadien, wornach sie berechnet sind, 10 auf die Römische Meile gehn.

Herodot zählt (\*), in seiner Beschreibung dieses berühmten Hohlweges, 45 Stadien von Anticyra am Sperchius dis nach Trachis; und Strabon sagt (3), daß vom Sperchius 30 Stadien nach Lamia sind: im Ganzen also, 75 Stadien von Trachis die Lamia. Als aber Trachis, nach des nehmlichen Strabons Bericht (\*), war zerstört worden, wurde Heraflea ungefähr 6 Stadien davon erbauet. Zieht man diese 6 Stadien von jenen 75 ab, so bleiben 69 für die Entsernung von Lamia die Heraflea; und Livius sagt ausdrücklich (\*), in-

36, cap. 25.

<sup>(1)</sup> Paul Lucas, second voy. t. 1, p. 405, inscr. 53. (2) Herodot. lib. 7, cap. 198. (3) Strab. lib. 9, p. 433. (4) Id. ibid. p. 428. (5) "Intersunt septem millia serme passuum." Liv. lib.

dem er von diesen zwei Stadten redet: "fie liegen bei "nabe sieben tausend Schritte auseinander." Das nehmliche Verhältniß sindet sich auch in der Entsernung von Heraflea bis zu der Stelle bei Thermoppla, wo die warmen Väder sließen. Sie beträgt, Thucydides zu-folge (1), 40 Stadien; so bestätigt sie auch Strabon (1): und dennoch giebt Plinius (2) sie nur auf 4 Römische Meilen an.

Ein von Brn. Foucherot aus Thermoppla felbft nach ber am weitesten Gublich vorspringenden Rufte Theffaliens gezogener Radius hat mir die Richtung bes Meerarmes, welcher diefe Landschaft von Enboa trennt, Diefer Arm ift viel langer, als ihn die meiaeaeben. ften bekannten Rarten barftellen; aber er ift ungemein Ich habe die 80 Stadien, welche Berodot (4) für bie Entfernung von Artemifium nach Apheta anfest, nur nach bem Maakstab von 53 Toisen ungefahr auf jedes, brauchen konnen; wie auch d'Anville in feiner Rarte Gracia gethan bat. Meine gange bes Rangle ift gleich ber Lange ber baran binlaufenben Rufte ber Infel; und diefe Rufte behnt fich, jufolge einer von bem Seefahrer Sautier 1738 entworfenen bandfcbriftlichen Rarte vom Archipelagus, auf die Strede von 36 Italianischen Meilen aus. Auf bem nordlichften Borgebirge ber Infel Guboa ftand ehemals die Stadt Cerinthus, beren Namen, burch bie Ungeschicklichkeit ber Schiffer, in Rapo rhento verwandelt ift.

Won diesem Rap zeichnen mehrere Rarten Norden bis nach Rap Sepias, heut zu Tage S. George, hin; und Gantier's Rarte sest dieses lettere gerade im Su-

<sup>(1)</sup> Thueyd. lib. 3, cap. 92. (2) Strab. lib. 9, p. 429. (3) Plin. lib. 4, cap. 7, t. 1, p. 199. (4) Herodot. lib. 8, cap. 8.

ben von der Spise Rassandra, ehemals Kap Posidium auf der Halbinsel Pallene, an. Die Entsernung von Posidium die Sepias scheint mir 35 Italianische Meilen stark. Gautier sest sie größer an; aber viel mehr kann sie nicht betragen: denn die Polhohe von Posidium ergiebt sich aus der Hohe von Therma, heut zu Lage Sasonichi, im Hintergrunde des Thermaischen Meerbusens. Die ganze Kuste, von dieser Stadt die nach dem Borgebirge Ranastraum, ist Ranuistro, ist aus einer Karte verjüngt, welche der mit dem Hrn. Markis Antin reisende Ingeniör Hr. le Roi 1731 geometrisch aufnahm. Diese hat mir auch die Mündungen des Arius gegeben; imgleichen die Kuste von Thessalien, obgleich diese letztere nur nach einer Schähung darauf angesett ist.

Salonichi ift, in Absicht ber Lange und ber Breite, von P. Feuillee beobachtet worden (\*). Es liegt
20 Grad 48 Minuten offlich von Paris, und in 40
Grad 41 Minuten 10 Sekunden ber Breite. Diese
Lage hat mir gedient, die Lange von ganz Griechenland, auf meiner allgemeinen Karte, zu bestimmen.

Uebrigens ist der Gipfel des Berges Olympus in Thessalien, durch einen von Salonichi aus gezogenen Radius bestimmt worden. Das Thal Tempe ist nach einer handschriftlichen Karte des gelehrten Englanders Hrn. Stuart, von dem wir die Athenischen Alterthümer haben, abgebildet; und der hintergrund des Pagasischen Busens, wie oben gesagt, nach der Polhohe von Pagasa, heut zu Tage Schloß Bolo, angesest.

Dieses Schloß liegt, Dappern zusolge ('), in 39 Grad 21 Minuten der Breite. Ich weiß nicht, woher er diese Beobachtung mag genommen haben; aber, sie scheint mir ziemlich genau. Die Inseln Seiathos, Stopelos, und die hinter denselben liegenden, sind aus Gautier's Karte genommen; nur die von Sepros nicht, welche aus dem von Hrn. Grafen Choiseul-Gouffier (') davon gegebenem Plane verjungt ift.

Auf der Bestfufte, blieb ich bei dem Ambracifchen Meerbufen fteben; ist will ich die Infel Rorcyra, beut zu Tage Korfu, bestimmen. Roronelli bat eine Biemlich ausführliche Rarte von biefer Infel geliefert; nur der Maagstab ift fehlerhaft. Gr. b'Anville hat (\*) ibn, burch Bergleichung eines von Verguin aufgenommenen Planes, verbeffert. 3ch habe bas nehmliche gethan, und darauf der Lage diefer Infel die Rufte von Epirus angepaßt: von Buthrotum ab bis nach Rap Chimarium, und felbst barüber hinaus. Die meisten Porculane segen bie Inseln Para im Often und Suboften von Rorfu an; indeß liegen fie im Guben, ziemlich richtig auf allen Karten: und so auch auf der meinigen. Die Gestalt, welche ich ihnen beilege, ift aus einer Rarte von Ban Reulen genommen.

Von diesen Inseln, geben der Griechische und der zusammengetragene Portulan Sub-gen-Oft bis nach Kap-Sidero an, dem westlichsten Vorgebirge auf Cephallenia; und Levanto sagt (\*), daß man überhaupt in diesem Windstrich von Korfu nach Cefalonia reist. Die Entsernung ist, nach den verschiedenen Versaffern,

<sup>(1)</sup> Dapper, déscript de l'Archip. p. 342. (2) Voy. pittor, de la Grèce, pl. 40, t. 1, p. 77. (3) D'Anville, anal. des côtes de la Grèce, p. 9. (4) Levento, specchie dei mare, p. 105.)

verschieben; aber sie ergiebt sich aus der Breite von Korfu. Diese Stadt liegt in 39 Grad 37 Minuten der Breite, zusolge Riccioli's und Pimentel's Taseln ('), welche nach den Beobachtungen der Seefahrer berechnet sind. Die Lage von Korfu bestätigt die 700 Stadien, welche die Alten (') zwischen Leukas und Korcyra zählten. Diese lestere Stadt ist zwar eigentlich niche mit Korfu einerlei. Ihre Ruinen liegen nicht weit davon, süblich, auf einer Halbinsel, welche heut zu Tage Chersopoli heißt; und von dieser Halbinsel misset man, auf meiner Karte, 612 Olympische Stadien in gerader Linie die nach Leukas. Diese Schähung wird ziemlich zutressen.

Von Korcyra zählten die Alten (\*) wiederum 700 Stadien die zu den Afroceraunischen Bergen; oder auch nur 660, wie die Handschrift vom Agathemerus liest (\*): obgleich Tennulius sich gedrungen fühlte, dieselbe nach der Stelle beim Plinius zu verbessern. Richtiger hätte er Plinius (\*) nach Agathemerus verbessern können. Auf meiner Karte, misset man in gerader Linie 590 Stadien zwischen Korcyra, und der Spisse der Afroceraunischen oder bloß Ceraunischen Berge, welche heut zu Tage-la Linguetta [das Züngelein] heißt. Die Herabsehung ist nicht zu stark; auch ergiebt sich die Lage dieser Spisse auf andere Weise.

Die Breite derfelben schreibt fich aus einer großen Rarte des Meerbufens von Drikum, heut zu Tage von

**§ 4** 

<sup>(1)</sup> Riceiol. geogr. et hydrogr. reform. lib. 9, eap. 4, p. 394: Venet. 1672, fol. Pimentel, arte de navegar, p. 216: Lisbon, 1712, fol. (a) Polyb. ap. Strab. lib. 2, p. 105. Plin. lib. 2, cap. 105. L. 1, p. 124. Agathem. lib. 1, cap. 4, p. 10, ap. geograph. min. grace. t. 2. (3) Polyb. ibid. (4) Agathem. ibid. (5) Plin. ibid.

la Valona, ber; welche ein Venezianischer Ingenior, Namens Alberghetti, 1690 geometrisch aufnahm, und auf welcher die Bestimmung ber Grade aus einer'zu la Balona felbst angestellten aftronomischen Beobachtung berguruhren scheint, obgleich die Rarte bieses nicht mel-Die Lange laßt fich aus ber Lage, in Rudficht auf die nordlichste Spige von Rorfu, schließen. nigstens fagt Levanto (1), bag von der Infel Safeno, ehemals Sason, welche nabe bei la Linquetta liegt, 10 Meilen in Gud . Gud . Oft bis Rorfu find. len diefes Geefahrers betragen, wie Br. d'Anville bemerkt hat (2), jebe 4 Stalianifche Meilen. man nun den entgegengesetten Radius von dem, welchen Levanto zeichnet, und geht von Rap Phalakrum, dem nordlichsten auf Rorfu, ab; so treffen die 10 Meilen gerade auf die Breite, welche die Benegianische Rarte ber Spige la Linguetta anweift. 3ch darf also die Lage der Ceraunischen Berge auf meiner Rarte für ziemlich richtig halten. Bon einer andern Seite, bestatigt fich die Lage bes Raps la Linguetta, gerade im Guben von Sasenos auf der Benezianischen Rarte, burch die Lage der fleinen Insel Thoronos. tere liegt gerade im Guben (3) von Safeno, und gerade im Westen (4) von dem Vorgebirge Phalakrum auf Rorcyra.

Die, wie es scheint, ganz ungemein sorgfältig aufgenommene Rarte des Meerbufens von Orifum hat mir die Ruften dieses Golfs, die Ruften der Insel Sa-

<sup>(1)</sup> Levanto, speech. del mare, p. 95, 104. (2) D'Anville, anal. des côt. de la Grèce, p. 4. (3) Portulan Grec er compilé. Levanto, ibid. (4) Portul. Manuscr. Coronelli, déscript. de la Morée, p. 63,

fon, und felbst einen Theil des Laufes von dem Stuffe Celponus gegeben. Auch habe ich eine auf diefer Rarte gestochene Anzeige benußt. Gie enthalt eine furze: aber ziemlich gute, Beschreibung von bem Lande um la Valona, das ehemalige Aulon. 3ch habe baraus Die Entfernungen genommen, füdlich berab bis nach: Buthrotum, Rorcyra gerade gegen über; auch merbe ich fie noch gebrauchen, um bis nach Duraggo ober Epis damnus in Allvrien binaufzugebn. Bunber muß es nehmen, baf eine fo genaue Rarte bis auf Brn. b'Anville's Zeit (') fast gang unbefannt geblieben ift. fommt ohne Zweifel baber, weil die meiften Erdbefcreiber, gewöhnt fich einander abzuschreiben, nie baran gedacht haben, Griechenland in feinen Theilen vorgunehmen, wie d'Unville bies gethan bat.

Von der Insel Saseno geben der Griechische und der zusammengetragene Portulan, Levanto (\*), und Alberghetti in seiner beigesügten Bemerkung, den geraden Norden dis nach Durazzo an. Ich bin diesem Windstrich gefolgt; und in Absicht der Entsernung, glaube ich, kann man sich an Alberghetti's Bestimmung halten, welcher 60 Italianische Meilen ansest. Nicht, daß die andern sehr hiervon abweichen; aber sie ist die stärkste unter ihnen allen: und doch hat sie mich genothigt, zwischen zwei verschiednen Angaben in Absicht der Breite von Durazzo die schwächste anzunehmen. Diese ist, wie ich gesagt habe, die aus Philipp Lansberge's Tasel (3), welcher Durazzo auf 41 Grad

**§** 5

<sup>(1)</sup> D'Anville, anal. des côt. de la Grèce, p. 6. (2) Levento, specch. del mare, p. 95. (3) Philip. Lansberg, tabul, moncoel. perp. p. 8: Middelb. 1663, fol.

aus dem Acherusischen See, 36 Meilen gebraucht um in das Meer zu gelangen. Dies ist wirklich die Entfernung zwischen Joannina, und dem Hasen Beliki, ehemals Slykys oder der suße Hasen genannt. Der Acheron verliert sich, wie Meletius sagt ('), auf diesem Wege eine Zeitlang unter der Erde; und daher hat man ihn ohne Zweisel für einen Höllensluß genommen. Der Kocytus, welcher aus dem nehmlichen See entspringt, thut dies wahrscheinlicherweise gleichfalls.

In Absicht der übrigen Gegenstande meiner allgemeinen Karte, werde ich mich nicht in eine eben so grofie Aussührlichkeit einlassen; obgleich alle ihre Theile nach demselben Maaßstab, wie meine besondern Karten, sind gezeichnet worden. Die allgemeine ist, so zu lagen, nur ein Auszug einer größeren Arbeit; daher wird es genug sein, die hauptsächlichsten Punkte derselben anzugeben.

Die Gestalt der drei Halbinseln von Chalcidice und des Pierischen Meerbusens, dis zu und mit Indesgrif der Insel Thasos, ist aus einer handschriftlichen Karte des Seefahrers Sautier genommen, welche sich unter Hrn. Freret's Papieren gesunden hat. Ich habe dieselbe der oben erwähnten, von Hrn. Le Roi geometrisch aufgenommenen, Karte von der Ostfüste des Thermaischen Meerbusens angepaßt. Auf jener Karte von Gautier ist die Halbinsel mit dem Berge Athos ein wenig länger, als auf einer andern handschriftlichen Karte des nehmlichen Seefahrers vom Archivelagus, welche sich in der Geographischen Sammlung des Departements der Auswärtigen Angelegenheiten besindet.

<sup>(1)</sup> Mahar. yeavy. lib. 1, feet. 18, cap. 3, n. 10: Venet. 1728, fol.

Allein, ich habe Grunde, die Handschrift, welcher ich gefolgt bin, für richtig zu halten: weil sie mit den Meffungen übereinstimmt, welche Plinius und Belon (\*) von dieser Halbinsel geben; und weil außerdem der Siepsel des Berges Athos sich gerade in dem Radius gestunden hat, welchen Chandler dorthin (\*) aus den Ruinen von Alexandria-Troas, ehemals Sigeum, auf der Rüste von Rleinasien, gezogen hat.

Die Insel Lemnos ist angesetzt zusolge ihren Enternungen vom Berge Athos und vom Hellespont, und zusolge den Radien, welche der Schatten des Athos auf diese Insel zieht. Myrinus, die Hauptstadt auf Lemnos, konnte nicht auf der Nordwest. Spise liegen, wie man sie auf einigen Rarten sieht; der Schatten des Berges Athos traf eine auf dem Marktplat dieser Stadt stehende eherne Ruh bloß um die Zeit des Sommersonnenstillstandes, wie beinahe das ganze Alterthum bezeugt (3); und Belon hat bemerkt (4), daß dieser Schatten den Insels siehen Ausstüssen auf den nordwestlichen Winkel der Insel siel. — Die Thracische Küste, von Thasos bis zu den Ausstüssen des Hebrus, ist nach den Angaben der Portulane, verglichen mit den Römischen Itinerarien, gezeichnet worden.

Die Dardanellen, ehemals der Hellespont, sind in Absicht ihrer Breite von hrn. de Chazelles (3) beobachtet worden; allein, in Absicht ihrer Lage, habe ich

<sup>(1)</sup> Plin. lib. 4, cap. 10, t. 1, p. 202. Bélon, observ. liv. 1, chap. 35. (2) Chandl, trav. in Asia min. chap. 8, p. 23. (3) Sophool. ap. Etymol. magn. in ASus. Apollon. Rhod. argon. lib. 1, v. 604. Plin. lib. 4, cap. 12, t. 1, p. 214. Plut. de fac. in oro. lun. t. 2, p. 935. Solin. cap. 11, p. 31. (4) Bélon, ibid. chap. 25. (5) Mém. de l'acad. des sciences, ann. 1761, p. 268.

mich boch ganzlich an eine große, neulich von bem Aftronomen Hrn. Tondu aufgenommene, handschriftliche Karte gehalten, welche die Lange und die Breite
berselben angiebt. Diese Karte verschafte mir den Meerbusen des Flusses Melas, den Thracischen Chersones, und die gegen über liegende Asiatische Küste bis
nach Tenedos. Hierzu sügte ich eine andere gleichfalls
handschriftliche Karte, aufgenommen von Hrn. Trüguet, Kapitan einer unter des Hrn. Grafen ChoiseulGoussier Befehlen stehenden Fregatte. Sie gab mir
die übrige Küste von Troas, den Meerbusen von Adramyttus dis zum Eingang in den Rumischen Busen, und
die ganze Insel Lesbos.

Der Propontis, heut ju Tage Mare bi Marmota, richtet fich einerseits nach ber Lage von Bygant ober Ronftantinopel, beffen Lange und Breite (wie gefagt) aus der Connoissance des temps auf das Sahr 1788 (1) genommen find; und auf ber andern Seite, nach ber Lage ber Darbanellen. Die Gestalt bieses Meeres ift aus einer großen handschriftlichen Rarte, welche Sr. Bobn , Ingenior im Dienfte bes Furften Ragoggi, 1731 aufgenommen bat. Es ift bie nehmliche Rarte, beren Br. d'Anville fich bedient bat (2). 3ch habe sie genau verjungt; nur, bag ich geglaubt habe, Rygifum bftlicher anfegen zu muffen, zufolge ben von ben alten Schriftstellern, und felbst von neuern Reisenden, angegebenen Entfernungen. Das Ende bes Meerbufens bei Aftafus, und ber See nabe bei Angora, find aus einer bandschriftlichen Rarte bes Srn. Peiffonel genom-

<sup>(1)</sup> Cannoiss, des temps pour 1788, p. 245. (a) D'Anville, anal. des cet. de la Grèce, p. 33,

men; und ber Thracische Bosporns, heut zu Lage ber Ranal von Konstantinopel, aus bem besonderen von mir entworsenen Risse verjüngt.

Der Lage von Smyrna, welche Stadt in Absicht ber Lange und ber Breite vom D. Feuillee (1) ift beobachtet worden, gemäß habe ich eine große 1785 von mir entworfene handschriftliche Rarte eines Theiles vom Archipelagus eingerichtet. Diefe Rarte zeiget alle Infeln fubwarts von bem Parallelfreise von Smyrna und nordwarts von dem Parallele von Rhodus, fo wie die bagu gehörigen Ruften von Europa und von Afien, Die Infeln haben barauf ihre Stellen erhalten, fo wie Lournefort und andere Reifende fie aufgenommen hatten; und ihre Geftalten find aus verschiedenen Planen. unter welchen einige handschriftliche find, genommen. Ginen großen Theil diefer Riffe findet man im Tournefort; ber Berr Graf Choiseul-Gouffier bat mehrere mitgetheilt (2); und ich habe auch die Riffe in Dapper's, Bofchini's, und felbst Bordone's Sammlungen benuft. Die Riffe von den Infeln Thera und Aftypalaa find bandidriftlich: fie murben 1738 von Brn. Le Roi aufgenommen; und die Polhohe ift dabei bemerft.

In Absicht der Asiatischen Ruste, ist der hermaische, heut zu Tage Smyrnische, Meerbusen aus einer handschriftlichen, von dem ist genannten hrn. Le Rot ausgenommenen, Karte verjungt; und der hintergrund des Kumischen Busens ist nach der Lage von Phocas bestimmt. Diese Stadt stand, Strabon zusolge (\*), nicht volle 200 Stadien von Smyrna ab. Doch muß

<sup>(1)</sup> Mém. de l'acad, des sciences, ann. 1702, p. 8. (2) Voyag. pittor. de la Grèce. (2) Strab. lib. 14, p. 662.

man nicht glauben, daß das Smyrna, welches sich auf meiner Rarte besindet, dasselbe sei, wovon Strabon ausgehet. Dieses letztere ward nur erst einige Zeit nach des jüngern Anacharsis Reise gebauet, und zwar 20 Stadien von dem alten entfernt ('); es ist das heut zu Tage so blühende Smyrna. Die übrige Rüste die nach Lycien ist aus des Hrn. Grafen Choiseul. Gouffier Rarten genommen, welchen gemäß ich Chandler's Reisewege eingerichtet habe. Auch sind jene Rarten mit den von den alten Schristellern gegebenen Entsernungen verglichen worden.

Fast in ganz Kleinasien führen die Flusse eine ungeheure Menge Schlamm mit sich, und bilden Anspulungen bei ihren Mundungen. Der Stamander in Troas, der Kaikus nahe bei Pergamus, der Hermus bei Smyrna, der Kanster bei Ephesus, haben dem Boden, welchen sie durchströmten, einen Zusaß gegeben; aber am auffallendsten ist dieses in der Gegend um Milet. Der Mäander führt soviel Sand, daß ein tieser Meerbusen zwischen dieser Stadt und dem Flussist nur ein See ist, und die Inseln Lade und Asterias, am Eingange jenes Meerbusens gelegen, gegenwärtig nichts als Hügel in der Ebene sind.

Nabe bei Milet ist bas Vorgebirge Trogilium, von welchem Strabon (\*) 1600 Stadien bis nach dem Rap Sunium in Attika rechnet. Auf meiner Rarte, mistet man, in gerader Linie, ungefahr 1480.

Rhodus ist in der von Hrn. de Chazelles beobachteten Hohe angeset. Die Stadt liegt (') in 36 Grad 28 Mi-

<sup>(1)</sup> Strab. lib. 14, p. 646. (2) Id. ibid. p. 636. (3) Mém. de l'acad. des sciences, ann. 1761, p. 167.

28 Minuten 30 Sefunden Breite; und Die von mir ber Insel gegebene Bestalt ift aus einer alten Rarte genommen, welche nach Strabons und Underer Messungen verbessert worden ift. Die Breite ber kleinen Insel Rasos ift aus ber verjungten Rarte des Archipelagus genommen, welche 1738 für bas Seedepartement entworfen ift, worauf Diefe Infel als beabachtet ftebt. Die Infel Rreta ift aus ber allgemeinen Rarte ber Insel Randia, von Boschini ('), weil ich nichts beffers hatte, verjungt. 3ch habe fie den Beobachtungen, welche der P. Feuillee, in Absicht der Lange und der Breite, ju Randia und Ranea angestellt bat (2), angepaßt; so wie ben von alten und neuern Schriftstellern angegebenen Entfernungen. Auch fab ich mich genothigt, ihre ganze offliche Seite nach Morden hinaufzuziehn, indem fie gu tief fublich herunterging. Das Rav Samonium barf, Plinius zufolge (3), nur 60 Romische Meilen oder 480 Olympische Stadien von ber Insel Rarpathos entfernt fein; und ber Rabisfus, 75 Meilen oder 600 Stadien vom Maleum im Peloponnese.

Ich habe nur noch einige Limstande zu bemerten, welche in dem Gange dieser Erlauterung feinen Plas finden konnten, und welche doch angezeigt werden mussen.

<sup>(1)</sup> Boschini, il regno rutto di Candia, Venet. 1651, sol. (2) Mém. de l'acad. des sciences, ann. 1702, p. 10, 11, (3) Plin. lib. 4, cap. 12, t. 1, p. 210.

Da diese Karten für die Zeit des freien Griechenlandes entworfen find, fo habe ich es mir jum Befes gemacht, feine Derter barauf anzubringen, beren Erbauung ober Dafein erst nach ber Schlacht bei Charonea eintrift. Indeft, wird man einige finben, welche erft bei spateren Schriftstellern vorfommen; allein, fie maren ichon fruber ba, oder menigstens ift die Zeit ihrer Erbaunng unbefannt. -3ch habe ferner, unter ihren alten Ramen, Diejenigen Stadte aufgeführt, welche erft einige Beit nachber unter neuern Benennungen berühmt murben. Dergleichen Stadte find Olbia und Ancyra in Bithynien, welche nachber Mifomedia und Micaa bie-Ben; Sigeum in Troas, welches bald nachher Alerandria- Troas ward; Ibrias in Rarien, welches ben Damen Stratonicea erhielt; Therma und Potidaa in Macedonien, bernach benannt Theffalomita und Raffandria; u. f. w. u. f. w.

Andere Stadte veränderten ihre Lage, nicht aber ihren Namen. Dahin gehören Salamis, auf der Insel dieses Namens, an der Attikanischen Kusske; Sichon, Orchomenus, Hermione, im Peloponnes; Pharsalus, in Thessalien; Smyrna und Ephesus, in Jonien. Alle diese Stadte haben auf meinen Karten ihre alten Stellen. Kyzikum am Propoutis, und Klazomena in Jonien, sind bloß als Inseln gezeichnet, weil sie erst einige Zeit nachher mit dem sesten Lande verbunden wurden. Endlich, Olynth in Macedonien, und noch andere Stadte, sind als zerstört angezeigt, weil es doch schicklich war ihre Stellen zu bemerken, da sie eine so große

Rolle in der Griechischen Geschichte gespielt hatten. Die Stadt Philippi, auf der Granze von Macedonien und Thracien, erhielt eben damals ihren Namen.

Auch find, in Rudficht auf ben Zeitpunft ber Schlacht bei Charonea, welche ben 3 August bes Rabres 338 vor Christi Geburt geliefert murde, Die Abtheilungen auf meiner Rarte gezeichnet. gange fefte gand Afiens geborte bamale bem Perfifchen Raifer. Philipp, Alexanders Bater, befaß Macedonien und die Ruften von Thracien, ausgenommen den Chersones, und die Stadte Derinth und Byzant. Die Infeln Thafos und Salonesus bingen gleichfalls von ihm ab, und fast gang Illyrien war ihm unterworfen. Epirus mar unter mehrere, meiftens freie, Bolfer vertheilt. Gines berfelben, die Molosser, mard von einem ziemlich machtigen Ronige beherricht, welcher ein Bundesgenoffe, aber fein Zinstrager, Philipps mar. Alles Uebrige murde von freien Briechen bewohnt. Mehrere Infeln indef erkannten die Oberherrschaft einiger Rreiftaaten, wie Samos, Lemnos, Schros, Imbros, und felbst die Thracische Halbinsel, welche gemissermaßen von Athen abhangig maren. meiner Rarte befaßte Theil Afiens mar, um biefe Reit, in brei Satrapieen vertheilt, ju deren Bebiete viele von bem Perfischen Raifer in ben Griechischen Stadten angesette fleine Eprannen geschlagen maren.

Meine befonderen Rarten, bingegen, haben fammtlich verschiedne Zeiten. Sede von ihnen ift

genau für das Jahr entworfen, in welchem der jungere Anacharsis die darauf abgebildeten Provinzen durchreiste. Daher kömmt es, daß, auf der Karte von Phocis, alle im Heiligen Krieg zerstörte Städte noch als vorhanden angesest sind; und daß in den Karten von Arkadien, man alle Städte, deren Bewohner zur Bevölkerung von Megalopolis hinzogen, als zerstört bezeichnet sindet.

Barbie du Bocage.

# Allgemeines Register

über

die Reise des jungern Anacharsis

und

über die Anmerkungen.

Die Römische Jahl bentet auf ben Band bes Werkes; bie Arabische, auf die Seite bes Sandes.

### 21.

Dbradates und Panthea. Ihre Geschichte und ihr Cob. 1V, 12.

Accente, jedem Bort der Griechischen Sprace eigens thumlich, bilden eine Art von Melodie. III, 16.

Achaer. Eine sehr geraume Zeit, mischten sie fich nicht in die Angelegenheiten Griechenlands. III, 355.

Tede ihrer Städte hatte das Nacht, Abgeordnete zu der gewöhnlichen Versammlung, welche alle Jahre gehalsten ward, so wie zu den ausserordentlichen, welche von den öbersien Magisträten zusammenberusen werden konnten, zu schiefen. Ebendas. 359.

Die Demokratie erhielt fich bei ihnen. Barum? 360.

Achaja. Sine Provinz des Peloponneses, ehemals von den Joniern bewohnt. Lage; Beschaffenheit des Bodens. III, 354. 3wolf Sauptsidbte, beren jede 7 bis 8 Recten in ihrem Gebiet umschloß. Ebendas. 359.

Erdbeben, welches zwei diefer Stadte zerfiorte. 357. Ucharna, ein Flecken in Attifa, 60 Stadien von Athen. V. 10.

Mit Beinbergen umgeben. Cbend. i4.

Achelous, Fluß. Ill, 314.

Acheron, Fluß in Epirus. III, 303.

Achilles. Gein Tempel bei Sparta, beständig verschloffen. IV, 228.

Acterbau. Wird von ben Perfifchen Konigen begunfligt. V, 115.

Athenischer. Man f. Attifa.

Adjutanten bei den Athenifchen Rriegsheeren. II, 144. Aeaces, Tyrann von Samos. VI, 246.

Megira, eine ber vornehmften Stadte Uchajens. If, 356. Megium. Die gandftande von Achaja verfammelten fic

in dieser Stadt. III, 358.

Acgyptier. Erfte Gefetgeber Griechenlands. I, 2, 56. \* Schufen bie Geftalt von Argolis, Arfadien, und den bes nachbarten Landern um. Ebend. 3.

Ihnen verdanken die Griechen ihre Renntniffe vom Lauf

ber Geftirne. III, 156, 161, f.

Meschines, Redner, Schuler Platons. Seine Rindheit, seine verschiednen Lebensarten. II, 98; V, 143.

Seine Beredfamfeit, seine Eigenliebe, seine Lapfers feit. V, 144, f. 153.

Abgesandt von den Athenern an Philipp. Ebend. 150. Seine Erzählung von dem jungen Eimon und Kallistoe. 193.

Mefchines, Beltweiser. Sofrates's Schuler. III, 188; V. 379.

Alesch plus. Rann als ber Vater des Trauerspiels angefehen werden. VI, 6.

Sein leben, fein Charafter. Ebenb. 6, folg.

Er brachte mehrere Schauspieler in seinen Studen auf die Pilhne. 7.

Bornurf den man ihm macht. 8.

Sein 206. 8, 9.

Untersuchung, wie er die verschiedenen Cheile des Trauserspiels behandelte. 9, 10.

Seine Plane find fehr einfach. 9.

Geine Chore gehoren mit jum Gangen. 10.

Die Charaftere und Sitten feiner Perfonen find ange-

Wie er Alptamnefira reden laft. 11.

Er gehraucht in feinen Trauerspielen den Con des Bels bengedichtes und der Dithpramben. 13.

Ift juweilen dunfel. 14.

Bisweilen fehlt es ihm an Wohlflang und Genauigs feit. 15.

Sein Stil ift ausschweifend erhaben, und bis jum Schwulft prachtvoll. Ebend.

Er gab feinen Schauspielern eine fehr hohe Fusbefleis dung, eine Larve, schleppende und fostbare Gemans der. 16.

Er erhielt eine mit Maschinen versehene und mit Detos razionen gezierte Buhne. 16.

Entfepen, welches er bei den Zuschauern in einem feiner Stucke wirfte. 17.

Er ubte fehr fleißig feine Aftore, und fpielte felbft mit ihnen. 17.

Seine Gefange waren edel und murdevoll. 18.

Er wird falfchlich angeflagt, daß er die Cteufischen Mys gerien offenbaret habe. Ebend.

Gefrankt durch die Befronung seiner Nebenbuhler, bes giebt er fich nach Sigilien, wo Konig hieron ihn gut aufnimt. Ebend.

Sein Tob; feine Grabschrift; Ehrenbezeugungen gegen fein Andenken. 18, 19.

Sehler, welche Sophofles ihm vorwirft. 27.

Anmerfung über die Angahl feiner Trauerspiele. 399.

Me ft ulap. Verschiedne Sagen von seiner Geburt. IV, 276. Feste zu seiner Ehre. Ebend. 279. Worte über der Pforte seines Tempels. Ebend. Seine Bildfaule, von Thrasymedes aus Paros. Ebend. Seine Priester nehmen Betrug zu Gulfe, um fich in Ansfehn zu seben. 281.

Saben eine dienftbare Schlange. 283.

Solche giebt es auch in andern Tempeln Aeffulaps, Bakchus's und einiger anderer Gotter. 283, 284. Man f. auch Epidaurus.

Metolien, gandschaft in Griechenland. III, 314, folg. Mganippe. Quelle, ben Mufen geweihet. III, 228.

Algathon. Dramatischer Schriftsteller, Gofrates's Freund. Wagte sich zuerst an erdichtete Stoffe. Urtheil über feine Stucke. VI, 34.

Seine schöne Maxime über die Konige. Ebendas. 24. Agefilaus, König von kacedamon, besteigt ben Thron. IV, 223.

Geht nach Ufien über; schlägt Artaxerres's Feldherrn; faßt den Entschluß, diesen Fürsten selbst in der Hauptsstadt seines Neiches anzugreisen. II, 11.

Wird von dem Rath zu Sparta zurückgerufen; und siegt bei Koronea. Ebend.

Erstaunt über Epaminondab's Siege, ohne fich abschrefs fen ju laffen. Ebend. 25.

In seinem 80 Jahre, geht er nach Alegypten, Tachos ju Bulfe. 351.

Erklart fich nachher für Neftanebus, beffatigt ihn auf bem Ehron, und firbt in Lybien. 353.

Seine Talente, Lugenden, Charafter, ausschweisende Muhmbegierde. 14, 15.

Seine Plane zur Erhebung Sparta's. IV, 221.

Agis, Ronig von Lacedamon, verfolgt Alcibiades. I, 289. Aglaus, ans Pjophis, für den glacklichsten Menschen vom Orafel zu Delphi erflart. IV, 244.

Ugorafritus, Bildhauer. Einige feiner Werke find uns ter dem Namen feines Lehrers Phidias erfchies nen. VI, 330.

Afabemie. Ein Garten, eine Viertelftunde von Athen, wo fich ein Spunasium befand. II, 90.

Afainanien. Die Bolfer diefes Landes maren, obs gleich von verschiedener Abkunft, in einen allgemeinen Bund getreten. III, 314.

Afufilaus, einer ber altern Geschichtschreiber. Urtheil über feine Werfe. V, 340.

Alcaus, vortresticher lyrischer Dichter. Abrif seines Les bens. Charafter seiner Dichtfunft. Liebte Sappho, ohne Gegenliebe. II, 50, 51.

Seine Tifchlieder. Ebend. 396.

Alcibiades, feine großen Eigenschaften. 1, 283. Seine Rebler. Cbend. 307.

Ift Sobrated's Schüler. 1, 283; V, 382.

Beranlafft den Bruch des Waffenftillftandes zwischen den Athenern und Lacedamoniern. I, 282.

Bas ihm einst Limon ber Menschenfeind fagte. Ebend. 286.

Bewirft den Rrieg gegen Sigilien. 287.

Wird jum Feldherrn mit Nicias und Lamachus ers nannt. 288.

Ungeklagt wegen Berachtung der Gotter in der Bolfs: versammlung. 291.

Seine Siege in Sigilien. 293.

Wird nach Athen gurndberufen, und begiebt fich nach bem Peloponnes. 294.

Ertheilt den Lacedamoniern Rath gegen die Athener, und gewinnt für ihre Partei mehrere Stadte in Rleinafis en. 298.

Berfohnt fich wieder mit den Athenern, und nothigt bie Lacedamonier um Frieden zu bitten. 299.

Rommt im Triumph nach Uthen jurud. Ebend.

Begiebt fich wieder aufs Meer; feine Flotte erleidet eis nen Unfall; man nimt ihm den Oberbefehl. 300.

Getöbtet auf Befehl des Satrapen Pharnabagus. 303,304. Alex ander I, König von Macedonien. In dem Perferfriege giebt er den Griechen, welche sich im Thal Tempe gelagert hatten, Nachricht von der Gefahr ihrer Stellung. I, 173. Erägt in Mardonius's Ramen den Athenern Friedensvorfchläge an. Ebend. 207.

3n Platda, benachrichtigt er heimlich Arifides von Mars bonius's Borhaben. 218.

MIerander der Große. Ficht in feinem 18 Jahre mit vieler Lapferfeit in der Schlacht bei Charonea. VII, 86. Bietet in feines Baters Philipp Namen ben Uthenern einen Rriedensvertrag an. Schilderung von ihm. Ebend.

Mlexander, Tyrann ju Phera. Geine Lafter, feine Granfamfeuen. 111, 285.

Seine Furcht, fein Mißtrauen. Ebend. 286.

Wird von den Brudern feiner Gemahlinn Thebe ermors bet. 288.

Mlfamenes, Bilbhauer. I, 312, 316.

Alpheus, Fluß. Seine Quelle; er verschwindet und fommt dann wieder hervor. Ill, 371.

Altis. Ein heiliger Wald bei Olympia, wo der Tempel Jupiters, der Gottinn Juno, und andere schone Gesbande, auch eine fehr große Menge Bildsaulen ftansben. Ill, 371.

Mmazonen. Besiegt von Thefeus. I, 25.

Ambracia. Stadt, und Meerbufen dabei. III, 302.

Umor. Man f. Licbe, Liebesgott.

Amphiaraus, Wahrfager, und einer der Anführer im Thebanischen Rriege. Sein Tempel; seine Orafel. I, 31. III, 222.

Umphiktponen. Bas ihr Reichstag oder ihr Bundnis ift. III, 263.

Unmerfung über bie Nazionen, welche Abgeordnete bas bin schickten. Cbenb. 426.

Eid der Amphiftyonen. 264.

Berichtsbarfeit Diefes Bundes. Ebend.

Ihre Urtheile gegen die Entweiher des Delphischen Tempels flogte großes Schrecken ein. 267.

Sie haben die verschiednen ju Delphi gefeierten Spiele gestiftet. II, 332, 333.

Philipp, Ronig von Macedonien, erhalt bas Recht bes Siges und ber Stimme auf diefem Reichstag. V, 181. Wird jum Anführer bes Bundes ernannt. VII, 75.

Umphiffa, Stadt; von Philipp erobert, nachdem er bit

Einwohner gefchlagen hat. VII, 80.

Ampflå, Stadt in Lafonien. IV, 66.

Apollo's Tempel daselbst. Ebend.

Bon Priefterinnen bedient. 67.

Inschriften und Beschluffe in bem Tempel. Chend. Ein anderer fehr alter Tempel neben jenem. Chend.

Gegenden um Umpflå. 69.

Unach arfie (ber Aeltere), fommt zu Golone Zeiten nach Griechenland; unter bie Beifen gerechnet. 1, 91.

Unafreon, Dichter, auf Leos geboren. VI, 183. Charafter feiner Dichtfunft. II, 396.

Begiebt fich ju Bififratus; beffen Freundschaft er erhalt, und welchen er auf feiner Leper befingt. VI, 248.

Hipparchus ruft ihn zu sich. I, 122.

Unaragoras, Thales's Schuler. Der Erfte Lebret ber Weltweisheit ju Athen. 1, 313; III, 119.

Rimme eine verständige Urfache an, um die Wirfungen der Natur zu erklaren. 111, 138.

Wird wegen Gotteslästerung angeflagt, und flieht. I, 255; III, 158.

Anarandrides, Ronig von Sparta, wurde von ben Ephoren genothigt, eine zweite Gemahlinn zu neh= men. IV, 113.

Anaxandrides, Luftfpieldichter. Unterwirft fich nicht bem Berbote der perfonlichen Unguglichfeiten im Lufts fpiel, und wird gum Sungertode verurtheilt. VI, 51.

Unarimander, Beltweifer, Thales's Couler. III, 179. Seine Meinung über das Connenlicht. Ebend. 158.

Unarimenes, Weltweiser, Thales's Schuler. III, 119. Unarimenes, aus lampfafus, Geschichtschreiber. V, 348. Unbocibes, Redner. 1, 311.

Andros, zwolf Stadien von Tenos. Sat grunbefleibete Berge, fehr mafferreiche Quellen, und entzückende Thaler. Vi, 311.

Seine Bewohner find tapfer; verehren vorzüglich Bafchus. Ebend. 312.

Ungefeffene gu Athen. Was dies heißt. II, 84.

Unfläger, ju Uthen. Bei Berbrechen, welche ben Staat betrafen, fonnte jeder Burger als Anflager auftreten. II, 251.

un wen er fich wandte. Der Cid, ben er ablegen mußte. Ebend. 252.

Weiche Strafe ihm bevorftand. 255.

Unfpulungen in verschiedenen gandern, burch Glaffe und burch bas Meer bewirft. V, 302, folg.

Auftand. Mit welcher Strenge man ihn ehemals von ben jungen Athenern forderte. III, 43.

Untalcidas, aus Sparta, Schließt einen Frieden gwischen ben Griechen und Artagerres. I, 304; II, 12.

Unthela. Dorf oder Flecken, berühmt durch einen Cerestempel, und durch die Versammlung der Amphiltyonen. III, 263.

Untimachus, aus Rolophon. Berfaffer eines Gedichts Thebaide; und einer Elegie: die Lydierinn. VII, 42, 43.

Antiochus, aus Arfadien. Abgefandt an den Berferkonig; mas er nach feiner Ruckfehr fagte. IV, 252.

Antiphon, Redner. I, 311.

Untipoden. Man f. Gegenfüßler.

Untiffhenes, Sofrates's Schüler. Errichtet eine Schusle zu Athen. II, 100.

Die Strenge, welche er vorschreibt, entfernt feine Schiler von ihm. Cbend.

Diogenes wird fein Schuler. 101.

Beider Gludfeligfeitelehre. Ebend.

Unptus, bedeutender Burger ju Athen. Giner ber Un= flager Gofrates's. V, 396, folg.

Nornus, oder Avernus, in Epirus. Ein Sce, moraus todtende Dampfe auffleigen. III, 303.

Apelles, berühmter Maler. Geboren zu Ros ober zu Ephesus. 1, 316; VI, 183.

Apollodorus, aus Athen. Maler. 1, 315.

Apollo. Ihm geweihete Tempel. Man f. Ampfla, Delos, u. f. w. Ardelaus, Konig von Macedonien. Beruft an feinen Sof Alle die fich in Wiffenschaften oder Runften ausgeichneten. Euripides, Zeuris, und Limotheus, fas men auf feine Einladung. VI, 24. bietet er Gofrates einen Buffuchtsort Vergeblich an. V, 384. Archelaus, Weltweifer. Thaled's Schuler, und Gofrates's Lehrer. III, 119. Archidamus, Konig von Lacedamon, verheeret Attifa. I, 270. Ardilochne, inrifcher Dichter, aus Paros. VI, 326. Sat bie Grangen ber Runft erweitete und jum Mufter gedient. Ebend. 327. Seine frechen und gallfüchtigen Schriften. 328. Neobule, welche er liebte und um welche er warb, verlor durch seine Satiren ihr Leben. Gbend. Er begiebt fich nach Thafos mit einer Rolonie Parier, macht fich dafelbft verhaßt, und beweif't feine Beigbeit. 329. - Wird aus lacedamon verbannt, feine Werke dafeloft verboten. Ebend. Gekront in den Olympischen Spielen. 330. Getödtet von Rallondas aus Naros. Ebend. Archoniten, Magistratspetsonen in Athen. Ihr Amt. I, 97; II, 233. Ihre Borrechte. II, 233. .. Ihre Prafungen. Chend. Gie machen über den öffentlichen Gottesbienft. Bestandige, zehnjahrliche, jahrliche. 1, 67. Areopagus, Gerichtshof ju Athen. Dug für bie Aufrechthaltung der Gefete und ber Sitten forgen. I, 98. - Bon Cefrops errichtet. Chend. 9. Von Perifles feiner Vorrechte beraubt, und jum Stillfcweie gen gebracht. I, 132; II, 246. Sein Ruf. Solon gab ihm die Anfficht über die Git ten. U, 243.

Schreckende Ceremonien, Die feinen Urtheilespruchen borangehn. Cbend. 247.

Er andert bisweilen die Entscheidungen des Bolfs. 248. Welche Chrfurcht man vor diesem Gerichtshof begt. 249. Unmerkung über einen sonderbaren Ausspruch beffelsben. 418.

Argier. Sind fehr tapfer. IV, 259.

Haben die Wissenschaften hintangesett, aber die Künste getrieben. Ebend, 260.

Argolis. Reise bahin. IV, 257.

Bar die Wiege der Griechen. Ebend.

Mrgonauten. Erfte Schiffer, wollten die Schage Meetee's, Ronige ju Rolchis, rauben. I, 15.

Ihre Jahrt machte jenes ferne Land bekannt, und ward für ben Sandel nüblich. II, 7.

Argos. Seine Lage; feine verschiedene Berfaffung. IV, 358, 259.

Burg; Minerventempel; fonderbare Bildfaule Jupis ters. Ebend. 270.

Es war ber Gottinn Juno geweiht. I, 7.

Geine Morafte trocfnet die Sonnenhiße aus. V, 307.

Erion. Confünftier aus Methympia. Sinterließ Ge-

Erfand und vervollfommnete die Dithpramben. Einige Buge feines Lebens. Ebend.

Mrift i bes. Gilt für den gerechteften und tugendhafte

Einer der Athenischen Feldheren in der Schlacht bei Das rathon; tritt an Miltiades den Oberbefehl ab. Ebend. 156.

Berbannt durch Themistofles's Anhang. 161.

Burndbernfen. 198.

Befehligt die Athener in ber Schlacht bei Plata. 212. Gewinnt burch feine Sanftmuth und Gerechtigkeit bie Berbaubeten, welche Paufanias's Sarte emport batte. 228.

Die Griechen übertragen ihm ihre Ungelegenheiten. 230.

Bie die Athener feiner Tugend hulbigen. 155.

Betrachtungen iber Ariftidens Jahrhundert. 246.

Ein Burger in Athen, welcher gegen Ariffibes feine Stimme gab, weil es ihn verbroß, Jenen immer den Gerechten nennen zu horen. VI, 218.

Aristippus. III, 183.

Abrif seines Systems und feiner Lebensweise. Ebend. 184. Uriftodemus, Oberhaupt ber Meffenier. Opferte feine Tochter für das Vaterland. IV, 30.

Bertheidigt Ithome voll Muth. Ebend. 30, 31.

Ebbtet fich aus Berzweiflung. 31.

Aristogiton. Man f. Harmodius.

Aristofrates, Konig von Arfadien. Berrath die Defe fenier. IV, 37, 38.

Wird von feinen Unterthanen getodtet. Ebend. 44, 45. Ariftofratie. Man f. Regierungsform.

Ariftomenes, jum Anführer der Moffenier ernannt. 1V, 32.

Befiegt die Lacedamonier. IV, 33.

Bird verwundet, verliert feine Befinnung. Ebend, 39. Rommt wieder ju fich, findet fich auf einem Saufen von Lodten und Sterbenben an einem finftern Orte. Ebend.

Wie er heraustommt; fehrt ju ben Seinigen jurucf, racht fich an ben Lacebamoniern und Rorintblern. 40.

Er fann Fra nicht langer vertheidigen; versammelt bie Frauen, die Rinder und einen Saufen Soldaten; kommt nach Arkadien hin. 44.

Giebt feinen Sohn seinen getreuen Gefchrten, welche unter deffen Leitung, nach Sicilien schiffen. 45. Stirbt auf Rhodus. Ebend.

Aristophanes, Lusispieldichter. VI, 25.

Berfertigt ein giftiges Luftspiel gegen Rreon. Sebend. 49. Behandelt in feinen allegorischen Studen die wichtigften Angelegenheiten des Staats. Sbend.

Bringt Sofrates auf die Athenische Buhne. V, 393-Ralliftratus und Philonides, vortreffliche Schanspieler, unterftühen seine Arbeiten. VI, 49. Er beschräuft die Ausgelassenheit seiner Stücke, gegen das Ende des Peloponnesischen Rrieges. Sbend. 50. Sein Urtheil über Aeschylus, Sophofles, Euripides. : . . 26.

Große Fehler und große Schönheiten in feinen Studen. 144, folg.

Man f. auch Euftspiel.

Mriftoteles, Weltweiser. Platons Schüler. 11, 96. Berlaft Uthen. V, 136.

Seine ichnellen Untworten. Ebend. 137.

Laft fich zu Mytilene, der hauptstadt von Lesbos, nieder. Uebernimmt die Erziehung Alexanders, des Ronigs Philippus Sohnes. 201.

Sein Werf über die verschiedenen Gattungen der Regies rungsform. 205.

Unmerfung barüber. 443.

Sein Lob; seine Methode; seine weitumfassenden Plane; seine allgemeine und besondere Naturgeschichte. 278, folg.

Ariftratus. Bemächtigt fich der hochsten Gewalt zu Sischon nach Euphrons Tode. III, 349.

Arfadien. Reife nach diefem Lange. IV,,228.

Etiliegt im Mittelpunkt vom Peloponnes, ift voll Berge, und von Bachen und Fluffen durchschnitten. . Ebenb. 229.:

Fruchtbar an Korn, Pflanzen, und Baumen. 229, 230. Wiberfpruch im Gottesbienfte feiner verschiedenen Districte. 236.

Wann die Menschenopfer daselbse aufgehört haben. 446. Arkadier. Haben sich nie unter fremdes Joch geschmiegt. IV, 230.

Dichtfunft, Gefang, Tang, und Feste, haben ihren Charafter gemildert. Ebend. 231.

Sie sind menschenfreundlich, wohlthatig, tapfer. 232. Eifersuchtig auf ihre Freiheit. 233.

" Bildeten mehrere verbundete Freistaaten. Ebend.

Um die Spartaner zu beschränken, überredet fie Epamis nondas Megalopolis zu erbauen. Ebend.

Sie verehren vorzüglich den Gott Pan. 238.

Arfames. Staatsminister des Ronigs von Persien. Seis ne großen Eigenschaften. V, 115, folg. VII, 64.

Artemifia, Roniginn von Salifarnaß und von einigen benachbarten Infeln. Folgt Verres auf feinem Rriegs= 3uge. I, 195.

Welchen Rath fie diesem Fürsten giebt. Ebend. 196. 3hr Grabmahl sauf Leukadien. III, 313.

Artemisia, Gemahlinn des Konigs Maufolus in Kasrien. V, 96.

Ihre Zartlichkeit gegen ihren Gemahl. Ebenb.

Fordert die Redner zu einer Lobschrift auf benfelben auf. 97.

Läft ihm ein prachtiges Grabmal erbauen; beffen Besichreibung. 98, 99.

Argt. Regeln zur Bildung deffelben, nach hippotrates. VI, 229.

Belches der Arzt ift, der feinem Stande Ehre macht. Ebend. 234.

Afien. Auszug einer Reise auf der Affatischen Ruffe, und nach einigen benachbarten Infeln. VI, 163.

Ungefahr zwei Jahrhunderte nach dem Trojanischen Rries ge, sehen sich Jonier, Aeolier und Dorier auf deffen Kuften. Ebend. 168.

Sie find berühmt wegen ihres Reichthums und ihrer Schonheit. Ebend.

Afpafia, der Ruchlosigfeit beschuldigt. I; 255, 256. Perifled's Geliebte, wird nachher seine Gemahlinn. Ebend. 307.

Ihr Lob; die vornehmften Athener versammelten fich bei ihr. 324.

Affra, Bestodus's Geburtsort. III, 228.

Aftronomie. Man f. Gestirne, Sternfunde.

Aft n b a m a 8, dramatischer Schriftsteller. Erhielt funfs gehnmal den Preis. VI, 40. Siebenter Lheil.

Sein Sohn, gleiches Ramens, hatte Afflepiades, Aphasreus und Theodeftes ju Mittampfern, Ebend.

Athen. Seine Erbauung. I, 10.

Ift Minerven geweiht. Ebend. 7.

Rurge Beschreibung ber Stadt. 11, 78, folg.

Ausführlichere Befchreibung. Ebend. 167, folg.

Seine Burg. 179, folg.

Anmerkung über den Plan von Athen. 402.

Ift, wie Attifa, in 10 Volksfiamme (Gemeinden) gestheilt. 204.

Von Epfander erobert. I, 301.

Er sett daselbst 304Magistratspersonen, welche sich zu Eprannen auswerfen. Ebend. 302.

Es schüttelt das Joch Lacedamons ab, und nimmt Unstalcidas's Frieden an. 304.

Bar weniger die Biege als der Aufenthalt großer Geis ftesfähigfeiten. 323.

Athener. Ihr Charafter. II, 218, 219.

Ihr Leichtsinn. V, 149. VII, 85.

Sitten und hausliches Leben. II, 265, folg. III, 97, fg. Gottesbienst; Priefter; Religionsverbrecher. II, 286, fg. Reffe. Ebb. 359, folg.

Saufer und Mahlzeiten. II, 372, folg.

Erziehung; Feierlichfeit bei Einschreibung eines jungen Utheners in die Zahl ehelicher Rinder. III, 9, folg.

Urfunde, wodurch fie in den Besit aller Burgerrechte famen. Ebend. 50.

Maturalifirte Athener. II, 86.

Sandel der Athener. IV, 316, folg.

Der Safen Piraeus wird fehr befucht, und tonnte es noch mehr fein. Ebend. 316.

Die Gefețe haben den Sandel eingeschränft. Cbend.

Je blühender der Sandel ift, defto mehr Gefege muß man haben. 317.

Wann man über Sandelöstreitigkeiten entscheidet. 318. Ausfuhr des Getreides aus Attika, verboten. Ebend. Woher es die Athener bekommen. Ebend. Bas fie aus verschiedenen gandern giehen. 319.

Del war die einzige Baare, welche die Uthener ohne Boff ju entrichten, ausführen fonnten. Ebend.

Bas fie faufen, mas fie ausführen. 320.

Welche Auslander auf dem öffentlichen Martte Berfehr treiben fonnen. Ebend.

Gefet gegen den Alleinhandel mit Getreibe. 321.

Staatsgelder; Auflagen ber Athener. 328.

Einfuhr= und Ausfuhr = 3olle. 329.

Unmerfung über den nehmlichen Gegenstand. 447.

Einfünfte von den ginspflichtigen Boltern. 330.

Runfigriffe der Pachter. 329.

Freiwillige Gaben. 331.

Beifteuern ber verbundeten Bolfer. 330, 447.

Gezwungene Steuern. 331.

Steuer gur Unterhaltung ber Seemacht. 332.

Demosthenes machte die Erhebung diefer Austage leichter und der Billigkeit gemäßer. 333.

Gefet des Tausches hierbei. 334.

Eifer und Eitelfeit der Befehlshaber der Galeeren. Ebd. Undere freiwillige ober gezwungene Steuren der Reis chen. 335, f.

Anmerfung darüber. 448.

Beamte über die Bermaltung der Staatsgelder. 336.

Raffen und Rendanten der öffentlichen Gelder. 336, fig.

Reichthumer ber Athener. Ihre Siberbergwerfe find ihnen eine große Sulfe. 320.

Wie fie ihr Geld im Sandel benugen. 321.

Sie haben Banfiere; beren Grichafte. 322.

Bor Philipp war das Gold in Griechenland fehr felten. 325, 326.

Woher man es befam; wozu man es verwandte. Ebend. Bodurch es gemeiner ward. 326.

Berfchiedene Mungen. 324.

Drachme, Didrachmon, Tetradrachmon, Obolus. 325. VII, 1xx1, folg.

Felbheren; man mahlte alle Jahre beren gehn. U, 139.

Ariegabienst; in welchem Alter er anfängt, und bis wie lange er dauert. Ebend. 137, folg.

Wer davon frei ift. 138.

Bo die Namen berer eingeschrieben fiehn, welche ben Feldzug mitmachen sollen. Ebend.

Soldaten; Ceremonien bei Anwerbung eines Junglings. III, 49.

Hopliten, ober schwerbewafnete Golbaten. Ihre Russtung. II, 140.

Welche Veranderung ihrer Waffen Sphikrates einführte. Ebend. 141.

Leichtbewafnete Goldaten. Ihre Bestimmung. 140.

Geschichte der Athener. Wenn man fie mit der Schlacht bei Charonea schließt, so begreift fie fast nur 300 Jahre. Man kann sie in drei Zeitraume abtheilen: das Jahrhundert Solons, oder der Gesets; das Jahrhundert Themistokles's und Aristides's, oder des Ruhms; das Jahrhundert Perikles's, oder des Lurus und der Kunste. 1, 82.

Sie tragen zur Einnahme von Sardes bei. Ebend. 149. Machen viele Eroberungen. 245.

Greifen Rorinth und Epidanrus an. 237.

Werben bei Tanagra geschlagen, und rufen Cimon aus beri Berbannung zurück. 239.

Berwerfen einen Vorschlag von Themistofles, weil er uns gerecht ist; und nehmen, einige Jahre darauf, den ungerechten Rath der Samier an, weil er nuglich ist. 246.

Schicken Korcyra Bulfe. 256.

Belagern Potidaa. 257.

Bermuften die Ruften des Peloponnefes. 271.

Werben von ben 30 Magistratspersonen gebruckt, bie Lyfander einsetzt und die sich zu Tyrannen aufwerfen. 302.

Ihre Streitigkeiten mit Philipp, König von Macedonien. Rach mehrern Unterhandlungen schließen fie einen Bertrag mit diesem Fürsten; ihre Furcht nimmt ju; fie verbinden fich mit den Thebanery, und wers den bei Charonea in Boogienfloefiegt. V, 89, folg. VII, 83. Man f. auch Athen und Griechenland.

Athenerinnen. Ihre Erziehung. Man f. dies Wort. Ihr Put. II, 270, 272, folg.; 374, folg.

Das Geseh erlaubt ihnen faum, bei Tage auszugehen. Ebenb. 272.

Ihre Beschäftigungen, ihr Hansgerathe, n.f. w. 375. Athenisches Bolf. Gemalde bavon. II, 218, 219. Attalus, ein Kampser. Eine ihn betreffende Anefdote. V, 192.

Attika. Seine ersten Bewohner. Man s. Cekrops. Berden von den wilden Volkern Griechenlandes verachs tet. I, 5.

Bereinigen fich gu Athen. Cbend. 10.

Fortgang ihrer Rultur und ihrer Kenntnisse. 11, folg. Eingetheilt in drei Rlassen. Große Anzahl der Stladen in Attika. 11, 81.

Flüchtige Nachricht von diesem gande. - Ebend. 80. Umffandlichere Beschreibung von Uttifa. V, 5, folg.

Ihre Felber abgetheilt durch Secfen oder Mauern. Ebb. Rleine Saulen bezeichnen bas jum Pfand verschriebene Grundfluct. 5.

Der Befiger eines Felbes kann barauf feinen Brunnen, feine Mauer, fein Saus, als nur in bestimmter Entfernung von des Nachbars Felbe, anlegen; noch ein Baffer dahin ableiten, wodurch letteres beschweret wird. 6.

Ackerbau in Attika. Die Aegypter haben ben Athenern bie ersten Renntniffe beffelben beigebracht, und diese wiederum ben andern Bolkern Griechenlands. 17.

Mittel jur Beforberung beffelben von Zenophon vorges ichlagen. 29.

Weltweise, welche barüber geschrieben haben. 18. Regeln bes Ackerbaues. 19, folg.

Die Bestellung geschieht in Attifa mit Dchfen. 17. Baumzucht. 24.

Impfung. 25.

Feigenbaume, Granatbaume, n. f. w. 25, 26,

Früchte in Attika, der Gusigkeit wegen merkwürdig. 27. Unterschied des Geschlechts bei den Baumen und ben Pflanzen. 26.

Regeln über die Gartengemachfe. 23.

Regeln für den Weinbau. 20.

Befchneibung des Weinstocks; deffen verfchiedene Bestellung; wie man ein Reb verjungt; wie man Trauben ohne Kerne, wie man weiße und schwafze an einem Stock, an einem Ramm, erhalten kann. 20, folg.

Beinlese in Attifa; verschiedene Arten den Bein zu erhalten. 8.

Befange und Tange bei der Relter. Ebend.

Mernte in Attifa; wie fie geschieht. 6.

Schnitterlieder. Urt ju breichen. 7.

Die Feldarbeiten in Attifa find mit Festen und Opfern begleitet. 8, folg.

Wie viel ein Athenischer Burger von feinem Felde jog.

Athleten. Man f. Rampfer.

Aulis, ein Flecken, bei welchem Agamemnons Flotte lange verweilen mußte. I, 37; II, 64.

Unswanderungen. Warum fie bei den Griechen fo baufig waren. 1V, 269.

## **B**.

Babylon. Darius bemächtigt fich biefer Stadt nach neunmonatlicher Belagerung. I, 137.

Baber. Deffentliche und Privatbaber. 11, 269, 270.

Bafdus. Gein Fest auf ber Infel Undros. VI, 311, fg. Borguglich verehrt auf Raros. Ebend. 224.

Bu Brauron. Man f. Brauron.

Wann die Athener die ihm geweihten großen Dionpsien feierten. II, 136, 376.

- Bafchylides, berühmter lprischer Dichter. VI, 322. Theilte einige Zeit mit Pindar, des Königs hieron Gunft. Cbend.
- Belmina, eine Festung. Quelle der Streitigkeiten zwis schen den Spartanern und Arkadiern. IV, 228.
- Bergwerke zu kaurium in Attika, reich an Silber. V, 33. Man mußte von der Republik die Erlaubniß kaufen, darin zu graben. Ebend. 34.
  - Themistofles machte, daß der Staat ben Ertrag berfelsben zu Erbauung von Schiffen verwendete. Ebend.
  - Anmerkung über das Bergwerk und beffen Bau. 35, 36. Bergleichung ber bei bem Ackerbau und ber in ben Steinbruchen und Bergwerken beschäftigten Arbeister. 36, 37.
- Berühmte Perfonen, um die Zeit des Peloponnefischen Krieges. I, 311.
  - Seit der Eroberung Trojas bis auf Alexanders Jahrs hundert. VII, Taf. 11, III.
- Beschluffe bes Senats und bes Bolfs ju Uthen bei ber Staatsverwaltung. II, 211, 212.
  - Unmerfung über diefen Gegenstand. Ebend. 417.
- Beute. Das Recht, damit ju schalten, oder fie zu vertheis len, ward immer fur einen Borgug bes Feldherrn ans gefehn. II, 152.
- Bevolferung. Die Griechischen' Weltweisen und Gefetgeber waren weit entferut, Die Bevolferung gubegunftigen. III, 3, 4.
- Bias aus Priene. Einer ber Beifen Griechenlands. 1, 90. Sein Rath an die Jonischen Bolfer. VI, 174.
- Bibliothef eines Atheners. Pififtratus veranstaltete eine Buchersammlung, und bestimmte fie fur ben of fentlichen Gebrauch. II, 213.
  - Borauf man fcrieb; Abfchreiber, ein eigenes Gemer= be. Ebenb. 114.

Eintheilung der Bibliothef.

Weltweisheit. 115.

Sternfunde. 156.

Eogif. IV, 339.

Rhetorif. Chend. 360.

Raturlehre und Naturgeschichte. V, 275.

Geschichte. Ebend. 338.

Dichtfunft. VII, 32.

Sittenlehre. Cbend. 57.

Bienen, auf dem Berge Symettus, ihr vortreflicher Sonig. I, 12; II, 109.

Mutterbienen. V, 16, 441.

Bildhauerei. Betrachtungen über den Ursprung und den Fortgang dieser Runft. 111, 349.

Blumen. Die Athener baueten fie forgfaltig, und brauchten fie haufig. V, 13.

Bootarchen, Oberhaupter der Boogier. III, 241.

Boogien. Reife dabin. III, 220.

Fruchtbar an Rorn. Ebend. 242.

Der Winter ift daselbst febr falt. 255.

Sprichworter über mehrere Stadte diefes landes. 258. Große Menfchen, welche es hervorbrachte. 245.

Boogier. Gind tapfer. III, 242.

Merfmurbige Gefete. Chend. 244.

Sie feben plump und bumm aus. 245.

Ihr Geschmack für Lonkunst und für die Tafel; ihr Charakter. 255.

Ihre heilige Rriegsschaar. 256.

Zeugniß Philipps von Macedonien über idie Capferfeit diefer Schaar. 258.

Bohnen. Ppthagoras hatte fie feinen Schulern nicht verboten. VI, 262.

Bosporus, ber Cimmerifche. II, 4.

Bosporus, der Thrazische. II, 29-31.

Brauron, Flecken in Attifa, wo man, Dianens Beft feiserte. V, 31.

Much Bafchus's Feft. Ebend. 32.

Bucher. Waren selten und kosteten sehr viel; weshalb sich die Kenntnisse nur fehr langsam verbreiteten. 111, 114, 115.

Die Buchhandler ju Uthen ließen fich nur auf Bucher jum Bergnugen ein, und machten Abfaß davon in ben Griechischen Kolonieen. Ebend. 115.

Burger. Um diefen Namen zu führen; brauchte man nur zu Athen der Sohn eines Burgers und einer Burgerinn zu fein. II, 86.

Mehrere Fürften haben darum nachgesucht. Schwierigs feiten, ibn zu erhalten. Ebend. 87.

In andern Freistaaten, war man nicht Burger, als wenn man von einer Reihe Uhnen abstammte, welche es gewesen waren. V, 236.

Nach Aristoteles, follte dieses Vorrecht keinem gegeben werden, als dem, welcher frei von jeder andern Gorsge, sich einzig dem Dienste des Baterlandes widmete. Folglich wurde der Namen eines Burgers nur unvollsommen Kindern oder abgelebten Alten zukommen, und mechanischen Arbeitern ganz und gar nicht. Ebb. 237.

Bas für eine Urt von Gleichheit muß unter Burgern herrschen? In der Oligarchie, wird gar keine gestatztet; diejenige, nach welcher man in der Demokratie firebt, zernichtet alle Ordnung. 238.

Einige Gefeggeber wollten die Gleichheit des Vermögens einführen; fonnten aber nicht damit ju Stande fonnemen. 240.

Die Freiheit des Burgers besteht nicht barin, Alles zu thun, was er will; fondern, zu nichts anderm verbuns den zu fein, als was die Gesets verordnen. 239.

Buhlerinnen, ju Athen. Bon den Gefegen befchugt. Il, 276.

Die Jünglinge richten sich in ihrem Umgange zu Grunde. Ebend. 277.

Bu Korinth; man f. Korinth.

Bund, Orden, Gefellchaft, von Pythagoras geftiftet. Man f. Pythagoras.

Byjant. Beschreibung dieser Stadt. II, 32. Das Bolk daselbst hat die öberste Gewalt. Anacharsis's Wort darüber gegen Solon. Chend. 33. Fruchtbarteit bes Bobens; vortheilhafte Lage. 33, 34. Bpgantiner. Rommen Perinth ju Gulfe; werden von Philipp belagert, und durch Phocion befreit, welcher die Athener befehligte. Ste beschließen zur Erfenntslichfeit, dem Athenischen Bolfe eine Bildfaule zu ersrichten. VII, 74.

# S.

Cefrops. Stammt aus Sais in Aegypten; erscheint in Attifa; vereinigt, unterrichtet, und bildet die Athener burch Gesethe; legt den Grund von Athen und elf ans bern Stadten; errichtet den Areopagus. Sein Grabs mal, sein Andenken, seine Nachfolger. I, 5, folg.

Cenfus, Schätung. Vermögenszufiand eines jeden Burgers. Die in der Oligarchie bestimmte Schätung ist so hoch, daß nur die Reichsten die allgemeine Verfammlung ausmachen: welches fehlerhaft ist. In einigen Demokratieen sieht man gar nicht darauf: und dies ist ein noch größerer Fehler. V, 218.

Ceos. Eine fehr fruchtbare und volfreiche Infel, wo Urts flaus, Apollo, Minerva, und Bakchus, verehrt wers ben. VI, 313, folg.

In Julis, erlaubt das Gefet bojahrigen Personen den Gelbstmord. Ebend. 314.

Die Einwohner find, tapfer. 315.

Die Stadt ift prachtvoll, und hat viele berahmte Mans ner hervor gebracht. Ebend.

Cephifus, ein Fluß bei Uthen. II, 80. Ein anderer gleiches Namens im Gebiete Eleufis. V, 426.

Ceres. Man f. Cleufis.

Chabrias, Athenischer Feldherr. II, 105.

Begrif von feinen friegerischen Talenten. Ebend. 356, fg. Rommt im Safen zu Chios um. 358.

Chateis, Stadt auf Cuboa. II, 63. Ihre Lage. Ebend. 63, 64.

- Chaldaer. Die Griechen verdanken ihnen jum Theil ihre Renntniffe vom Lauf der Gestirne. 111, 166.
- Charaftere ober Sittengemalbe. Diefe Gattung moralischer Schriften mar den Griechen befannt. Arie stoteles's Schilderung von der Seelengroße. VII, 63.
- Chares, Athenischer Feldherr. Gitel und ohne Sahigs feit. II, 357.
  - Bestochen; geizig; hielt sich nur bei bem Bolfe durch die Feste, welche er demselben gab. V, 146.
  - Bewirft die Verurtheilung feiner Rollegen, Timotheus und Johifrates, ju einer Geldbuße. Chend. 74, 75.
  - Tritt in Artabajus's Gold. 77.
  - Die Athener rufen Chares, auf Artarerres's Beschwerde, juruck; und schließen Frieden. Ebend.
  - Wird ben Olpnthiern ju Sulfe geschickt, ohne Ers folg. 122.
  - Wird gegen Philipp gebraucht, und bei Charonea gesichlagen. VII, 67, folg.
- Charondas. Gefeggeber verschiedener Bolfer Sigili= ens. V, 255.
  - Schone Sittenspruche im Anfang feines Gefetbuche. Ebob. 257.
- Charonea, berühmt durch die Schlacht, welche Philipp baselbst gewann. VII, 83.
- Cherfonefus, Caurifcher. Seine Fruchtbarkeit; fein Sandel. II, 4.
- Cherfonefus, Thragifder. Deffen Befit fichert ben Athenern die Schiffarth auf dem hellespont. V, 158.
- Chilon aus Lacedamon, einer der Beisen Griechenlanbes. I, 91.
  - Starb vor Freuden, in der Umarmung feines Sohnes, als diefer in den Olympischen Spielen gestegt hats te. III, 411.
- Chios. Begrif von diefer Infel. VI, 164.
  - Deren Einwohner behaupten, Somer fei dafelbft gebo= ren. Ebend. 165.
  - Ihre Macht, ihre Reichthumer werben ihnen gefahrlich. Sbend.

Chor. Man f. Theater.

Eimon. Seine Eigenschaften. I, 233.

Seine Thaten. Ebend. 233, folg.

Seine Staatsflugheit in Ansehung ber Berbandes ten. 234.

Rommt Juarus ju Sulfe. 236.

Wird aus dem Exil von den Athenern guruckberufen, nachdem diefe bei Canagra gefchlagen waren. 239.

Bewirft einen funfjahrigen Baffenftiuftand zwifchen den Lacedamoniern und den Athenern. Cbend.

Mothigt Artaxerres, demuthig um Frieden ju bite ten. Chend.

Stirbt auf Eppern, 240.

Verglichen mit Perifles. , 250, 251.

Endippe, Priefterinn der Jung ju Argos. Bas ihren zwei Gohnen Bion und Kleobis widerfuhr. IV, 267.

Epfladen, Epfladische Inseln. Warum so genannt? VI, 307.

Rachdem fir unger mehrern Machten geftanden, bildeten fie fich ju Freiftaaten. Ebend.

Wurden endlich von den Athenern unterjocht. 308.

Epflus, Epischer. Eine Sammlung, welchesbie alten Sagen ber Griechen enthielt, und woraus die dramatischen Schriftsteller den Stoff zu ihren Studen nahmen. VI, 116; VII, 37.

Epflus, Aftronomischer. Man f. Meton.

Cyllene, pochster Berg in Arkadien. IV, 245, 246. Safen ber Stadt Elis. III, 371.

Epparissia, Safen. IV, 20.

Eppfelus, wird Ronig in Rorinth. III, 336. War Anfangs grausam, nachher fehr menschlich.

Chrus. Erhebt die Macht ber Perfer. I, 135. Sein Betragen gegen Panthea. IV, 10.

Epthera. Insel an der Granze Lakoniens. IV, 57. Bild dieser Insel und ihrer Einwohner. Ebend. 58.

Dabalus, aus Siepon; berühmter Bildner. Bar, bem Anschein nach, ber Erste, welcher bei den Bildsfäulen die Arme, Sande, Beine, und Füße, frei machte. III, 352.

Unmerfung über diefen Gegenstand. Ebend. 427.

Damen=Spiel. Wahrscheinlich bei ben Griechen be= fannt. II, 266, 267.

Damindas, Spartaner. Geine Antwort an Philipps Abgefandten. IV, 183, 184.

Damon und Phintias. Ihre Geschichte. VI, 391. Danaus, Ronig von Argos. Seine Anfunft in Grieschenland. I, 3.

Seine Rachfolger. Ebend. 44.

Daphne, Ladons Tochter. Ihre Geschichte. IV, 242.

Darius, Spftafpes's Cohn. Wird Konig von Persien. I, 136.

Theilt sein Reich in zwanzig Satrapieen. Chend. 138. Giebt weise Gesete. Chend.

Ausbehnung feines Reichs; seine Einkunfte. 139, 140. Auf Democedes's Anrathen fangt er Arieg mit den Gries chen an. 144.

Bieht gegen die Scothen. 146.

Unterwirft fich die Bolfer, welche am Indus wohnen.
147.

Sein Tod. 162.

Datis erhalt Befehl von Darius, Athen und Eretria ju zerftoren. I, 152.

Delos und die Enfladen. VI, 291.

Bild der Stadt Delos. Ebend. 294, 298.

Umfang und Breite der Insel; Lage der Stadt. 300.

Ihre verschiedenen Regierungsformen. 301.

Die Graber ihrer ehemaligen Einwohner waren nach ber Infel Rhenea geschaft. Sbend.

Der Frieden herricht beständig dafelbft. 302.

Apollo's Tempel; bessen Alter, bessen Beschreibung. 294. Altar, welcher für ein Bunderwerk der Welt gilt. 295. Ein anderer Altar, woraus Pythagoras opserte. 297. Bilbsäule Apollo's von 24 Fuß. Palmbaum von Erz. 298. Verschiedene Besitzungen, dem Tempel zugehörig. 345. Die Feste zu Delos wurden alle Jahre im Frühling gesseiert; aber immer im vierten Jahre mit größerer Pracht begangen. 293.

Sie ziehen eine große Menge Fremde herbei. 300.

Feierliche Gefandtschaften, Theorieen genannt, famen von den Infeln und von verschiedenen Rantonen Gries, chenlands dahin. 338.

Berfchiedene fleine Flotten brachten fie nach Delos. 339. Die Bordertheile der Schiffe hatten die jeder Nazion ans aemessenen Abzeichen. 252.

Theorieen von den Inseln: Rhenea, Myfonos, Ceos, Anbros, und von einigen andern Orten. 341.

Die Theorie ber Athener; ihre Pracht. 343.

Die, welche der Athenische Feldherr Nicias führte; seine Saben; feine Opfer. Ebend.

Die Theorie der Tenier, welche außer ihren Gaben auch die Hpperboreischen brachte. 350. Man f. auch Dpperboreer.

Roften der Athenischen Theorie. 345.

Ballet ber Delischen Junglinge; Tange ber Delischen Jungfrauen. 340.

Ballet der Athener und Delier, um die Jrrgange des Rretischen Labyrinths zu bezeichnen. 345.

Ballet der Schiffleute; feltsame Ceremonie vorher; fie tanzen mit auf dem Rucken gebundenen Sanden. 348. Diese Schiffer waren fremde Rausseute; ihr Handel. 349. Preis für die Sieger. 345, 347.

Die berühmteften Dichter verfertigten Symnen auf diefe

Refie. 342.

Nach ben Ceremonieen im Tempel, gab ber Senat an ben Ufern bes Inopus einen Schmaus, welchen Riscias eingeführt und gestiftet hatte. 346.

Unmerfung über eine Inschrift, die auf diese Feste Bes jug hat. 417.

Sandel diefer Infel. Das Rupfer ihrer Bergwerte verswandelte fich in geschmackvolle Gefäße. 349.

Ihre Einwohner hatten die Runft erfunden, das Ges flügel zu maffen. Chend.

Delphi. Beschreibung dieser Stadt. II, 316.

Ihre Tempel. Ebend. 317.

Höhle im Apollo's = Tempel. 329.

Anmerkung über den Dampf, der aus diefer Sohle aufflieg. 420.

Die Griechen schieften, nach der Schlach: bei Salamis, Seschenke in diesen Tempel. 1, 206.

Demabes, Redner. Sein erster Stand. V, 138.
Seine guten und bosen Eigenschaften. Ebend. 139.
Unmerkung über einen Ausbruck dieses Redners. IV, 460.
Was er zu Philipp nach der Schlacht; bei Charonea sagte. VII, 84.

Demaratus. Bas er ju Rerres über beffen Entwurfe fagte. I, 166.

Democedes beredet Darius, Griechenland ju erobern. I, 144.

Flieht nach Italien. Ebend. 145.

Demofratie. Man f. Regierungsform.

Demokritus, aus Abdera. Er trat fein Vermögen an feinen Bruder ab, und verlebte den Rest seiner Tage in der Einsamkeit. III, 125.

Sein philosophisches Lehrgebaube. Ebend. 153.

Seine Meinung über die Rometen. 176.

Ueber die Mildftraße. 177.

Seine Schriften; feine Entbedungen; fein Lob. V, 282.

Demofthenes, Redner, Platons Schuler. II, 97.

Stand feines Baters. Ebend.

Gewinnt einen Rechtshandel gegen feine Bormunder. Ebend.

Anmerkung über fein vom Bater geerbtes Bermögen. 418. Besucht Isaus's Schule; warum? Geht in die Akades mie. 97, 98.

Schreibt acht mal Thucydibes's Gefchichte ab, um feinen Stil zu bilden. III, 114.

Auf das Gerucht von den unermeflichen Buruftungen des Königs von Perfien, rath er den Athenern, fich in Bertheidigungsfiand zu feben. V, 84.

Er zeigt, daß die Sicherheit der Athener von dem Gleichs gewichte abhangt, welches fie zwischen Lacedamon und Theben werden zu erhalten wiffen. Gbend. 87.

Malt mit den ftårkften Farben die Uuthätigkeit der Athes ner und die Thatigkeit Philipps. 92.

Beigt einen brennenben Eifer fur das Vaterland. 140. Gewinnt die erstenmale auf der Rednerbuhne feinen Beifall, in der Folge verbessert er sich durch Unftrens gung. 141.

Vorwurfe die man ihn gemacht hat. 141, 142.

Erhalt eine Ohrfeige von Midias, und bewirft deffen Berurtheilung zu einer Geldbufe. 142.

Berklagt einen seiner Better wegen empfangener Bunde. Bigiger Einfall über biesen Borfall. 142, 143.

Seine Eigenliebe. 143.

Berliert vor Philipp) die Fassung. 151.

Sein Betragen gegen die Abgefandten Philipps. Rlagt die Athenischen Botschafter an, von diesem Fürsten bestochen zu fein. 157, 166.

Parmenion's Untwort an diese Botschafter. 167.

Demosthenes beredet den Senat, den Phociern zu Sulfe zu eilen. 168.

Wiegelt Griechenland gegen Philipp auf. VII, 70.

Stiftet ein Bundniß zwischen den Athenern und Thebas nern. Ebend. 78.

Starfes und erhabenes Genie. V, 169.

Der Erste auf der Flucht bei Charonea. VII, 84.

Diagoras, aus Melos. Giebt den Mantineern gute Gefete. VI, 336.

Ein Unrecht welches er erfuhr, machte ihn gum Atheisten. Ebend. 337.

Er brachte gang Griechenland gegen fich auf. Berfolgt von Stadt ju Stadt, fam er in einem Schifbruch um. 338.

Diagoras, aus Rhodus. Stirbt in den Urmen feiner zwei Sohne welche in den Olympischen Spielen gesiegt hatten. III, 411.

Dialefte, der Griechischen Sprache. I, 325; VI, 166. Dialefte homers. I, 325.

Diana. Ihr Feft zu Delos. Man f. Delos. Bu Brauron. Man f. Brauron.

Ihr Tempel und ihre Bildfaule zu Ephefus. Man f. Ephefus.

Dichtkunst. Berse allein machen ihr Wesen nicht aus; sie kann ohne Fiktionen nicht bestehen. VII, 35.
Ihre verschiedene Gattungen. Ebend. 38, folg.

Diogenes. Wie er beweisen will, daß Platons Definis

Wird Untifihenes's Schuler. Chend. 100.

Glüdfeligfeitelehre Beider. Ebend.

Seine Lebenbart, sein Wis, sein Charafter. 101—104. Seine Antworten auf verschiedne Fragen. III, 103.

Platons Ausspruch über ihn. Il, 104; III, 104.

Dion. Seine Streitigkeiten mit bem Jungern Dionys feinem Schwager. III, 196.

Seine Unterredungen mit Platon. Ebend. 199.

Redet freimuthig mit dem altern Dionys. Ebend.

Ertheilt dem jungern Dionys guten Rath. 200.

Bird bei diefem Fürften verlaumdet. 203.

Won Dionys des Landes verwiesen. 205.

Charafter und Eigenschaften Dions. 210.

Emport über die Beleidigungen von Dionps, finnt er auf eine Rückfehr nach Sigilien. 218.

Die Sprakufer fenfgen nach feiner Unkunft. 219.

Er begiebt sich von Athen nach Zakynthus, und findet daseihft 3000 Mann bereit sich einzuschiffen. Seine Thaten in Sizilien. V, 51, folg.

Er will die Regierungsform verbeffern. Ebend. 69. Siebenter Ebeil.

Sein Lob. 68.

Rallippus, fein Freund, verschwort fich wider ihn; lagt ihn umbringen; und kommt bald felbst in Elend um. 73, folg.

Anmerfung über die genaue Zeit von Dione Rriege-

Dionys der Jungere, König von Sprafus. Ladet Plaston an feinen hof ein. III, 201.

Wie er ihn aufnimmt und in der Folge behandelt. Ebend. 202 — 206.

Seine gute und bofe Eigenschaften. 207.

Bewilligt Platons Abreiße. 208.

Mothigt ihn noch einmal zu fich, und schieft ihn wieder fort. 211.

Wird aus feinen Staaten verjagt, flüchtet nach Itas lien. V, 60.

Rommt wieder auf ben Thron. Ebend. 186.

Durch Timoleon gefturgt. 260.

Seine Aufführung ju Rorinth. 261.

Seine Unterhaltungen mit Philipp, Konig von Macedos nien. 266.

Dionpfius der Aeltere, König von Sprakus. Untershält fich mit Platon, findet fich durch dessen Antworsten beleidigt, und will ihn todten lassen. II, 93; III, 198.

Schickt eine feierliche Gefandtschaft zu ben Olympischen Spielen um ba feine Berfe vorzulefen. III, 399.

Seine Werke. Sucht niedertrachtig um Beifall; fann ihn nicht von Philorenus erhalten. VI, 40.

Eine alte Frau bittet die Gotter, fie den Tyrannen nicht überleben zu laffen. Warum? V, 189.

Dionnfien, oder Bafchusfeste. II, 136, 367.

Diphilus, Luffpielbichter. V, 198.

Dithpramben, Symnen, am Bafchusfeffe gefungen. VI, 2.

Freiheiten dieser Dichtart; ihre Fehler. VII, 51, folg. Dichter, welche fich dieser Gattung widmeten. Ebd. 53, 54.

Ariffophauce's Cher; über diefe Dichter. 53.

Dodona, Stadt in Epirus. Lage, Jupiters Tempel, beiliger Wald, prophetische Sichen, besondere Quels len. III, 306.

Unmerfung über die brennende Quelle ju Dodong. Ebend. 427.

Drei Priesterinnen verfündigen die Aussprüche des Ora- fels, 308.

Wie die Gotter ihnen ihre Geheimniffe enthüllen. 309. Man befragt das Orafel auch vermittelst des Loofes. 310. Antwort des Orafels, von den Athenern aufbewahrt. 310, 311.

Weihrauch, welcher im Tempel zu Dodona brennt. 311. Wie dieses Orakel entstand. 306.

Die erften Griechen hatten fein ander Orafel. 1, 7. Dorfis, Spartanischer Feldherr. Die Berbundeten meis

gern fich, ihm ju gehorchen. 1, 228.

Dorus und Aeolus, Sohne Deufalions, des Ronigs in Theffalien; und Jon, sein Enkel, theilen ihren Namen drei großen Bollerschaften Griechenlandes mit. Daher entstanden die drei vorzüglichsten Dialette der Griechischen Sprache, wovon jeder nachher mehrere Unterabtheilungen annimmt. VI, 166.

Drafon giebt den Athenern Gefege, welche das Geprage feines ftrengen Charafters an fich tragen. 1, 84.

Er zieht fich nach der Infel Alegina guruck, und firbt das felbft. Ebend. 85.

Sein Namen wird mit Ehrfurcht in den Athenischen Gerichtshofen ausgesprochen. 93. Man f. auch Gefete. Drama. Man f. Luftspiel, Trauerspiel, Theater.

### E

Chebruch. Wie er zu Athen bestraft wird. II, 274 folg. Bei den Gortyniern auf Arcta. VI, 207. Lange Zeit unbekannt zu Grarta. IV, 178. Chelofe ju Sparta. Berben in ihrem Alter nicht fo ges achtet wie die andern Barger. Sind Demathigungen ausgesett. IV, 158.

Chefcheidung, erlaubt ju Athen. 1, 106.

Chrenbezengungen bei leichen. Erhielten bie, welche in ber Schlacht bei Plataa umfamen. I, 224.

Die Manen von Achillens Sohne, Reoptolem. II, 341. Man f. Leichenbegangniffe und Cobte.

Eibichmur. Bon wem man ihn ju Athen forderte. II, 241.

Der Griechen, por ber Schlacht bei Platda. I, 212.

Einfünfte bes Staats bei ben Athenern, mober fie flofs fen. IV, 328, folg. Die jur Unterhaltung der Priefter und der Tempel ange-

wiesenen Einfunfte. II, 200.

Elains. Ein Berg in Arfabien, mo man bie Grotte der

schwarzen Ceres fieht. IV, 240. Elegie. Gine Dichtungsart, ihrem Urfprung nach beflimmt, bald den Unftern einer Ragion oder die widrigen Schieffale einer bebeutenden Perfon, bald ben Tod eines Bermandten oder eines Frenndes zu befins gen. In der Folge mar fie Ausbruck ber Liebespein.

Welche Gattung von Berfen und welcher Stil fur bie Elegie gehort. Belde Schriftfteller fic barin ausges

zeichnet haben. VII, 40, folg.

Elemente. Bemerfungen über die vier Elemente, aber bie Gestalt ihrer Theile. V, 311.

Heber Die Grundfrafte ihrer Bewegung und ihrer Rube. Ebend. 312.

Mefentliche Eigenschaften ber Elemente. 313.

Empedofles nahm beren viere an. III, 140.

Eleufis. Stadt in Attita, berühmt wegen ihres Tems pels und ber bort gefeierten Mpfterien ber Gottinn Ceres. V, 422.

Lage des Tempels. Cbend. 427. Deffen vier vornehmfte Diener. 427, 428. Seine Priefterinnen. 429.

Der zweite Archonte hat ben Vorsit bei ben Festen, welsche mehrere Tage danern, worunter der sechste der glanzenoffe ift. 429, 430.

Die großen und die kleinen Mysterien werden alle Jahre geseiert; die kleinen sechs Monate vor den großen, und in einem kleinen Tempel bei Athen. 425.

Bo mar ju Eleufis der Plat fomohl zu den Beierlichkeis ten, als zu den Schauspielen? 446.

Bortheil, welchen die Einweihung in die Mpfterien ges mahrte. 423.

Welches waren die Ceremonien biefer Sinwelhung? 432. Wer die Ordunng babei ftorte, ward mit dem Tode bestraft, oder ju schweren Geldbuffen verurtheilt. 425. Unmerfung über eine bei der Einweihung gewöhnliche Formel. 447.

Beilige Lehre, welche man babei vortrug. 436.

Unmerfung über diese Lehre. 449.

Elis, kandschaft im Peloponnes; kage berfelben. III, 365. Elis, hauptstadt jener Landschaft. Ihre Lage; wie sie entstanden war. III, 367.

Ihr Safen. Cbenb. 371.

Elpffum, Elpfeische Felber. Aufenthalt ber Seligfeit, nach ber Religion ber Griechen. I, 62, 63.

Empebofles, ans Agrigent. Weltweiser bon ber Staslifden Schule. Geine Talente. III, 120,

Rimmt vier Elemente an. Cbend. 140.

Sein Spftem. V, 294.

Er verherrlicht fein Vaterland durch seine Gesete, und die Philosophie durch seine Schriften. Seine Berte. Ebend.

Wie er in seinen Lehrschen bem Pothagoras folgte. 295. Er unterschied in dieser Welt zwei Grundfrafte, welche überall Bewegung und Leben erhalten. Sebend.

Bier Saupturfachen haben auf unfere Sandlungen Gins fluß. 298.

Wir haben zwei Seelen. Daraus erwuchs bas Spftem ber Seelenwanderung. Ebend!

Berschiedenes Schicksal der reinen und der lafterhaften Geelen. 249.

Seine Befchreibung ber Quaalen, welche er felbft erlitten zu haben behauptet. 300.

Entehrung ju Athen. Man f. Strafen.

Entlaufen der Goldaten, bei den Athenern' mit dem Tode bestraft. II, 149.

Entfündigung, wenn man einen Todtschlag begangen hatte. Wie sie geschah. 1, 51.

Epaminondas, vertheidigt nachdrucklich die Rechte ber Thebaner auf dem Reichstag zu Lacedamon. II, 20.

Besiegt die Lacedamonier bei Leuftra. Ebend. 22.

Rach diesem Sieg bewirft er den Aufbau von Meffene. IV, 52.

Er und Pelopidas verseten den Veloponnes in Schrecken. II, 25.

Wie er fich vertheidigt, das Rommando über ben gefetsmaßigen Termin behalten ju haben. Ebend. 27.

Stirbt als Sieger bei Mantinea. 199.

Er zerstorte die Macht Sparta's. IV, 198.

Grabmal, und Siegeszeichen, die ihm auf der Ebene bei Mantinea errichtet wurden. Ebend. 253.

Drei Stadte ftreiten fich darum, wo der Kriegsmann, welcher ihm die Lodesmunde beibrachte, geboren war. 254.

Seine Tugenden. Gein Lob. II, 9, 18, 20, 67 - 77.

Unmerfung über feine Sitten. Ebend. 402.

Ephefus. Deffen Tempel, verbrannt von Beroftratus. VI, 178.

Schonheit diefes Gebaudes. Chend. 179.

Dianens Bildfaule. Chend.

Unmerfung über diefen Gegenftand. 408.

Bar ber Geburtsort Parrhafius's. 183.

Ephefier, haben ein fehr weifes Gefet in Abficht der Auf-"führung öffentlicher Gebaude. VI, 180.

Ephoren, Magifiratepersonen in Lacedamon. . das Bolf im Sall der Unterdruckung vertheidigen. IV, 110, 111.

Unmerfung über ihre Ginrichtung. Ebend. 426.

Ephorus, Schiler Jofrates's. Widmet fic ber Gefchichs te. V, 350.

Sein Charafter. Ebend. 351.

Urtheil über feine Berfe. 352.

- Epicarmus, Weltweifer. Warum er von Sieron uns anabig entlaffen und von den andern Beltweifen gehaßt war. III, 121.
  - Schreibt Romodien; vervollkommnet das Enfispiel in Sizifien. VI, 42.
  - Seine Stude werden mit größtem Beifall von den Athes nern aufgenommen. Ebend.

Schriftsteller bie ihm nachahmten. 43.

- Epidaurus, Stadt in Argolis. Lage; Gebiet; Tempel Aleskulaps. IV, 276.
  - Schone Aufschrift über ber Pforte Diefes Tempels. VII, 26.
  - Rotunda dafelbft, in dem heiligen Sain, von Polyflet gebaut, bon Paufias vergiert, umgeben mit Gaulen, auf welchen die Namen ber geheilten Rranten, ihre Rrantheiten, und die Mittel ju ihrer Genefung geschrieben fleben. IV, 280.
  - Theater, erbaut von dem nehmlichen Baumeifter. Ebend. 279.
- Epidaurier. Refte, welche fie ju Meffulaps Chren feiern. IV, 279.

Sind fehr leichtgiaubig. Ebend. 284.

- Epifur, Meofles's und Charestrata's Sohn, geboren in einem der letten Jahre von Unacharfis's Aufenhalt in Griechenland. VI, 256, Die Rote.
- Epimenites, aus Rreta. Rommt nach Athen. 1, 86. Sein Schlaf, fein Erwachen. Ebend. 87. Laft ju Athen neue Tempel errichten. 88. Mendert die gottesdienstlichen Gebrauche. Ebend. Unmerfung über ibn. 327.
- Epirus. Deffen reizende Unfichten, und gefegnete Felber. Ift merkwurdig wegen feiner Safen; bringt febr

schnellaufende Pferde hervor, und Rube von erstaus . nenswurdiger Größe. III, 302, folg.

Das regierende haus in Spirus ftammte von Pyrrhus, Achillens Sohn. Giner diefer Fürsten, ju Athen erzogen, dachte groß genug um feiner Macht Schranken ju feben. Sbenb. 305, 306.

Epopee. Man f. Beldengebicht.

Erdball. Berfchiedene Meinungen über den Buffand uns ferer Erbe gleich nach ihrer Bilbung. V, 301.

Erdbefchreibung. Welche Lander den Griechen um die Witte des vierten Jahrhunderts vor Chr. Geburt bes fannt waren. Ill, 179.

Erbe. Barum fie fich in der Luft balt. III, 177.

Bu Aristoteles's Zeiten kannte man nur einen kleinen Theil ihrer Oberfläche, und Niemand hatte fie noch gang durchreift. Ebend. 179.

Die Mathematiker gaben ihr 400,000 Stadien im Ums fang. 182.

Ursache der Erdbeben. V, 315.

Er dicht ungen, wesentlicher Theil ber Poeffe. VII, 35. Eretria, Stadt auf Eubaa. Lob derselben. Streitet mit der Stadt Chalcis um den Boring. II, 60.

Erimanthus, Berg in Arfadien, wo man wilbe Schweine und hiriche jagt. IV, 243.

Dan fieht bafelbft Alfmaons Grabmal. Ebend. 244.

Erziehung. Alle, welche bei ben Griechen über bie Runft, Menfchen ju regieren, nachdachten; erkannten, daß bas Schickfal ber Staaten von der Bildung ber Jugend abhängt. IV, 141; V, 255.

Ihr Endzweck war, dem Korper die gehörige Starfe, und der Seele die mögliche Vervollfommnung zu ges ben. III, 1.

Man durfte den Kindern, mahrend der ersten funf Jahre, feine anstrengende Arbeit aufgeben. Ebb. 9.

Die alteften Gefeggeber übergaben fie einem gemeinschafts lichen Unterricht. 11.

Rinder muffen feine Fertigkeit erlangen welche die Bernunft nicht dereinst billigen konne; auch muffen Beispiele, Umgang, Wissenschaften, körperliche Uebungen, zusammentreffen, auf daß frühe das Rind dasjenige lieben und haffen lerne, was es fein ganzes Leben hindurch lieben und haffen foll. 13.

Bei den Athenern fing die Erziehung mit der Geburt des Rindes an, und endigte fich erft mit dem zwanzigs fen Jahre. 1, 26.

Umftanblichere Rachricht, wie es in den ersten Jahren erzogen ward. 7, 13.

Abrperliche und geistige Uebungen, wozu man es in der Folge anhielt. 13, 25. Man f. das ganze 26ste Kapitel.

Ergichung der Tochter in Uthen. III, 51.

Erziehung der Spartaner. Was man ju Sparta mit etnem neugebornen Kinde macht. IV, 142.

Bis ins fiebente Jahr, ist es der vaterlichen und mutterlichen Sorge überlaffen; in der Folge der Sorgfalt der Obrigfeit. Ebend. 143.

Alle Rinder werden gemeinschaftlich erzogen. 139.

Man floft ihnen Baterlandeliebe ein. 88, folg.

Und Unterwerfung unter die Gefete. 94.

Sie stehn unter großer Aufsicht, und großem Gehors fam. 87, folg.

Sie geben, auf den Straffen, schweigend und ernsthaft einher. 90.

Wohnen ben öffentlichen Dablzeiten bei. Ebend.

Was man fie lehrt. 147.

Uebungen, womit man fle beschäftigt. 148.

Rampfe unter fich, im Platanusgehölz. 149.

Peitschenhiebe, die man ihnen an einem Dianenfeste giebt. 150.

Diefer Gebrauch mar Lyfurgs Absichten entgegen.

Es war ihnen erlaubt, auf dem gande alles ju nehmen, was ihnen gefiel. Warum? 97.

Auch die Beloten anzugreifen. Man f. Arppteia.

Erziehung der Tochter in Sparta. Spiele und Uebuns gen, wozu man fie gewohnte. 155.

Die Junglinge, welche diefen Spielen zusahen, mahlten fich oft baselbst eine Gattinn. 156. Man f. bas ganze 47ste Rapitel.

Eswaaren. Preis der vornehmsten zu Athen. II, 280. Eteobutaden. Eine Priesterfamilie zu Athen, dem Dienste Minervas geweiht. II, 88.

Euboa, Infel. Ihre Lage, ihre Fruchtbarkeit. II, 58. Dat marme Baber, ift dem Erdbeben unterworfen. Ebend. '59.

Stand im Bundniß mit den Athenern. Ebend.

Enbulides, Weltweiser. Saupt der Megarischen Schule. Seine Schlufart. III, 322; VI, 350.

Endorus, Afronom. Geboren zu Anidus, woman das Saus zeigt, welches ihm zur Sternwarte diente. VI, 184.

Brachte die Renntniß ber Bewegung ber Geftirne von Aegypten nach Griechenland. III, 169.

Euflides, Weltweiser. Stifter ber Megarischen Schu≠ te. III, 320.

Seine Berfleidung. um Cofrates's Unterricht ju benuggen. Ebend.

Seine Geduld, feine Sanftmuth. 321.

Last fich in die Subtilitaten der Metaphyfit ein. 322.

Eumolpiden. Angesehene Familie zu Athen, dem Priessterbienst der Ceres geweiht. II, 88.

Ueben eine Gerichtsbarfeit in Sachen der Mysterien aus. Ebend. 309.

Euphaes, Ronig in Meffenien, reizt feine Unterthanen jum Rriege an. IV, 28.

Wird in einer Schlacht getodtet. Chend. 31.

Euphranor, Maler. I, 316.

Er schrieb eine Abhandlung über die Symmetrie und die Farben. VI, 188.

Euphron, wird Defpot von Sichon; wird getodtet. III, 349.

Ariftratus bemächtigt fich, nach ihm, der öberften Ges walt. Ebend.

Eupolemus, aus Argos. Baut einen fehr schönen Junotempel, 40 Stadien von diefer Stadt ab. IV, 265. Polyklet zierte denfelben mit Bildfaulen, vorzüglich mit Juno's Bilde. Ebend.

Eupolis, Luftfpieldichter. VI, 43.

Eupomp. Stiftet ju Sicpon eine Schule ber Malerei. III, 352.

Euripides, einer der größten bramatischen Dichter. I, 311.

Er nimt in der Beredsamkeit bei Prodifus und in der Beltweisheit bei Angragoras Unterricht. VI, 22.

Wetteifert mit Sophofles. Ebend.

Poffen beleidigen ibn. 23.

Die Luftspielbichter fuchen feine Sitten ju verlaumden.

Gegen das Ende feines Lebens, begiebt er fich zu Arches laus Ronig von Macedonien. II, 354; VI, 23.

Findet dafelbft Zeuris, Timotheus, Agathon. VI, 24. Seine Antwort auf Archelaus's Borwurfe. Chend.

Sein Tod. Ebend.

Archelans lagt ibm ein prachtiges Grabmaal errichten. 24, 25.

Zu Salamis, seiner Vaterstadt, zeigte man eine Grotste, wo er den größten Theil seiner Stücke verfertigt haben soll. 25.

Sein Cenotaphium ju Athen. II, 171; VI, 25.

Unmerfung über die Ungahl feiner Stucke. VI, 399.

Bard beschuldigt, die Charaftere ber alten Griechen herabgewürdigt zu haben, indem er bald von firaflischer Liebe entbrannte Fürstinnen, bald Könige in Elend versunfen und in Lumpen gehüllt auftreten ließ. Ebend. 28, 29.

Er nahm fich vor, das Trauerspiel gur Weisheitsschule gu machen; und ward der Weltweise der Buhne gemannt. 30, 32.

Er haufte Sittenspruche und Lebensregeln. 30.

Seine Beredsamkeit artete zuweilen in leere Deklamazion aus. 31.

Geschickt in Behandlung ber Leibenschaften, schwingt er fich bisweilen gur Erhabenheit auf. 29.

Er feste die Sprache des Trauerspiels fest; in feinem begaubernden Stil scheint der schwache Gedanken zu verschwinden, und das gemeinste Wort sich zu veredeln. 32.

Sehr fcwer murben ihm feine leichten Berfe. Ebend.

Er gebrauchte die Tonarten, deren Sanfte und Beichheit fich ju dem Charafter feiner Dichtfunftschickte. 33.

Er ist felten in ber Anordnung glucklich; und fo auch nicht in ber Darlegung feines Stoffes. 34, 35.

Aber die Auflösungen feiner Anoten haben fast immer die größte Wirfung. 37, 38.

Seine Ausfalle gegen die Beiber. 135.

Seine anatomische Beschreibung bes Namens Theseus. 136, 137.

Antwort, welche er im vollen Schauspielhause den Athes nern gab, als sie einen Bers wegzustreichen forderten, der ihnen mißfallen hatte. 133.

Euripus, Meerenge, welche Cubsa vom festen Lande trennt; hat Ebbe und Fluth. II, 63.

Eurotas, Bluß in Lafonien. IV, 65.

Er durchstromt dies gand in beffen ganger Ansbehnung. Ebend. 72.

Er ift voll von Schmanen und von fehr gesuchtem Schilfe. 72, 73.

Eurybiades, aus Sparta. Befehligt die Griechifche Flotte in der Schlacht bei Salamis. 1, 192.

Eurpfibenes und Profles: Abfommlinge von herfules. Erhielten Lafonien ju ihrem Untheil. IV, 101.

Euthpfrates und Lafthenes, übergeben Olynth an Phislipp. V, 128.

Rommen elend ums Leben. Chend. 131.

Fabel. Die Sandlung eines Gedichtes. VII, 350 Im Trauerspiel giebt es einfache und verflochtene Fabeln. Lettere find vorzuziehen. VI, 118.

- Fabel, Aesopische. Sofrates brachte einige Fabeln

Aesops in Verfe. III, 120.

Familien, angesehene in Athen. Das Saus der Eusmolpiden, der Eteobutaden, der Pallantiden. Man s. diese Ramen.

Fanftampf, Klopffechten. Worin es bestand. III, 405. Geierlichfeiten. Schönheit der gottestiensslichen Feierlichfeiten in Athen. II, 289.

Fürchterliche, die vor den Urtheilssprüchen des Areopas gus hergehn. Ebend. 247.

Der Boogier am Feste der Lorbeerzweige. III, 243.

Der Ardnung der Sieger in den Olympischen Spielen. Ebend. 379.

Der Entfündigung, wenn man Jemand getobtet hatte. I, 51.

Des Leichenbegangnisses ber im Rampf für das Baterland gestorbenen. 11, 201.

Feigen, vortrefliche ju Uthen. Man brachte fie nach Pers fien, für die königliche Tafel. II, 385.

Die von Rapos gleich berühmt. VI, 332.

Fefte. In Ampfla, Spacinthus zu Chren. Man f. Spacinthus.

Der Argier, Juno zu Chren. Man f. Juno.

Der Uthener. II, 359, folg.

Einige erhielten die vorzüglichsten Scenen ihres Ruhms in Erinnerung. Ebend. 359.

Sie entzogen der Arbeit und dem Feldbau mehr als 80 Lage. 360.

Befchreibung der Panathenden, Minerven zu Chren. 363. Der großen Dionysien, Bakchus zu Chren. 367.

Jeder Flecken in Uttifa hatte feine befonderen Fefte und offentlichen Spiele. V, 9.

Feste zu Delos. Man s. Delos.

3u Eleusis. V, 422. Man s. Eleusis.

3u Epidaurus, Aestulap zu Ehren. IV, 279.

Der Hermionier, Ceres zu Ehren. Ebend. 273.

Bu Raros, Bakchus zu Ehren. VI, 334.

Der Platäer; dabei beobachtete Ordnung. III, 225.

3u Sichon, das Fackelnses. Ebend. 344.

Der Thessalier. 300.

Fische, find den nehmlichen Wanderungen, wie die Bogel, unterworfen. V, 322.

Fischerei. Berschiedene Arten ju fischen auf Samos; Fang bes Thunfisches. VI, 254, 255.

Flotenblaferinnen, bei Tifche ju Athen. II, 397.

Fluffe und Quellen. Ihr Ursprung, nach der Meisnung einiger Weltweisen. V, 308.

Fluffe mit dem Beinamen die Ewigen. Ebend. 307.

Frauen, ju Athen, fonnten auf Chescheidung bringen. II, 275.

Achteten auf Rechtschreibung nicht. IV, 401. Bogen bas Trauerspiel dem Lusispiel vor. VI, 152.

Einige hörten bei Platon. II, 96.

Man f. auch: Athenerinnen. Freiftatte. Welchen Orten dies Recht gufam. II, 301. Frem de Anführer und Soldaten, in den Athenis schen Armeen. II, 149, 150.

Freundschaft. Ihr Charafter, und ihre Bortheile. VI, 390.

Die Griechen errichteten ihr niemals Tempel. Ebb. 223. Sie weihten ihr Altare. II, 181.

Aristoteles's Ausspruch über die Freundschaft. V, 137. Ppthagoras's Ausspruch über den nehmlichen Gegensfand. VI, 280.

## **છ**.

Gafifreundschaft, ihre Rechte in bem Belbenzeitaleter. I, 51.

Gebete. Wenn man fie verrichtet. Il, 288.

Wie man betet, wie man beten foll. Ebend. 289. Deffentliches Gebet. 290.

- Beburt eines Kindes. Der Tag der Geburt war bei ben Barbaren ein Tag der Trauer für die Familie. III, 2. Bornehme Geburt. Wie man fie zu Athen betrachtete. II, 88, 89.
- Gegenfüßler. Meinungen der Weltweisen darüber. III, 179.
- Geift, menschlicher. Seit Thales bis auf Perikles, das ift, in 200 Jahren, hat er mehr Kenntnisse und Aufklärung bekommen, als in allen vorhergehenden Jahrhunderten. 1, 317.
- Geister. Es giebt vier hauptflassen derselben. V, 327. Polites's Geist; wie er zu Temesa versöhnt ward. Ebend. 36.
  - Sofrates's Genius. 387.
  - Abgeschiedene Seelen. hervorrufung berselben durch die Theffalischen Zauberinnen. III, 272.
  - Ceremonien zu diesem Behuf. Ebend. 272, 273.
  - Man citirte sie auch in einer Sohle des Raps Tanarum. IV, 60.
- Gelon, Ronig von Sprakus. Weigert, fich mit den Griechen gegen Berres zu verbinden, und ift nicht fehr abgeneigt, fich bem Raifer zu unterwerfen. I, 170.
  - Abgebildet auf einem ehernen Wagen zu Olympia. III, 379.
- Gerechtigkeit. Schoner Ausspruch Solons: Die Gerechtigkeit muß in Absicht der Vergehungen der Pris
  vatpersonen langsam verfahren, aber gleich auf der
  Stelle gegen die Personen in öffentlichen Nemtern.
  I, 113. Man f. auch Gerichtshöfe.
- Gerichtshöfe. Es gab deren ju Athen zehn hauptfaceliche, alle unter dem Vorfit eines oder mehrerer Arschonten. II, 237.
  - Sie entschieden in der lettern Inftang über die vom Senat oder ber Razionalversammlung abgeurtheilten Gegenstände. Ebend. 229.

- Sie erkannten nur über Angelegenheiten von Privatperfonen. 236.
- Die Richter berselben waren an der Zahl ungefähr sechstausend. Wurden alle Jahre durch das Loos erwählt. Welche Eigenschaften man von ihnen forderte. Sie bekamen aus dem öffentlichen Schatz 3 Obolen (9 Sous franz. Geldes) für jede Sigung. 238, folg.
- Gefånge. Man f. Lieder.
- Gefang. Berbunden mit den Bergnügungen ber Cafel zu Athen. II, 395.
- Sefchichtschreiber. Aus welchen Quellen die altesten Geschichtschreiber die Thatsachen geschöpft haben. V, 338.
  - Sie nahmen ohne Untersuchung einen verwirrten Saufen von Wahrheiten und Frethumern auf. Ebend. 339.
  - Ihre Nachfolger haben dieses Chaos ein wenig geordenet. 340.
  - herodot, Thucpdides, Xenophon; Charaftere biefer brei Gefcichtschreiber. 346. Man f. das 65fte Kapitel.
- Befellschaft in Athen, deren Mitglieder fich gegenseitig beiffanden. II, 283.
  - Eine andere, die fiche jum Vergnigen machte das Edscheiche aufzusuchen. Ebend. 284.
  - Philipp schiefte ihr ein Talent. V, 138.
- Gefete. Sie muffen fein: deutlich, bestimmt, allgemein, mit Beziehung auf bas Rlima, alle zum Besten ber Tugend. Sie muffen fo wenig als möglich ber Entscheidung bes Richters überlassen. V, 251.
  - Einige Weltweise glaubten, daß, jum aufgeklarten Gehorfam der Bolfer, eine Auseinandersehung der Beweggrunde und des Geistes der Gefege in Borreden vorangeschieft werden nuffte. Ebend. 252.
  - Platon hatte die Borreben zu einigen Gefehen des Ronigs Dionys von Sprafus verfertigt. III, 206.
  - Baleutus und Charondas hatten am Anfang ihrer Gefetebucher eine Reihe von Lebensregeln aufgestellt, die man

man als den Grund der Sittenlehre ansehn fann. V, 255.

Es ift gefährlich, viele Beranderungen mit, Gefegen gu machen. Ebent. 253.

Es ift beffer, schlechte Gefețe haben, und fie beobachten; als gute, und fie nicht halten. Ebend.

Vorsicht zu Athen bei Aufhebung eines Gefetes. II, 223. Gefahr desjenigen bei den Lokriern in Italien, welcher vorschlug ein Geset abzuschaffen oder zu verandern. V, 253, 444.

Ihre Bielfachheit in einem Staat zeugt von Berderben. Ebb. 252.

Gefete Dratons. Waren fo fireng, das fie die Todesfirafe auf die geringften Berbrechen fetten. I, 85.

Wurden abgeschaft oder wenigstens gemildert; aber dies jenigen behielt man bei, welche den Menschenmord betrafen. Ebend. 100.

Gefete Solons, in Bezug auf die Staatsverfaffung. Er will diejenige Art von Gleichheit einführen, welche, in einer Republik, unter den verschiedenen Standen der Burger bestehen muß. I, 94.

Legt die höchste Gewalt der Nazionalversammlung bei. Ebend. 94, 95.

Errichtet einen Senat, um das Volk zu leiten. 94. Jeder Entscheidung des Volks mußte ein Beschluß bes Senats vorangehn. 95.

Die offentlichen Redner konnten fich nicht in offentliche Angelegenheiten mischen, ohne fich einer Untersuchung ihrer Aufführung unterworfen zu haben. 96.

Bem er die vollziehende Gewalt übertrug. Ebend.

Er ließ dem Bolke die Bahl der Obrigkeiten, mit der Gewalt, fich Rechenschaft von ihrer Berwaltung geben zu lassen. Sie mußten aus den Reichen erwählt wers den. Ebend.

Er theilte die Burger von Attifa in vier Rlaffen. 97. Unterwarf die Aussprüche der obern Magifirate noch eis wigen Gerichtshofen. 98. Man f. auch Gerichtshofe. Siebenter Theil. Gab dem Areopagus großes Ansehn. 99.

Bestimmte Strafen fur diejenigen, welche jur Zeit der Unruhe fich nicht öffentlich fur irgend eine Partei erflarten. 99, 100.

Bernrtheilte jeden Burger jum Tode, ber es versuchen wurde fich ber hochsten Gewalt zu bemachtigen. 100.

Solons Civil und Ariminalgesete. Er betrachtete den Burger nach seiner Person, nach seinen übernommes nen Verbindlichkeiten, nach seiner Aufführung. 101.

Gefete gegen den Menschenmord; die nehmlichen welche Drafon gab. 93.

Gegen die Gelbstmorder. 102.

Gangliches Stillfcweigen über ben Batermord, um das burch mehr Abscheu einzuflogen. Chend.

Befete zur Bertheidigung des Armen gegen Gewaltthas tigfeit und Ungerechtigkeit. 103.

Ueber Erbfolge und Testamente. 106, folg.

Ueber die Berheirathung einziger Tochter. 207.

Ueber die Erziehung der Jugend. 110.

Er bestimmte Belohnungen für die Tugend, und Schanbe für das kaster, selbst bei Leuten in öffentlichem Amte. 111.

Die Kinder berer, welche mit den Waffen in Sanden fterben, follen auf öffentliche Roften erzogen wers' den. Sebend.

Die Franen muffen in den Schranken der Bescheidenheit bleiben; die Rinder find verbunden, die Eltern in ihrem Alter zu ernähren; von welchem Gesetze die mit Buhlerinnen erzeugten Rinder frei find. 112.

Solons Gefete werden als Orafelfprüche von den Athesnern, als Muffer von den andern Bolfern angesehn. 112, 114,

Betrachtungen über feine Gefetgebung. 126.

Warum fie von Enfurgs feiner verschieden ift. 127.

Gefetgebung. IV, 85.

Er nahm mehrere Gefete von Minos auf. Ebend. 200.

- Wie feine Gefete ben Wunsch ber Natur und der Gefells schaft erfüllten. 97, 98.
- Seine tiefen Plane. Dem Reichthume nahm er das Uns fehn, und der Liebe die Eifersucht. 134.
- Durch welche Leidenschaft er die Leidenschaften unters bruckte, welche jum Ungluck der Gefellschaft gereis den. 87, 98.
- Warum er Fremden ben Eintritt in Lakonien verfchloß, und zu ihnen zu reifen verbot. 95, 220.
- Warum er den Jünglingen bas Stehlen erlaubte. 97.
- Bertheidigung feiner Gefețe; Ursachen ihres Berfalls. 199.
- Man f. auch Merfwurdige Gefege.
- Gefetgeber. Er muß die Moral als den Grund feiner Staatstunft ansehen. IV, 132. Man f. Sitten.
  - Mehrere Gefetgeber Griechenlands fuchten vergebens die Gleichheit des Vermögens unter den Burgern einer Stadt einzuführen. Ebend. 135.
- Gefprochne Berfe. Welche Theile des Trauerspiels gesprochen, nicht gefungen, wurden. Manf. Theater.
- Seftirne. Bon deren kauf haben die Aegypter und Chaldaer den Griechen die ersten Renntnisse mitgetheilt. Ill, 166.
- Getreibe. Man f. Rorn.
- Glud (Gludfeligfeit). Die Meinung über das Besfen beffelben find getheilt. VI, 363.
  - Einige verdanken es ihrem Temperament, Andere fonnen es durch angestrengte Bemuhung erlangen. Ebend. 367.
- Borin es bestehen follte. 363. III, 40.
- Gomphi, Stadt in Theffalien, am Buß des Pindus.
- Connus, Stadt in Theffalien. Cehr wichtig wegen ihrer Lage. III, 293.
- Gorgias, berühmter Redner. Bon ben Leontinern nach Athen geschieft. Seine glanzenden Rollen in Uthen,

in Theffalien, und in gang Griechenland. Man fest ihm eine Bildfaule im Delphischen Tempel. 1V, 372. Sein Urtheil über Platon. Ebend. 374.

Bortona, Stadt auf Rreta. Ihre Lage. VI, 207. Wie man daselbst einen überwiesenen Chebrecher bestraft. Ebend.

Boble, welche das gabprinth fenn foll. 207, 208.

Sortynius, Fluß in Arfadien, deffen Waffer immer gleiche Temperatur behålt. IV, 242.

Bortns, Stadt in Arfadien. Ebend. 241.

Sotter. Wie man sie ehemals vorstellte. VI, 238. Ihre Geburt, ihre Ehen, ihr Tod. Edend. 241.

Cott, Gottlich. Berichiedene Bedeutungen diefer 2Borter, bei den alten Schriftfiellern. VII, 17.

Mißbeutungen, wozu fie Anlaß gaben; und daher erwachsende Schwierigkeiten beim Berftandniß ber Spfteme jener Schriftsteller. Ebend. 91, folg.

Den Ramen Gott brauchen die nehmlichen Weltweisen bald in der einfachen, bald in der mehrern Zahl; und befriedigen so den Pobel wie die Aufgeklarten. 95.

Dasein Gottes; seine Einheit; seine Borsehung; Bereherung die ihm gebührt. Man f. das 79ste Kapitel, und die erklärenden Unmerkungen dazu.

Gottesläugner. Mehrere alte Schriftsteller sind fo genannt worden. VII, 14.

Größtentheils, mit Unrecht. Man f. die Anmerfung über diefen Gegenstand. Sbend. 91.

Gottlosigkeit. Wie dies Verbrechen zu Athen hestraft ward. U, 308. Man s. auch die Eumolpiden.

Grangen von Attifa. Gesichert durch feste Plage. V, 30.

Greife. Bei den Lacedamoniern hochgeachtet. III, 397. Griechenland. Seine Dberfiache. I, 139.

Seine Geschichte, von den altesten Zeiten bis auf die Eroberung Athens im J. 404 vor Chr. Geb. Man s. Bd. I, die Einleitung. Von dieser letten Spoche, bis zur Schlacht bei Leuftra im J. 372. Bd II, Kap. 1.

Seine Streitigkeiten und Rriege mit Philipp', bis zur Schlacht bei Charonea, im J. 338. V und VII, Rap. 61 und 82.

Lafel der vorzäglichsten Epochen dieser Geschichte bis jur Regierung Alexanders. VII, Taf. L

Griphen. Allgemeiner Ramen bei ben Griechen, für das, mas wir unter Rathfel, Logogriphen, Afrostichen, u. f. w. berftehen. VII, 54, 110.

Sparos. Eine der Epfladen; flein und felficht. VI, 313. Spmnafien. Zu Athen find drei: in der Afademie, im Lyceum, im Rynofarges. Ihre Beschreibung. II,

Uebungen, die man bafelbft anftellte. Ebend.

Symnafiarch. Magiftratsperson, welche den Borfit bei ben Symnasien führt, und mehrere Beamte unter sich hat. II, 111.

Sythium, eine feste Stadt, und vortresticher Safen lafoniens. IV, 64.

## S).

Daufer der Athener. Man gabite ihrer mehr als gehnstausend, meistens fehr klein, und mit platten Dachern verfehen. II, 372.

Saus eines reichen Atheners. Chenb. 373.

Anmerfung über den Plan des Saufes. 420.

Salifarnaß. Berodot's Vaterftadt. VI, 183.

Der dortige Marktplat, mit Maufolne's Grabmal um mit andern fconen Gebauden geziert. V, 99.

Sandel. Man f. Uthener, Rorinth, Rhodier.

Sandlung, dramatische, muß ganz und vollständig sepn.
VI, 94.

Ihre Einheit. Chend. 95.

Ihre Dauer. 96.

Sie ist die Seele des Trauerspiels. Ebend.

Sarmobins und Ariftogiton. Rachen fic an Pifefiratus's Gohnen, wegen einer zugefügten Beleidis gung. I, 123.

Chre, die man ihnen erzeigt. Cbend. 124.

Ummerfung über bas Lied von Harmodius und Ariffogiston. 328.

- hegelochus, Schauspieler; Anefdote von ihm. VI, 138, 408.
- Defataus, aus Milet, Geschichtschreiber. Einer ber Ersten, welche in ihren Schriften ben Gebrauch ber Profe einführten. 1, 318.

Er durchreifte Aegypten, und andere bis dahin den Grieschen unbefannte Gegenden. V, 341.

- Deldengedicht, Epopee, episches Gedicht. Es wird barin eine große, bestimmte, interessante Handlung bargestellt, welche durch wunderbare Zwischenbegebensheiten und durch die verschiedenen Reize des Ausdrucks erhoben wird. Die Entwerfung des ganzen Planes kostet oft dem Dichter mehr Geistesauswand und bringt ihm auch mehr Ehre, als die Versisskaion. VII, 34, folg.
  - Mehrere alte Dichter besangen ben Trojanischen Rrieg. Undre haben, in ihren Gedichten, feine That von herkules oder Thefeus ausgelassen: welches gegen die Natur ber Spopee ift. Ebend. 38.

Die Iliade von Pigres. 44.

- Selden. Betrachtungen über bas Selben = Zeitalter. I, 45, folg.
  - Bas das helbenthum, der heldenmuth, bei den Gries den in den erften Jahrhunderten mar. Ebend. 14.
- Die Oberhaupter beeiferten fich mehr große Beispiele als weisen Rath zu geben. Einzelne Gefechte wahrend ber Schlacht. 39.
  - Die Flucht mar erlaubt, wenn die Krafte nicht gleich waren. 40.
  - Baffen- und Bergensverbrüderungen waren fehr gewöhnlich unter den Belden. Ebend.

Seliaften. Gerichtshof berfelben, einer ber vornehmften in Athen. II, 238.

Selife, Stadt in Achaja, burch ein Erdbeben zerfiort.

helikon, Berg in Boogien, wo die Mufen vorzüglich verehrt murden. III, 230.

hellespont. Stadte daran. II, 38.

Der Ort, wo Xerres über diese Meerenge mit seiner Arsmee ging. Chend. 39.

Heloten, zu Sparta. Ein Mittelding zwischen Stlaven und Kreien. IV, 81.

Berden firenge behandelt, genießen aber mahre Bortheile. Ebend.

Ronnen ihre Freiheit verdienen, und jum Rang ber Burger gelangen. 82.

Saben ofter Aufruhr erregt. 83.

Bie fie von den Spartanern behandelt werden. 84. Man f. auch die Arnpteia.

heraflides, aus Sprakus. Sein Charakter, mit Dis ons Charakter verglichen. V, 58.

Wird jum Admiral ernannt; trägt einen Sieg über Dios unsens Rlotte bavon. Chend. 59.

Serafliden. Abkömmlinge von Herkules; hatten loft versucht, die Oberherrschaft wieder zu erhalten. Peslopb's Haus oder die Pelopiden, hatten sich ihnen wisdersetz, und die Krone nach Euristhenes Tode an sich gerissen. Temenus, Kresphont, und Aristodemus wurden endlich als Regenten anerkannt. I, 44.

Heraflit, Weltweiser. Aus Ephesus. Mit dem Beis namen der Dunkle. War eitel und menschenfeindlich. Ill, 126.

Sofrates's Urtheil über ein Werk heraklits. Cbend. 127. Aftronomifche Renntniffe beffelben. 158, 160.

Herfules, einer ber Argonauten, und ber etfte Salbaott. 1, 16.

Seine Arbeiten, und feine Thaten. Beichen Begrif man fich bavon machen muß. Chent. 17.

- Herm fone, eine Stadt an der außersten Granze von Arsgolis. Ihre Merkwürdigkeiten. IV, 273.
  Ihre Ceres Reste. Ebend.
- Herobot. Geboren zu Halikarnaß in Karien. Nach wielfachen Reisen, beschloß er sein Leben in einer Stadt von Großgriechenland. Seine allgemeine Geschichte ward in der Versammlung bei den Olympischen Spieslen, und hernach in der Athenischen Volksversammlung abgelesen; und erhielt den allgemeinsten Beifall. Sein Lob. V, 342=344.
- herolde. Ihre Person ist heilig; ihre Geschäfte. II, 143. berven. In den altesten Zeiten gab man diesen Namen Königen oder Privatpersonen, welche der Menschheit große Dienste geleistet hatten, und dadurch der Gegenstand öffentlicher Anbetung wurden. Worin ihre Verehrung von der Verehrung der Götter verschieden war. II, 287.
  - Herostratus, ward berühmt durch Anzündung des Dianentempels zu Ephesus. VI, 178.
  - Sesiodus, Dichter. Seine Theogenie; sein Brief an feinen Bruder Perseus; sein Stil. III, 246.
  - Hicetas. Diesem Weltweisen zufolge, ift alles am hims mel in Ruhe; die Erde allein ist in Bewegung. III, 162.
  - Sipparch, in Athen. Folgt auf Pififtratus. I, 122. Beruft Anafreon und Simonibes zu fich. Ebend. Stellt homers Gedichte in ihrer Reinheit her. 73. Getodtet von harmodius und Ariftogiton. 123. hipparchen, Feldheren ber Reuterei bei ben Athenern.
    - ipparchen, Feldherrn der Reuterei bei den Athenern 11, 146.
  - Hippias, Sipparche Bruber. I, 122.
    Seine Ungerechtigkeiten. Ebend. 123.
    Entsagt der Despotie; begiebt sich nach Persien, bleibt bei Marathon. 124.
  - Sippofrates, aus der Familie der Ufflepiaden, und Beraflides's Sohn. Geheren ju Ros. VI, 225.
    - Er flarte die Erfahrung durch Theorie auf, und vervolls fommnete die Theorie durch die Pracis. Cbend. 227.

Starb in Theffalien. Ebend.

Sein Bob, feine Berfe. 228.

Seine Regeln gur Bildung eines Argtes. 229.

Ram den Athenern, die von der Peft litten, ju Gulfe. 1, 277.

- Sippodromus, Plat, wo Pferde= und Bagen=Ren= nen gehalten wurden. II, 340.
- Dippomedon, einer der Saupter im Thebanischen Rrieg. I, 31.
- Birfc. Dauer feines Lebens. V, 323.
- Dift iaus. Bon bem Perferkonig Darius jum Statthalter von Milet gefest. Beharrt babei, die Brude über ben Ifter zu bewachen, und rettet dadurch ben Ronig und fein heer. 1, 147.
  - Bald darauf erregt er Unruhen in Jonien, wird von Das riub's Generalen getodtet, von dem Ronig aber bes dauert, und nach dem Tode geehrt. Ebend. 149, 150.
- Sochzeit. Gefeiert ju Delos nach ben Athenischen Ges , fegen; Ceremonien dabei. VI, 353.

Rleidung des Brautpaars und der fic begleitenden Freunde. Ebend. 354.

Gottheiten, welchen man babei opferte. 356.

Die Berlobten legten eine Saarlocke ab. Ebend

Warum bei Berheirathungen der Name Symenaus wies derhohlt ward. 357.

hochzeitfactel. 361.

Hymenaus's Gefang am Abend. 359.

hymenaus's Gefang am Morgen, 360.

hochzeit zu Sparta. IV, 157.

Anmerfung über das Alter, in welchem zu heirathen ers laubt mar. Ebend. 436.

Bon der Wahl einer Braut bei den Spartanern. 156. Unmerkung über den nehmlichen Gegenstand. 435.

Sohlen. Erfter Aufenthalt der Bewohner Griechenlands.
I, 14 Man f. auch Labprinth.

Sohle ju Rnoffus. Man f. Rreta.

Sobie ju Rorpcius. Ihre Beschreibung. U, 347.

Hohle zu Delphi. Man f. Delphi.

Somer blühte vier Jahrhunderte nach bem Erojanischen Rriege. I, 68.

Dichter vor ihm. Ebenb. 68, 69.

Inhalt der Bliade und der Donffee. 69, folg.

Rurge Gefthichte Diefer zwei Gedichte. 72.

Enfurg bereicherte fein Baterland mit diefen Gedichten. Chenb.

Solon schrieb den Mhapsodiften vor, bei ihrem Absingen bie von homer beobachtete Ordnung zu befolgen. 73.

Somers Rubm vermehrt fich von Tage ju Tage; die feis nem Andenken erwiesene Shre. Sein Lob. 74.

Somer aufgenommen von Rreophilus aus Samos, wels cher bie Schriften Diefes großen Mannes erhielt.
-VI. 244.

Aumerkung fiber die Dialekte, wovon homer Gebrauch machte. I, 325.

Homeriden. So nannte man biejenigen Einwohner auf ber Infel Chios, welche von Homer abzustammen beshaupteten. VI, 165.

Hoplit, ein schwer bewasneter Krieger. Satte einen Knicht bei fich. II, 139, 140.

On a cinthus. Feste und Spiele ihm zu Ehren, wobeiman ben Symuus auf Apollo sang. IV, 190.

Unmerfung über biefes Fest. Ebend. 437.

Sommen, Inrifche Gedichte ju Chren der Gotter und ber Athleten. VII, 49.

Stil und Mufit diefer Gefange muffen ihrem Gegenftande angemeffen fein. Ebend. 50.

Schriftsteuer, die in der lyrischen Poeste Meister waren.

Sypate, Stadt in Theffalien. Berüchtigt wegen der bortigen Zauberinnen. III, 267.

Hyperides, Redner zu Athen, Platons Schüler. II, 98. Hyperboreer, ein Bolf, das nordwärts von Griechensland wohnt. Nachrichten von diesem Bolk und seinem Lande. VI, 350.

3 agb. Umffändliche Beschreibung ber verschiebenen Jagben in Elis. IV, 2, 3.

Bon verschiednen Bolfern ersonnene Mittel, um wilde Thiere ju fangen. Ebend. 6.

Jahre. Sonnen = und Monden = Jahre. Ihre gange, von Meton bestimmt. Ill, 171.

Ja son, einer der Argonauten. Berführt und entführt Aees tes's Tochter Medea, und verliert den Thron von Theffalien. 1, 15.

Ja son, Konig in Pherd. Seine Eigenschaften. III, 281. Unterhielt ein Beer von 6000 Mann. Ebend.

Herrschte mit Sanftmuth; war ein treuer Freund. 282. Wird zum Oberfeldherrn des Thessalischen Bundes ers wählt. 283.

Bermuftet Phocis. Chenb.

Wird an der Spipe feiner Urmee getobtet. 284.

Seine Projefte. Cbend.

Sein Lob. 285.

Joa, Berg auf Areta. Beschreibung beffelben. VI, 208. Idomeneus, Konig von Kreta. I, 37.

Unführer mehrerer Fürsten Griechenlands, welche nach ihrer heimkunft ans Troja genothigt waren fich nach Zufluchtsflädten umzusehn. Sbend. 43.

Idrieus, Ronig von Karien, Artemisiens Rachfolger. Sendet Sulfstruppen gegen die Konige von Eppern. V, 99, 100.

Ibplle. Rleines Gedicht, deffen Zwed ift, die Unnehmlichkeiten des hirtenlebens zu schildern. Diese Gattung entstand in Sicilien, und hatte in Griechenland wenig Fortgang. VII, 45.

Iftinus, Baumeiffer. Führte einen fehr schonen Tempel Apollo's auf dem Berge Rotylius auf; imgleichen ben Minerventempel ju Uthen. 1V, 241.

Sein Werf über das Parthenon. U, 188.

Sie erkannten nur über Angelegenheiten von Privatperfonen. 236.

Die Richter berfelben waren an ber Zahl ungefähr fechetausenb. Wurden alle Jahre durch bas Loos erwählt. Welche Eigenschaften man von ihnen forderte. Sie bekamen aus dem öffentlichen Schaß 3 Obolen (9 Sous franz. Geldes) für jede Sigung. 238, folg.

Gefange. Man f. Lieder.

Gefang. Berbunden mit den Bergnugungen der Safel gu Athen. II, 395.

Geschichtschreiber. Aus welchen Quellen die altesten Geschichtschreiber die Thatsachen geschöpft haben. V, 338.

Sie nahmen ohne Untersuchung einen verwirrten Saufen von Wahrheiten und Freihumern auf. Ebend. 339. Ihre Nachfolger haben dieses Chaos ein wenig geord-

net. 340.

herodot, Thucydides, Xenophon; Charaftere diefer drei Geschichtschreiber. 346. Man f. das 65ste Kapitel.

Gefellschaft in Athen, deren Mitglieder sich gegenseitig beistanden. II, 283.

Eine andere, die fiche jum Bergnugen machte bas las derliche aufzusuchen. Cbend. 284.

Philipp schickte ihr ein Talent. V, 138.

Gefete. Sie muffen fein: deutlich, bestimmt, allgemein, mit Beziehung auf das Klima, alle zum Besten der Tugend. Sie muffen so wenig als möglich der Entscheidung des Richters überlassen. V, 251.

Einige Weltweise glaubten, daß, jum aufgeklarten Gehorfam der Bolfer, eine Auseinandersegung der Beweggrunde und des Geistes der Gefege in Borreden

borangeschickt werden mußte. Ebend. 252.

Platon hatte die Borreden zu einigen Gefegen des Ronigs Dionys von Sprafus verfertigt. III, 206.

Baleufus und Charondas hatten am Anfang ihrer Gefetebucher eine Reihe von Lebensregeln aufgestellt, die man man als ben Grund ber Sittenlehre anfehn fann. V, 255.

Es ift gefährlich, viele Beranderungen mit. Gefegen gu machen. Ebent. 253.

Es ift beffer, schlechte Gefebe haben, und fie beobachten; als gute, und fie nicht halten. Chend.

Vorsicht zu Athen bei Aufhebung eines Gefetes. II, 223. Gefahr desjenigen bei ben Lokriern in Italien, welcher vorschlug ein Geset abzuschaffen oder zu verändern. V, 253, 444.

Ihre Bielfachheit in einem Staat zeugt von Berderben. Ebd. 252.

Gefețe Drafons. Waren fo fireng, daß fie die Tos besfirafe auf die geringfien Berbrechen fetten. I, 85.

Wurden abgeschaft oder wenigstens gemildert; aber dies jenigen behielt man bei, welche den Menschenmord betrafen. Ebend. 100.

Gefete Solons, in Bezug auf die Staatsverfassung. Er will diejenige Art von Gleichheit einführen, welche, in einer Republik, unter den verschiedenen Standen der Burger bestehen muß. 1, 94.

Legt die hochfte Gewalt der Ragionalversammlung bei. Ebend. 94, 95.

Errichtet einen Senat, um bas Bolf zu leiten. 94. Jeder Entscheidung des Bolfs mußte ein Beschiuß des Senats vorangehn. 95.

Die offentlichen Redner konnten fich nicht in offentliche Angelegenheiten mischen, ohne fich einer Untersuchung ihrer Aufführung unterworfen zu haben. 96.

Bem er die vollziehende Gewalt übertrug. Ebend.

Er ließ dem Volke die Wahl der Obrigkeiten, mit der Gewalt, fich Rechenschaft von ihrer Verwaltung geben zu laffen. Sie mußten aus den Reichen erwählt were den. Ebend.

Er theilte die Burger von Attifa in vier Rlaffen. 97. Unterwarf die Aussprüche der obern Magistrate noch eispigen Gerichtshöfen. 98. Man f. auch Gerichtshöfe. Siebenter Theil.

Gab dem Areopagus großes Ansehn. 99.

Bestimmte Strafen fur diejenigen, welche jur Zeit ber Unruhe fich nicht öffentlich für irgend eine Partei erflarten. 99, 100.

Bernrtheilte jeden Burger jum Tode, ber es versuchen murbe, fich der hochften Gewalt zu bemachtigen. 100.

Solons Civil und Rriminalgesege. Er betrachtete ben Burger nach seiner Person, nach seinen übernommesnen Berbindlichkeiten, nach seiner Aufführung. 101.

Gefete gegen ben Menschenmord; die nehmlichen welche Drafon gab. 93.

Gegen die Selbstmorder. 102.

Gangliches Stillschweigen über den Batermord, um das durch mehr Abscheu einzufiogen. Ebend.

Befete gur Bertheidigung des Armen gegen Gewaltthas tigfeit und Ungerechtigfeit. 103.

Ueber Erbfolge und Testamente. 106, folg.

Ueber die Verheirathung einziger Tochter. 207.

Ueber die Erziehung der Jugend. 110.

Er bestimmte Belohnungen für die Tugend, und Schans be für das Laster, selbst bei Leuten in öffentlichem Amte. 111.

Die Kinder derer, welche mit den Waffen in Sanden fterben, follen auf öffentliche Roften erzogen wers' den. Sebend.

Die Frauen muffen in den Schranken der Bescheibenheit bleiben; die Rinder find verbunden, die Eltern in ihrem Alter zu ernähren; von welchem Gesetze die mit Buhlerinnen erzeugten Rinder frei find. 112.

Solons Gefete werden als Orafelfpruche von den Athenern, als Mufter von dem andern Bolfern angefebn. 113, 114,

Betrachtungen über feine Gefetgebung. 126.

Warum fie von Lyfurgs feiner verschieden ift. 127.

Gefetgebung. IV, 85.

Er nahm mehrere Gefete von Minos auf. Chenb. 200.

Wie feine Gefege ben Bunfch ber Natur und ber Gefells schaft erfulten. 97, 98.

Seine tiefen Plane. Dem Reichthume nahm er das Uns fehn, und der Liebe die Eifersucht. 134.

Durch welche Leidenschaft er die Leidenschaften unters bructe, welche jum Ungluck der Gefellschaft gereis chen. 87, 98.

Warum er Fremden ben Eintritt in Lakonien verschloß, und zu ihnen zu reifen verbot. 95, 220.

Warum er den Jünglingen das Stehlen erlaubte. 97.

Bertheidigung feiner Gefete; Urfachen ihres Bers falls. 199.

Man f. auch Merkmurbige Gefege.

Gesetzeter. Er muß bie Moral als den Grund feiner Staatstunft ansehen. IV, 132. Man f. Sitten.

Mehrere Gefetgeber Griechenlands fuchten vergebens bie Gleichheit des Bermögens unter den Burgern einer Stadt einzuführen. Ebend. 135.

Gefprochne Berfe. Welche Theile des Trauerfpiels gesprochen, nicht gesungen, wurden. Manf. Theater.

Seftirne. Bon deren Lauf haben die Aegypter und Chalbaer den Griechen die ersten Renntnisse mitgetheilt. III, 166.

Getreide. Man f. Korn.

Glud (Gludfeligkeit). Die Meinung über bas Besfen beffelben find getheilt. VI, 363.

Einige verdanken es ihrem Temperament, Andere tonnen es durch angestrengte Bemuhung erlangen. Cbend. 367.

. Worin es bestehen follte. 363. III, 40.

Comphi, Stadt in Theffalien, am Fuß des Pindus. . III, 301.

Gonnus, Stadt in Theffalien. Sehr wichtig wegen ihrer Lage. III, 293.

Gorgias, berühmter Redner. Bon den Leontinern nach Athen geschickt. Seine glanzenden Rollen in Athen,

in Theffalien, und in gang Griechenland. Man fest ihm eine Bilbfaule im Delphischen Tempel. 1V, 372. Sein Urtheil über Platon. Ebend. 374.

Gortyna, Stadt auf Rreta. Ihre Lage. VI, 207. Wie man dafelbst einen überwiesenen Chebrecher bestraft. Ebend.

Boble, welche bas Labprinth fenn foll. 207, 208.

- Gortonius, Bluß in Arfadien, beffen Waffer immer gleiche Temperatur behålt. IV, 242.
- Bortys, Stadt in Arfadien. Ebend. 241.
- Sotter. Wie man fie ehemals vorstellte. VI, 238. Ihre Geburt, ihre Ehen, ihr Tod. Edend. 241.
- Cott, Gottlich. Berichiedene Bedeutungen diefer Borster, bei ben alten Schriftstellern. VII, 17.
  - Mißdeutungen, wozu fie Anlaß gaben; und daher ers wachsende Schwierigkeiten beim Berftandniß ber Spefteme jener Schriftsteller. Ebend. 91, folg.
  - Den Namen Gott brauchen die nehmlichen Weltweisen bald in der einfachen, bald in der mehrern Zahl; und befriedigen so den Pobel wie die Aufgeklarten. 95.
  - Dafein Gottes; feine Einheit; feine Vorsehung; Berehrung die ihm gebührt. Man f. bas 79ste Rapitel, und die erklarenden Unmerkungen bagu.
- Gottesläugner. Mehrere alte Schriftsteller sind fo genannt worden. VII, 14.
  - Größtentheils, mit Unrecht. Man f. die Anmerkung über diesen Gegenstand. Sbend. 91.
- Gottlosigkeit. Wie dies Verbrechen zu Athen bestraft ward. II, 308. Man f. auch die Eumolpiden.
- Grangen von Attifa. Gesichert durch feste Plage. V, 30.
- Greife. Bei ben Lacedamoniern hochgeachtet. III, 397. Griechenland. Seine Dberftache. I, 139.
  - Seine Geschichte, von den altesten Zeiten bis auf die Eroberung Athens im J. 404 vor Chr. Geb. Man s. Bd. I, die Sinleitung. Von dieser letten Spoche, bis jur Schlacht bei Leuftra im J. 372. Bd II, Rap. 1.

Seine Streitigkeiten und Rriege mit Philipp, bis jur Schlacht bei Charonea, im J. 338. V und VII, Rap. 61 und 82.

Lafel ber vorzüglichsten Epochen biefer Geschichte bis jur Regierung Alexanders. VII, Taf. L

Griphen. Allgemeiner Ramen bei ben Griechen, für bas, mas wir unter Rathfel, Logogriphen, Afrostichen, u. f. w. verftehen. VII, 54, 110.

Sparos. Eine der Cyfladen; flein und felsicht. VI, 313. Spmnafien. Zu Athen find drei: in der Afademie, im Lyceum, im Rynosarges. Ihre Beschreibung. II, 110.

Uebungen, die man bafelbft anfiellte. Ebend.

Symnasiarch. Magistratsperson, welche den Borfit bei ben Symnasien führt, und mehrere Beamte unter sich hat. II, 111.

Sythium, eine feste Stadt, und vortresticher Safen lafoniens. IV, 64.

## Ŋ.

Sanfer der Athener. Man zählte ihrer mehr als zehnstausend, meistens fehr klein, und mit platten Dachern versehen. II, 372.

Saus eines reichen Atheners. Cbenb. 373.

Anmerfung über den Plan des Saufes. 420.

Salikarnaß. herodot's Vaterftadt. VI, 183.

Der dortige Marktplat, mit Mausolns's Grabmal um mit andern schonen Gebauden geziert. V, 99.

Sandel. Man f. Athener, Korinth, Rhobier.

Sandlung, bramatifche, muß gang und vollftandig fepn.

VI, 94.

Ihre Einheit. Chend. 95.

Ihre Dauer. 96.

Sie ist die Seele des Trauerspiels. Ebend.

Sarmobius und Ariftogiton. Racen fic an Bififiratus's Sohnen, wegen einer zugefügten Beleidigung. I, 123.

Chre, die man ihnen erzeigt. Cbend. 124.

Ummerfung über das Lied von Harmodius, und Aristogiton. 328.

- hegelochus, Schauspieler; Anekdote von ihm. VI, 138, 408.
- Defataus, aus Milet, Geschichtschreiber. Einer ber Ersten, welche in ihren Schriften den Gebrauch der Prose einführten. I, 318.

Er durchreiste Aegypten, und andere bis dahin den Grieschen unbefannte Gegenden. V, 341.

- Delbengedicht, Epopee, episches Gedicht. Es wird barin eine große, bestimmte, interessante Handlung dargestellt, welche durch wunderbare Zwischenbegebensheiten und durch die verschiedenen Reize des Ausdrucks erhoben wird. Die Entwerfung des ganzen Planes kostet oft dem Dichter mehr Geistesauswand und bringt ihm auch mehr Ehre, als die Versisskaion. VII, 34, folg.
  - Mehrere alte Dichter befangen den Trojanischen Rrieg. Andre haben, in ihren Gedichten, feine That von Herkules oder Thefeus ausgelassen: welches gegen die Natur der Spopee ift. Seend. 38.

Die Iliade von Pigres. 44.

- Selden. Betrachtungen über bas Selden : Zeitalter. I, 45, folg.
  - Was das heldenthum, der heldenmuth, bei den Gries den in den erften Sahrhunderten war. Ebend. 14.
  - Die Oberhaupter beeiferten fich mehr große Beispiele als weisen Rath zu geben. Einzelne Gefechte wahrend ber Schlacht. 39.
  - Die Flucht mar erlaubt, wenn die Rrafte nicht gleich maren. 40.
  - Baffen= und Bergensverbruberungen waren febr gewöhn= lich unter ben Belden. Ebend.

Seliaften. Gerichtshof derfelben, einer ber vornehmften in Uthen. II, 238.

Selife, Stadt in Achaja, durch ein Erdbeben zerfiort.

helikon, Berg in Boogien, wo die Mufen vorzüglich verehrt wurden. III, 230.

hellespont. Stadte daran. II, 38.

Der Ort, wo Xerres über diefe Meerenge mit feiner Ursmee ging. Chend. 39.

Heloten, zu Sparta. Ein Mittelding zwischen Stlaven und Freien. IV, 81.

Berden firenge behandelt, genießen aber mahre Bortheile. Ebend.

Ronnen ihre Freiheit verdienen, und zum Rang der Burger gelangen. 82.

Saben ofter Aufruhr erregt. 83.

Wie fie von den Spartanern behandelt werden. 84. Man f. auch die Arnpteia.

heraflides, aus Sprakus. Sein Charakter, mit Dis ons Charakter verglichen. V, 58.

Wird jum Admiral ernannt; trägt einen Sieg über Dios nyfens Flotte bavon. Chend. 59.

Serakliden. Abkömmlinge von Herkules; hatten loft versucht, die Oberherrschaft wieder zu erhalten. Peslops's Haus oder die Pelopiden, hatten sich ihnen wisdersetz, und die Krone nach Euristhenes Tode an sich gerissen. Temenus, Kresphont, und Aristodemus wurden endlich als Regenten anerkannt. I, 44.

Heraflit, Weltweiser. Aus Ephesus. Mit dem Beis namen der Dunkle. War eitel und menschenfeindlich. Ill. 126.

Sofrates's Urtheil über ein Werf heraklits. Chend. 127. Aftronomische Renntniffe beffelben. 158, 160.

Herfules, einer der Argonauten, und der etfte Salbe gott. I. 16.

Seine Arbeiten, und feine Thaten. Welchen Begrif man fich bavon machen muß. Chent. 17.

- hermione, eine Stadt an der außersten Granze von Ars golis. Ihre Merkwürdigkeiten. IV, 273. Ihre Ceres: Feste. Ebend.
- Herodot. Geboren ju Halikarnaß in Karien. Nach vielfachen Reisen, beschloß er sein Leben in einer Stadt von Großgriechenland. Seine allgemeine Geschichte ward in der Versammlung bei den Olympischen Spieslen, und hernach in der Athenischen Volksversammlung abgelesen; und erhielt den allgemeinsten Beifall. Sein Lob. V, 342=344.
- herolde. Ihre Person ist heilig; ihre Geschäfte. II, 143. Der ven. In den altesten Zeiten gab uran diesen Namen Königen oder Privatpersonen, welche der Menschheit große Dienste geleistet hatten, und dadurch der Gegenstand öffentlicher Anbetung wurden. Worin ihre Verehrung von der Verehrung der Götter verschieden war. II, 287.
  - Heroftratus, ward berühmt durch Angundung des Dianentempels zu Ephesus. VI, 178.
  - Sesiodus, Dichter. Seine Theogenie; sein Brief an feinen Bruder Perseus; fein Stil. III, 246.
  - Hicetas. Diesem Weltweisen zufolge, ist alles am hims mel in Ruhe; die Erde allein ist in Bewegung. III, 162.
  - Sipparch, in Athen. Folgt auf Pififtratus. I, 122. Beruft Anafreon und Simonides ju fich. Ebend. Stellt homers Gedichte in ihrer Reinheit her. 73. Getobtet von harmobius und Arifogiton. 123.
  - Sipparchen, Feldherrn der Reuterei bei den Athenern. 11, 146.
  - Seine Ungerechtigfeiten. Ebend. 123.
    - Entfagt der Defpotie; begiebt sich nach Persien, bleibt bei Marathon. 124.
  - Sippofrates, aus der Familie der Afflepiaden, und Seraflides's Sohn. Geberen ju Ros. VI, 225.
    - Er klarte die Erfahrung durch Theorie auf, und vervolls fommnete die Theorie durch die Braris. Chend. 227.

Starb in Theffalien. Ebend.

Sein Lob, feine Werfe. 228.

Seine Regeln gur Bildung eines Argtes. 229.

Ram den Athenern, die von der Best litten, ju Gulfe.

Sippodromus, Plat, wo Pferde= und Wagen=Ren= nen gehalten wurden. II, 340.

Dippomedon, einer der Saupter im Thebanischen Rrieg. I, 31.

Birfc. Dauer feines Lebens. V, 323.

Dift i aus. Bon bem Perferkonig Darius jum Statthalter von Milet gefest. Beharrt babei, die Brucke über ben Ifter zu bewachen, und rettet badurch ben Ronig und fein Beer. 1, 147.

Bald darauf erregt er Unruhen in Jonien, wird von Das riub's Generalen getodtet, von dem Ronig aber bes dauert, und nach dem Tode geehrt. Ebend. 149, 150.

Sochzeit. Gefeiert ju Delos nach ben Athenischen Ges feben; Ceremonien dabei. VI, 353.

Rleidung des Brautpaars und der fic begleitenden Freunde. Ebend. 354.

Gottheiten, welchen man babei opferte. 356.

Die Berlobten legten eine Saarlocke ab. Ebend.

Warum bei Verheirathungen der Name homenaus wies derhohlt ward. 357.

hochzeitfactel. 261.

Hymenaus's Gefang am Abend. 359.

hymenaus's Gefang am Morgen, 360.

hochzeit zu Sparta. IV, 157.

Unmerfung über das Alter, in welchem zu heirathen ers laubt mar. Ebend. 436.

Bon der Bahl einer Braut bei den Spartanern. 156. Unmerkung über den nehmlichen Gegenstand. 435.

Sohlen. Erfter Aufenthalt der Bewohner Griechenlands.
I, 1.1 Man f. auch Labyrinth.

Soble ju Rnoffus. Man f. Rreta.

Soble ju Korpcius. Ihre Beschreibung. II, 347.

Bicht und fallt bei Thermoppla, nachdem er ein großes Blutbad unter den Perfern angerichtet hatte. 184.

Seine Aufopferung flogt den Griechen Muth, und Zerres Schrecken ein. 187.

Seine Gebeine werden in einem Grabmal nahe beim Theater zu Lacedamon beerdigt. IV, 76.

Lesbos, Insel. Ihre Erzeugnisse. Il, 42. Sat eine Musik = Schule. Ebend. 47.

Lefche. So hießen die Sallen, wo man fich versammelte, um fich zu unterhalten, oder Geschäfte abzuschließen. Die Lesche zu Delphi war mit Malereien von Polygnot reich versehen. 11, 343.

Leufadia, Salbinfel. Die Stadt barauf, Leufas. Das außerste Borgebirge, Leufate. III, 311.

Der Leufadusche Sprung, ein Mittel gegen die Liebes= wuth. Ebend. 313.

Man verwahrt dafelbft das Grabmal der Königinn Artes missa. Ebend.

Sappho fam dafelbft ungludlich um. 314.

Leucippus, Beltweifer. Gein Guftem. III, 153.

Leucippus, Daphnens Liebhaber. Man f. Daphne.

Leufon, Konig zu Pantikapea. Sein Charakter, fein Muth. II, 4.

Ein Wort von ihm über die Angeber. Ebend. 5.

Defnet einen Safen zu Theodosta; nimmt dafeibst die Athener auf, welche zur Erkenntlichkeit ihn unter die Zahl ihrer Mitburger aufnehmen. Ebend.

Le uftra, Flecken in Boogien, wo Epaminondas die Sparstaner fclug. III, 228.

kentychidas, Konig von Sparta. Bestegt die Perfer bei Myfale in Jonien. I, 226.

Libon, geschickter Architekt; baute den Tempel Jupiters ju Olympia. III, 372.

Liebe. Berschiedene Bedeutungen, die man diesem Worte gab. VI, 224.

Die Griechen errichteten ihr niemals Tempel. Ebd. 223. Schone Bildfaule des Liebesgottes von Prafiteles. V, 196.

Lieder. Die Griechen hatten mehrere Gattungen bersels ben. Tisch= Rriege= Binger= Lieder; u. s. w. VII, 48, 49. Man s. auch Gesang, und Harmodius.

Lindus, alte Stadt auf der Jusel Rhodus; was daselbst Merkwürdiges war. VI, 201.

' Linus, alter Dichter und Confunftler; feine Bilbfaule. III, 228.

kogik. Die Griechen in Italien und Sizisien sannen zus erft nach über die Aunst zu benten und zu reden. 1V, 339.

Benon aus Elea gab zuerft eine Abhandlung über die Dias lektik beraus. Ebend.

Ariftoteles hat die Runft des Bernunftschluffes febr vervollfommnet. 339, 340.

Bon den Kategorieen. 341.

Bon den Individuen, Einzelnen Dingen. 342.

Bon den Arten. 343.

Won den Gattungen oder Geschlechtern, und bem Gattungeunterschiede. 343, 344.

Dom Eigenthumlichen. 345.

Dom Bufalligen. Ebend.

Bon dem Gage. 345, folg.

Vom Subjekt. 346.]

Vom Zeitwort. 347.

Bom Pradifat. Ebenb.

Urtheil: mas es ift. Ebenb.

Berschiedene Gattungen der Gage. 347, folg.

Woher die meisten unsrer Frethamer entspringen. 349.

Der Weltweise muß die gewöhnlichsten Ausbrucke gebrauschen, und die Bedeutung anzeigen, welche er mit jestem Worte verbindet. 350.

Was Definiren ift; Regeln einer guten Definizion, Ebb.

Woraus sie besteht. 351.

Vom Spllogismus. 352.

Woraus er besteht. 353.

Enthymema; was es ift. 355.

Jede Demonstrazion ist ein Syllogismus. 357.

Der Syllogism ift entweder demonstratio, oder dialets tisch, oder freitend. Ebend.

Gebrauch des Syllogismus. Ebend.

Man darf nicht vom Besondern auf das Allgemeine schließen; eine Ausnahme hebt die Regel nicht auf. 358.

Rugen der Logif. 359.

Enfifpiet. Geschichte deffelben. VI, 41.

Anfang. Ebend 42.

Sorwürfe, die fich in diesem Fache auszeichneten. 43. Borwürfe, die man bem alten Luftspiel, und vorzüglich Aristophanes's Stucken, machte. 144.

Lob diefes Dichters in mancher andern Rudficht. 145.

Sofrates wohnte nie den Borftellungen der Romobien bei; und das Gefes verbot den Areopagiten, Luftfpiele zu verfertigen. 147.

Aber er fah mit Bergnugen die Stucke von Euripides, und schätte Sophofles. Ebend.

Aristophanes fannte die Art von wißigem Scherz, welscher allen Jahrhunderten gefallen muß. 153.

Darstellung einiger Auftritte, aus Aristophanes's Enfifpiel: die Bogel. 154.

Der Gefchmack am Luftspiel kann nur bei reichen und aufs geklarten Razionen entstehen und fich ausbilden. 161.

Enceum, eine der drei Gymnasien zu Athen, welche zur Bildung der Jugend bestimmt waren. Beschreibung besselben. II, 1 0.

Enceus, Berg in Arfadien, wovon man den gangen Pes loponnes überfehen kann. V, 238.

Pan hat einen Tempel auf diesem Berge. Ebend.

Epkophron, Perianders, des Eprannen zu Korinth Sohn. Wird von seinem Bater verjagt und nach Korcpra verwiesen. III, 340.

Bon ben Rorchrern getobtet. Ebend. 341.

Epfophron, Tyrann zu Phera. Will die Theffalier uns terjochen. Sie rufen Philipp zu Sulfe. V, 88.

Epfosura, Stadt am Jufe bes Berges Lyceus in Arfas bien. IV, 237.

Fabelhafte Rachrichten von den dortigen Einwohnern. Ebend. 238.

Enfurg, Redner ju Athen, Platons Schuler. II, 98.

Epfurg, Gefeggeber von Lacedamon. Unternimmt feine Umbildung ungefahr zwei Jahrhunderte vor Solon. 1, 127.

Ift Bormund feines Meffen. IV, 102.

Gerath in Berdacht; reiset nach Areta und Affen. Chend. Rath dem Dichter Thales, sich in Lacedamon niederzus lassen. 103.

Ift gang hingeriffen von den Schonheiten der Gedichte Somers. Ebend.

Er brachte fie nach Griechenland. I, 72.

Bei feiner Ruckfehr nach Sparta, finnt er darauf diefer Stadt Gefete ju geben. IV, 104.

Er unterwirft feine Absicht dem Rath feiner Freunde. Ebend.

Beleidigt von einem Jungling, gewinnt er benfelben burch feine Gute und Gedulb. 105.

Da feine Gefețe gebilligt werden, erklart er feinen Wilslen, nach Delphi zu gehn. Man verspricht ihm eidslich, nichts an denselben zu andern, bis er wieders kommt. 106.

Die Pythia billigt fie; er schickt ihre Untwort nach Sparsta, und firbt fern von feinem Vaterlande. Ebend.

Er hatte lafonien in verschiedene Stude getheilt, fo wie auch bas Gebiet von Sparta. 134.

Unmerfung ju biefem Urtifel. 428.

Umfang und Starte feines Beiftes. 133.

Sparta weihte ihm einen Tempel nach feinem Tobe. 106. Man f. Regierungsform und Gefege.

Epfander gewinnt die Schlacht bei Aegos = Potamos; wird herr von Athen. I, 300, 301.

Seine Absichten jur Erhebung Sparta's. IV, 221.

Die Summen Gelbes, welche er nach Lacedamon hins bringt, verursachen den Verfall ber Gesetze. Chend. 219.

Unmerfung barüber. 445.

Sein Ehrgeig. 221.

Seine auf Gewalt und Maineid gegründete Staatsflugheit. Ebend.

Sein Tob. 225.

Seine Bergleichung mit Agefilaus. Chenb.

Epfias, Redner ju Athen. I, 311.

Epfis, Pothagoreer, Epaminondas's Lehrer. II, 10.

Seine Geduld, fein Lod, fein Leichenbegangniß. VI, 284.

## M.

- Maaße, Griechische und Romische. Ihr Berhaltniß gu ben Unfrigen; Tafeln dieser Maaße. VII, L, folg.
- Macedonien. Zustand dieses Reichs, als Philipp auf den Ehron fam. II, 254.
- Macedonier. Welchen Begrif die Griechen von ihnen hatten. II, 353.
- Daander, Blug bei Milet in Jonien. VI, 181.
- Magifirat, Obrigfeit, ju Athen. Archonten, Feldherrn, Einnehmer, Schafmeisten, Rechnungstammer, u. f. w. 11, 231, folg.
- Magnes, Luftfpieldichter. VI, 43.
- Mahlzeiten, zu Athen, und bei der Armee. Man geht zweimal des Lages zu Tische; reiche Leute nur einmal. 11, 265.
  - Befchreibung eines großen Abendschmauses bei einem reichen Athener. II, 376.
  - Deffentliche Mahlzeiten fieht Aristoteles als Mittel zur Unterhaltung ber Eintracht unter den Burgern an. V, 246.

Malerei. Betrachtungen über den Ursprung und Forts gang dieser Kunft. III, 349.

Enkaustische Malerei; ihre Fortschritte hat fie Polygnot, Arcesilaus, und Theanor ju danken. VI, 330.

Mantinea, berühmte Stadt in Arkadien. Schlacht das felbst zwischen den Thebanern und Lacedamoniern.
11, 197.

Nachrichten von diefer Stadt. IV, 250.

Sie hat einen Dianentempel gemeinschaftlich mit Orchosmenus. Ebend.

Grabmal und Siegeszeichen, auf der Sbene, für Epaminondas errichtet. 253.

Marathon, Flecken in Attifa. Berühmt wegen bes Sieges, welchen Miltiades hier über die Perfer ers focht. V, 30.

Rachricht von diefem Siege. I, 152, folg.

Denkmaler bei Marathon jum Ruhm der Griechen errichtet. Ebend. 159.

Mardonius, Feldherr der Perfischen Armee, ftellt die Rube in Jonien her, begiebt fich nach Macedonien. I, 151.

Bricht gegen Uttifa los. Ebend. 210.

Rehrt nach Boogien gurud. 211, 212.

Schilderung, die ein Berfer von ihm macht. 213.

Wird zu Platan besiegt. 221, 222.

Marktplat. Der allgemeine zu Athen war in mehrere einzelne getheilt. II, 176.

Maufolus, Ronig in Karien. Sein Chrgeiz. V, 97. Seine falichen und ichadlichen Begriffe. Cbend. Sein Grabmal. 08.

Medea. Ihr Vater ift Acetes, König in Rolchis. Sie wird von Jason verführt und entführt. I, 15.

War vielleicht nicht aller der Verbrechen, welche man ihr vorwirft, schuldig. I, 53; III, 327, 328.

Medon, Rodrus's Sohn. Wird Archont, oder bestänsbiges Oberhaupt, unter der Bedingung, dem Bolfe Rechenschaft von seiner Verwaltung abzulegen. 1, 65.

Meerwaffer, unter bas Getrant gemischt. II, 294. Megalopolis, Sauptftadt in Arfadien. IV, 233.

Unterzeichnet einen Bertrag mit Urchidamus. Ebb. 234. Berlangt Gefete von Platon. Cbend.

Bird durch den Beliffon in zwei Theile getheilt; enthalt icone offentliche Gebaude, Plate, Tempel, Bildfaulen. Ebend.

Megara. III, 317.

Stand unter Ronigen, in ber Folge unter den Uthenern. Ebend. 317, 318.

Sat mehrere ichone Bildfaulen, und eine berühmte Soule ber Weltweisheit. 320.

Schmaler Pfad von Megara nach ber Rorinthischen Landenge. 325.

Megarer. Gie bringen lebensmittel nach Athen, borguglich viel Galz. III, 318.

Sind febr eitel. Ebend. 319.

Melanippus und Romatho; ihre Gefchichte. III, 362. Melos, fruchtbare Infel im Megeischen Meere. Sat viel Schwefel und andere Mineralien. VI, 335.

Ihre Einwohner wurden ungerechterweise von den Athes nern unterjocht und nach Athen verfest. Ebendaf. 335, 336.

Sparta nothigte nachher die Athener, jene nach Melos

jurucfjufdicen. 336.

Denanber, Dichter. Seine Geburt trift in Die letten Jahre von Unacharfis's Aufenthalt in Griechenland. VI, 256, die Note.

Menefrates, Argt. Seine laderliche Eitelfeit. III, 401. Wie Philipp darüber fpottet. Ebend. 402.

Menfchenopfer. Chemals febr gewöhnlich. II, 294; IV, 236.

Unmerfung über bas Aufhoren biefer Opfer. IV, 446. Merfmurbige Gefete bei verschiedenen Bolfern. In Aegypten mar jeder Privatmann verbunden, Rechnung von feinem Bermogen und feinen Ginfunften abzulegen. , I, 110.

Bei den Thebanern, war es verboten, Rinder nach der Geburt auszusegen. Ill, 244.

Und man belegte mit einer Gelbbnfe die Maler und Bilbhauer, welche ihren Gegenstand auf unschickliche Art behandelten. Ebend.

In Theffalien, litten die, welche Storche tobteten, gleische Strafe, mit den Menfchenmordern; warum?

280, 281.

Bu Mytilene, hatte Pittakus doppelte Strafe auf die in ber Trunkenheit begangenen Berbrechen gefest; was rum? II, 46.

Bu Athen, wann ein Mensch zum Verlust des Lebens verurtheilt war, machte man mit Ausstreichung seines Namens aus dem Register der Bürger den Aufang. VI. 199.

Meffene, Sauptstadt von Messenien. Beschreibung Diefer Stadt. IV, 23, folg.

Erbaut von Epaminondas nach dem Sieg bei leuftra. Ebend. 52.

Meffenien. Reise dahin. IV, 20.

Meffenier, Wolf im Peloponnes. Lange aus ihrer Seis math durch die Lacedamonier verbannt, von Epamis nondas zurückerufen. Ihre ehemalige Regierungss form war eine Mischung von Monarchie und Oligarschie. IV, 52, folg.

Ihre brei Rriege gegen die Lacedamonier, befchrieben in

drei Elegieen. Chend. 26, folg.

Ein Saufen dieser aus ihrem Vaterlande vertriebenen Meffenier bemachtigt fich der Stadt Jankle in Sigilien, und giebt ihr den Namen Messina. 416.

Meton, Aftronom. Ordnet den Griechischen Ralender. III, 168.

Anmerkung über den Anfang feines Epklus. Ebd. 420. Lange des Sonnen= und Mondjahres, von ihm bestimmt. 171.

Unmerfung hieruber. 421.

- Die Lacedamonier wollten Limothens's Mufif nicht annehmen. 87.
- Muth. Worin der mahre Muth bestehe. III, 38.
- Mpfale, Berg in Jonien. Berühmt durch ein Gefecht zwischen den Griechen und Perfern. I, 226.
- Myzena, in Argolis. Bon den Argiern zerstört. Enthielt die Graber von Atreus, Agamemnon, Orestes, und Elektra. IV, 268.
  - Seine Bewohner fluchten fich nach Macedonien. Ebend. 269.
- Myfonos, Infel oftwarts von Delos. Wenig fruchtbar, nur berühmt durch feine Beinberge und feine Feis gen. VI, 308.
  - Die Rauhigkeit des Rlimas macht die Einwohner kahl. Ebend. 309.
- Mylasa, Stadt in Rarien, welche ein reiches Gebiet und eine Menge Tempel hatte. VI, 192.
- Mpronides, Athenischer Feldherr, erobert Phocis, und beinahe gang Boogien. 1, 238.
- Mprtis, berühmte Dichterinn, gab Korinna und Pindar Unterricht. III. 247.
- Mpfon, aus Chen, einer der Weifen Griechenlands. I, 90, 91.
- Mytilene. Ward von den Athenern eingenommen, und feine Mauren niedergeriffen. Beschreibung dieser Stadt. 11, 43, 44.
  - Die dortigen Eprannen werden durch Pittafus verjagt. Rrieg der Stadt gegen die Uthener. Ebend. 46.
- Mptilener. Berboten den Bolfern, die fie unterjocht hatten, ihren Kindern Unterricht zu geben: um fie defto beffer in der Abhängigkeit zu erhalten. III, 1.

Ramen. Ein Athener erhielt den seinigen bald nach feis ner Geburt. Mit welchen Ceremonien derfelbe befannt gemacht, und in das Protofoll der Zunft eingeschrieben ward. III, 11.

Die bei den Griechen gebraulichen eigenen Ramen. V, 362, folg.

Burden entlehnt von Alehnlichfeiten mit Thieren, ober von der Gefichtsfarbe. Ebend. 362, 363.

Von der Widmung an eine Gottheit. 363.

Bon der Erfenntlichfeit gegen eine folche Gottheit. Cbb.

Bon der Abstammung von Gottern. 363, 364.

Die von homer erwähnten Namen find größtentheils Beichen der Chre. 364.

Privatpersonen, welchen fie beigelegt wurden, fügten fie zu den von ihren Eltern geerbten Ramen hinzu. 365. Sie trugen fie auf ihre Kinder über. Ebend.

Man findet bei homer beinahe feine einzige fchimpfliche Benennung. 367.

Wamen berer, die fich in Wiffenschaften und Runften, seit den Zeiten zunächst der Eroberung Trojas bis zur Regierung Alexanders einschließlich, ausgezeichnet has ben. VII, Tafel in und in.

Ratur. Sie geht, in unmerflichen Stufen, von einer Sattung und Art zur andern über. V, 324.

Raturgeschichte. Wie man fie findiren und behandeln muß. V, 316.

Die Erzeugniffe der Ratur find in eine fleine Angahl Rlaffen zu theilen. Ebend. 318.

Diefe Rlaffen wieder in mehrere Urten ju theilen und unterabzutheilen. Cbend.

Behlerhafte Eintheilungen. 319. Man f. das 64ste Rapitel.

Maturlehre. Die besondere Naturlehre mar bei ben Griechen voll Irrthumer und voll Wig. V, 309. ... Siebenter Stell.

- Raturmefen. Die Mineralien, die Pflangen, die Thiere bilden die Ringe in der Rette der Wefen. V, 324. Eigenschaften, welche dem Menschen den oberften Rang in diefer Rette geben. Ebend. 325.
- Raupaktus, Stadt der Lote : Djolter. Berühmt durch einen Benustempel. Die Witmen gingen babin, um fich einen neuen Mann ju erbitten. Ill, 316.
- Raufifles, aus Athen. Rothigt Philipp, feine Entwurfe ju verschieben. V, 92.
- Raros, Infel. Richt weit von Paros. Ift groß, und febr fruchtbar. VI, 332.
  - Ihre Einwohner zeichneten fich gegen die Berfer in den Schlachten bei Salamis und Platha aus; wurden endlich von den Athenern unterjocht. Chend. 333.
  - Sie verehrten Bafchus unter mehrern Ramen. 334.
- Remea, berühmte Stadt megen ber daselbst gefeierten Spiele, und wegen des lowen, der unter Berfufes's Reule erlag. IV, 285.
- Ricias, einer der erften und reichften Burger in Athen.
  - Widerfest fich vergebens dem Entschluß, Gigilien mit Rrieg anzugreifen; wird zum Keldbern ernannt. Cbend. 288.
  - Sein Lod. 297.
- Ril, Gluß in Megypten. Die Alten glaubten, bag ber . Dil durch feine Unsphilungen gang Unteragnoten ge= bildet babe. V, 304.
- Der Gefchichtschreiber Ephorus hatte verschiedene Meis nungen über die Austretung Diefes Kluffes berichtet. Ebend. 351,

Delbaum. Cefrops verpflangte ihn von Wegnpten nach Attika. I. 6.

Attifa ift gang mit Delbaumen bebedt. V, 14.1

Man darf jahrlich nur zwei aus feinem Boden nehmen. Ebend.

Delbusche werden in verschiednen Diffriften vertheilt, und gehoren bem Minerventempel. 15.

Deta, Berg, auf welchem man Niesewurz sammelt. III, 267.

Oligarchie. Man f. Regierungsform.

Olymbus, Berg; Granze Theffaliens gegen Norden. Baume, Gestrauche, Grotten, und Pflanzen daselbft. III, 293, 426.

Ein anderer Berg gleiches Namens in Arkadien, auch Lyceus genannt. IV, 237.

Dinmpia, oder Pifa, in Elis. Deffen Lage. III, 371. Bas man in diefer Stadt fieht, wahrend dafelbst die Spiele geseiert werden. Ebend. 395.

Olympische Spiele, von herfules gestiftet; nach langer Unterlassung, durch Iphitus, den Regenten eines Elischen Districts, wieder eingeführt. Sie wurden von 4 zu 4 Jahren geseiert. Mit den Spielen, in welchen Koröbus gefront wurde, fangt die Zeitrechsnung der Olympiaden an. III, 368. VII, Tafel von den Epochen, das J. 776.

Dinnth, Stadt. Ihre lage, ihre Schonheit. 'V, 120. Bon Philipp eingenommen und zerftort. Ebend. 127.

Onomarch, Anführer der Phocier. Berwandelt den heiligen Schat zu Delphi in Munzen, Belme, und Degen. V, 84.

Wird von Philipp geschlagen, und fommt im Gefechte ums Leben. Chend. 88.

Opfer. Man f. Menschenopfer; Schlachtopfer; Trankopfer. Drakel, Delphisches, Dodonisches, Trophonisches. Man f. biese Worte.

Orchomenus, Stadt in Arkadien; ihre Lage. Man machte daselbst Spiegel von einem schwärzlichen Stein, der fich in der Gegend befindet. IV, 249.

Penelopens Grabmal, auf dem Wege aus Diefer Stadt nach Mantinea. Chend.

Oreos, Stadt auf Eubsa. Sehr fester Ort, deffen Land viel Weinberge hat. 11, 60.

Dropus, Stadt zwifchen Attifa und Boozien. III, 221.

Orpheus, einer der Argonauten. 1, 15, 16.

Aristoteles zweifelte an dessen Dasein. 'VII, 108.

Orthagoras, regiert mit Maßigung zu Sichon. III, 345.

Orthographie. Die Athenischen Frauenzimmer vernachläsigten fie. IV, 401.

Offa, Berg. Baume, Gestrauche, Grotten, und Pfan= zen, dafeibst. 111, 289—292.

Oftracismus. Die Nazion verurtheilte dadurch einen sehr machtigen Burger zur Laudesverweifung auf einige Jahre. Es war dies zuweilen das einzige Mitzel, ben Staat zu retten. V, 246.

## P.

Pallantiden, eine machtige Familie zu Athen. Unzufrieden mit Thefeus. I, 19.

Suchen fich der hochften Gewalt zu bemachtigen, und zwingen Thefeus zur Flucht. Ebend. 26.

Pamifus, Bluß in Meffenien, von fehr reinem Waffer. 1V, 21, 22.

Pamphilus, Maler, Stifter ber Schule zu Sichon. Seine Schuler waren Melanth und Apelles. III, 353. Pan, febr geehrt bei den Arfadiern. Satte einen Tempel auf bem Lyceischen Berge. IV, 238, 239.

Panathenden; beobachtete Oronung bei Diefen Feffen. II, 363.

Pankratium, Allerleikampf. Diese Hebung bestand aus dem Ringen und dem Klopffechten. Ill, 407.

Pananus, Maler, Phibias's Bruber. 1, 314.

Pantikapea, Sauptstadt Der Staaten Leukons, in Dem Saurischen Chersones. II, 4.

Paradies. So nannten die Perfer die Parke oder Garten des Königes und der Großen am Hofe. V, 114. Parier. Schiedsrichter von Paros stellten die Ordnung in Milet wieder her. VI, 324.

Die Parier vereinigten fich mit Darius, und murben bet. Marathon gefchlagen. Ebend. 325.

Alls Militiades ihre Stadt belagerte, brachen fie ihre 3ufage, fich an ihn ju ergeben. Ebend.

Sie bleiben im Bundniß mit Xerres, und find unthatig bei bem hafen von Cithnos. Ebend.

Werben endlich von den Athenern unterjocht. 326.

Ihre Priester opfern den Grazien, ohne Kronen und ohne Musif; warum? Ebend.

Parmenides, ein Cophift. I, 311.

Xenophance's Schuler. Giebt feiner Baterfladt Elea vortrefliche Gefege. Ill, 123.

Theilt die Erde in funf Jonen. Ebend. 179.

Parnaß, Berg in Phocis. Unter demfelben lag bie Stadt Delphi. II, 316, 346, folg.

Paros, fruchtbare und machtige Infel. Sat zwei vorstreffiche Safen. VI, 324.

Archilochus, Inrischer Dichter, daselbst geboren. Ebend. 326.

Liefert fehr berühmten weißen Marmor. 331.

Parrhafins, aus Ephefus, Maler. I, 312, 314.

Parthenon, Tempel der Jungfrau Minerva ju Uthen. II, 188.

Seine Berhaltniffe. Unmerfung darüber. Ebenb. 415. Vatra, Stadt in Achaja. III, 362, 364.

Paufanias, Feldherr der Lacedamonier in der Schlacht bei Blataa. I, 221.

Rothigt den Feind, Eppern und Byjant ju verlaffen. Ebend. 227.

Wegen feiner Bedrückungen und Berratherei verliert er ben Oherbesehl und das leben, 229, Paufias, Maler. Seine Gemalde in Aeffulaps Rotun= da zu Epidaurus. IV, 280.

Pelion; schone Anssicht von biesem Berge. III, 290. Ralte baselbft. Baume, Pflanzen, Geftrauche bes Berges. Ebenb. 290, 291.

Pellene, Stadt in Achdja. Ihre Lage. III, 356. Tempel in ber Rabe. Ebend.

Pelopidas. Schlägt in Boozien die Lacedamonier, des ren Joch die Thebaner abgeschüttelt hatten. II, 17, 18. In Verbindung mit Epaminondas, bringt et Schrecken und Verwästung in den Peloponnes. Ebend. 25.

Wird jum Schiederichter in Macedonien gewählt; mit Achtung am hofe ju Susa aufgenommen. 28.

Kommt in Theffalien ums leben. 29.

Peloponnefischer Krieg. I, 256.

Berdarb die Sitten der Athener. Ebend. 309.

Peneus, berahmter Flug in Theffalien. Ill, 292. Stabte umber. Ebenb.

Penelope, Uipffens Gemahlinn; ihr Grabmal. IV, 249. Nachtheiliges Gerücht bei den Mantineern' über ihre Treue. Ebend.

Pentathlum, Künffampf. Worin es bestand. III, 408. Pentelifus, Berg in Attifa. Lieferte einen fehr fchosnen. Marmor. V, 32.

Periander. Seine treflichen Eigenschaften. III, 337. Berftöfft und verbannt seinen Sohn Lykophron. Chend. 340.

Will ihn vergebens zurückrufen, und fich an ben Korcy= raern rachen. 341.

Perifles. Sein erster Anfang. 1, 247.

Bidmet feine fruhern Jahre dem Studiren. Gbend.

Seine Beredfamteit, feine Einsichten, fein ftaatstluges Betragen. 248.

Berricht in Athen. 251, folg.

War Urfache von dem zu großen Amsehen des Bolfs. 130. Bringt den Areopagus zum Stillschweigen, indem er dems selben seine Borrechte aimmt. 132.

Erweitert burch Eroberungen das Gebiet des Staats. 253.

- Migvergnügen der Athenischen Bundesgenoffen. 254. Seine Rede über die drei Lacedamonischen Gesandtschafz ten. 265, 266.

Um das Bolf zu beschäftigen, verschönert er Athen. 319. Man macht ihm Borwurfe wegen dieses Auswandes; das Bolf spricht ihn frei. 320.

Er heirathet Afpasta, seine Beischläferinn. 307.

Stirbt an der Peft zu Athen. Worte die er vor feinem Ende fprach. 279.

Betrachtungen über sein Jahrhundert. 305.

Periftione, Pythagoreerinn. Ihre Abhandlung über die Weisheit. III, 122.

Perilaus. Gruppe die ihn sammt Othrnades vorstellte. IV, 264.

Persepolis, Stadt. Ihre Grabmaler. Der Pallaft der Ronige. V, 113.

Diefer Pallaft diente auch als festes Schloß. Ebend. 114. Per fi en. Renntniß von diesem großen Reiche. I, 135.

Fruchtbarteit feiner Felder, Fleiß und Sandel feiner Gin= wohner. I, 140; V, 114.

Die Auflagen, von Darius geordnet, und für immer bestimmt. I, 140.

Zahl, Capferkeit und Ariegszucht der Truppen. Ebb. 141. Die Könige zogen nie ins Feld, ohne eine unermefliche

Menge von Streitern mit ju führen. 142.

Sie genoffen einer unbeschrantten Gewalt, welche in ber Chrfurcht und Liebe ber Bolfer eine feste Stupe fanb. 143.

Sie beforderten ben Acferban. V, 115.

Sie hatten in jedem Diftrift Auffeher bestellt, um bas Militar- und Civilwefen in Ordnung zu halten. Cbb. Unmerfung über ihre Schabe. I, 329.

Peft in Uthen. I, 275, folg.

Petron aus himera. Gan Spfrent über bie Mehrheit ber Welten. III, 156.

Phora, Stadt in Achaja. Gottheiten bafelbft. III, 361. Pheneos, Stadt in Arfadien. IV, 244.

Großer Ranal, vor fehr alten Zeiten in ber benachbarten Ebene gebaut, um bas Baffer abguleiten. Ebend.

Pherecy des, Weltweiser, aus Epros gebürtig. Pythagoras's Lehrer, welcher aus Italien fam, um bet feinem Lode gegenwärtig ju fein. 1, 318; VI; 323, 324.

Pherefrates, Lusispieldichter. VI, 43.

Phidias, berühmter Bildhauer. Perifles überträgt ihm die Aufsicht der Kunstwerke, welche Athen verschönern follten. Wird falschlich angeflagt, eine große Summe Goldes, womit er Minervens Bildfaute geziert hatte, entwandt zu haben. 1, 255.

Befchreibung diefer Bildfaule. II, 189.

Die Bildfaule Jupiters zu Olympia. III, 373.

Anmerkung über die Zierrathen am Throne Jupiters. Ebend. 429.

Phidon, Gefeggeber der Rorinthier. III, 342.

Phigalea, Stadt in Artadien, auf einem fehr fieilen Felfen. Bildfaule auf dem offentlichen Markte. IV, 240.

Man feierte daselbst ein Seft, wo die Sflaven mit ihren herren am Sifche faßen. Ebend. 241.

Philipp, Konig von Macedonien. Sein Charafter, feine Eigenschaften, fein haufiger Umgang mit Epaminons bas. 11, 76, 77.

Flüchtet fich aus Theben; begiebt fich nach Macedonien. Ebend. 354.

Flost den Macedoniern wieder Muth ein, und schlägt Argaus. 355.

Schließt einen Friedensvertrag mit ben Athenern. Ebd. Bemachtigt fich Amphipolis und einiger anderen Stadtt.

Seine Aufführung, feine Thatigfeit; verliert ein Auge bei der Belagerung von Methone. V, 86.

Rommt ben Theffaltern ju Dilfe, welche Lyfophron Eprann von Phera unterjochen wollte, und ichlagt bie Photier. Onomarch, ihr Anfahrer, kommt daselbst um. Sbeud. 88.

Wird von ben Griechen bewündert; man redet nur von feinen Talenten, feinen Jugenden. 89.

Er macht die Ungerechtigfeit wieder gut, wozu ihn ein habsüchtiger und undankbarer Goldat verleitet hatte. 90.

Beine Entwürfe muß er, wegen Raufilles, aufschies ben. 92.

Berschiedene Schilderungen von diesem Fürsten. 101, folg.

Was et von den Nednern fagte, die ihn mit Schimpfs reden überhäuften, und von feinen Unterthanen, die ihm beißende Wahrheiten fagten. 110.

Seine Mäßigkeit gegen zwei gemeine Brauen. 111.-Er vergift die ihm geleisteten Dienfie nicht. Gbend.

Laft einem Gefangenen bie Feffeln abnehmen, welcher ihm einen Rath giebt. Ebend.

Seine Gelindigfeit gegen die, welche feine Aufführung verschrieen. 112.

Sewinnt und hintergeht die Olynthier burch Geschenfe, 121.

Bas man von feiner Unternehmung gegen Olynth fagte.

Seine Truppen in Euboa von Phocion geschlagen. 125. Nimmt Olynth ein, und zerstört es, durch Euthpfrates's und kasthenes's Verrätherei. 127, folg.

Sest zwei Tochter von Apollophanes in Freiheit, auf Bils te des Schauspielers Satyrus. 130.

Rimmt Gefandte ber Athener an. 148.

Schließt einen Friedens- und einen Bunduistraftat inte ben Athenern. 161.

Die vorzäglichsten Urtifel deffelben. Ebend.

Macht neue Eroberungen in Thracien. 164.

Erhalt von den Achenern einen für fich und feine Rachs fommen vortspellhaften Beschluß. 173. Philipp bewirkt die Vernrtheilung der Phocier; ihr Recht fäut an die Könige von Macedonien. V, 178.

Berftort Die Stadte ber landichaft Phoris. 179.

Bortheile von diesem Kriegszuge. 181.

Berbietet die Wagen in seinen Staaten. Warum? 183. Gewinnt unermefliche Beuse in Juprien; ordnet die Ansaelegenheiten Theffaliens. 190.

Tritt jur Vertheidigung der' Meffenier und Argier auf.

Beflagt fich über die Athener. Chend.

Sein Urtheil gegen zwei Berbrecher. 198.

Erhalt von Isofrates einen Brief voll Schmeichelei. 199. Greift Berinth an. VII, 67.

Als die Byzanter biefer Festung zu Gulfe famen, hebt er die Belagerung auf, und seht sich unter den Mauern von Byzann. Ebend.

Wird genothigt, die Belagerung aufjuheben. 73.

Geht durch den Bag von Thermoppla, dringt in Phocis - ein, und fallt über Clatea her. 77.

Die Einnahme biefer Stadt erschreckt bie Athener. Ebb. Rebe und Befchluß von Demosthenes hierüber. 78.

Philipp ichlagt die Amphiffer, und bemachtigt fich ihrer Stadt. 80.

Sewinnt die Schlacht bei Charonea gegen die Athener und Thebaner. 83.

Bezengt eine ungeziemende Freude. Bas Demades ihm fagte; Philipp last ihm die Fesseln abnehmen.: 84.

Die Athener nehmen den von Alexander angetragenen Frieden, nebst Bundniß, an. Die Bedingungen find gelinde. 88.

Philipp folagt, auf bem Reichstage zu Korinth, einen allgemeinen Frieden für Griechenland, und den Krieg gegen die Perfer vor. 89-

Nach Annehmung diefer beiden Vorschläge wird er zum Oberfeldheren der Griechischen Armee ernannt, und kehrt in seine Staaten zurutt, um fich zu diesem Rriesge zu ruften. 90.

- Philifius. Berbannt von dem Aelteren Dionys, fommt aus feinem Exil zuruck, verläumder Dion und Platon. III, 203.
  - Schreibt die Alterthumer Siciliens, und das leben der beiden Dionnfe. V, 348.
- Philofles, dramatischer Schriftsteller. Erhielt den Beisnamen: Die Galle; wegen bes bittern Stils seiner Stude. VI, 39.
  - Die Athener jogen eines feiner Stude dem iconffen Etauerfpiele von Sophofles vor. Cbend. 40.
- Philokrates. Berschiedene Züge von diesem Redner. V, 139, 140.
- Philomelus. Anführer der Phocier; verschanzt zu Delsphi. V, &1.
  - Rimmt einen Theil der Schäte des Tempels. Cbend. 83. Rommt um. Cbend.
- Phlius, Stadt in Achaja. Ihre Einwohner festen fich lieber ben Schrecken bes Ariegs und der hungeres noth aus, als daß sie ihren Bundesgenossen untreu wurden. III, 354.
- Phocha, eine der altesten Stadte Joniens. Gründete bie Stadte Elea in Italien und Marfeille in Gallien. VI, 171.
- Phocier, in Griechenland. Gaben einst einen auffallenden Beweis von ihrer Liebe zur Freiheit. II, 350.
  - Bon den Umphöltionen verurtheilt, bemächtigen fie fich des Delphischen Tempels, und geben Anlaß zu dem heiligen Rrieg. V, 78, folg.
  - Sie nehmen aus dem heiligen Schape über zehn taufend Lalente. II, 324.
  - Schmieden Waffen aus den schönen ehernen Statuen, die um den Tempel standen. V, 84.
  - Philipp unterjocht sie, und zerstört ihre Städte. Sie verlieren ihre. Stimme bei der Berfammlung der Amphiftmonen, und dieses Recht geht auf die Rönige von Macedonien über. Ebend. 179.
- Phocis. Befdreibung diefer Landschaft. IL 349.

- Phocion. Seine Geburt, feine Rechtschaffenheit. II, 104. Besucht die Afademie, dient unter Chabrias, lebt arm und zufrieden. Ebend. 105.
  - Schlagt in Eubaa die Truppen Philipps. V, 125.
  - Berjagt aus dieser Insel alle kleine, von Philipp daselbst gefetzte Eprannen. V, 126; VII, 67.
  - Buge feiner Weisheit und feiner leutfeligfeit vor und nach ber Schlacht. V, 126.
  - Seine treflichen Eigenschaften. Ebend. 145.
  - hindert die Boogier, sich zu herren von Megara zu maschen. VII, 67.
  - Unefdoten von Phocion. Chend. 69.
  - Wird fatt Chares ernannt, ben Byzantern ju Sulfe ju fommen. 72.
  - Er widerfest fich Demofihenes's Rathe, melder den Rrieg fortfegen will; feine Antworten an die Redner. 81.
- Phobidas, aus Sparta. Bemachtigt fich der Burg in Theben. 11, 13.
  - Lacedamon ift darüber unwillig', und bestraft Phobidas; behalt aber die Burg. Chend. 14.
- Phabime, Arfames's Gemahlinn. Sfizze ihres Gemalbes. VII, 64.
- Phryne. Buge von biefer Buhlerinn. V, 196.
  - Ihre Lift; um das schonfte Werk von Prariteles ju er-
  - Wird wegen Anchlosigkeit angeklagt; wie Syperides die Richter für sie gewinnt. 197.
- Phrynichus, Aefchylus's Nebenbuhler. Bringt Frauenzimmerrollen auf die Buhne. Erhalt viel Beifall. VI, 38.
  - Braucht die Berkart, welche dem Drama am gemäßeften ift. Ebend. 5, 6.
- Phylarchen. Was dies find., 11, 146.
- Pigres, Berfaffer einer Iliade in elegischen Berfen. VII, 44.
- Pindar, Zögling ber Myrtis; berühmt durch feine Oben. III, 247.

Sein Genie, feine Begeisterung. Ebb. 248, 251. Sein Leben, fein Charafter. 253.

Ehre, die man ihm erwick. 255.

Pindus, Berg, welcher Theffalien von Spirus icheidet. III, 302.

Biraeus, Athenifcher Safen. II, 168.

pferd Pegasus gefunden haben soll. III, 328.

Pififtratus. Geine Eigenschaften. 1, 117.

Seine Lift, um fein Baterland ju unterjochen. Chend. 118.

Widmet feine Tage dem Wohl des Staats. 120. Macht nüßliche Gesetze. Ebd.

Errichtet eine offentliche Bibliothef. 121.

Buge, welche die Soheit seiner Scele beweisen. Chend. Stellt homers Tert in feiner Reinheit wieder her. 73. Weiset den ausgedienten Soldaten einen fichern Untershalt für ihre übrige Lebenszeit an. 120.

Ließ fich mit den erften Magiftratoffellen befleiden; und als beständiges Oberhaupt eines demofratischen Staates, abte er eine unumschrantte Gewalt aus. 126.

Pittafus, aus Mytilene. Einer der Beifen Griechen- lands. I, 90.

Befreit Mytilene von feinen Tyrannen und von dem Athenischen Kriege; stellt den Frieden daselbst her, giebt seinem Baterlande Gesetze, und entsagt der höchsten Gewalt. 11, 46.

Planeten. Renntniß der Bewegung der Planeten. III, 169, 174.

Meinung der Pothagoreer über die Ordnung derfelben. Ebend. 164.

Plataa, Stadt, bei welcher Mardonius gefchlagen ward. III, 224.

3weimal von den Thebanern zerfiort. Chend, 226,

Plataer, fochten mit bei Marathon. I, 153.

Feierten alle Jahre ein Fest, um das Andenken Des Sies ges bei Plataa zu verewigen. III, 225.

Priefferinnen ber Juno im Tempel ju Argod. IV, 166. Bemerkung über mehrere biefer Priefferinnen. Ebend. 267. Man f. auch Cybirpe.

griefterthum. Diefe Burde war bisweilen bas Borrecht alter und machtiger Saufer, und ward bisweilen burd Bahl vom Bolfe ertheilt. II, 299.

Prodifus aus Ceos; Sophist. Seine Beredsamteit. .. VI, 322.

Er hielt fich an den eigentlichen Andbruck, und entbeckte febr feine Unterschiede bei Worten, die gleichbedentend zu fein schienen. Platon dichtete ihm manches an, um über ihn zu lachen. IV, 373, 374.

Ward angeklagt wegen Aeußerung einiger Grundsage gegen die Religion; und die Athener verurtheilten ihn zum Tode. VI, 323.

Prorenen. Bas man unter diefem Worte verftand. II,

Propontis (Mare bi Marmora). Stadte auf den Ufern biefes Meeres. II, 34.

Protagoras, Sophist, Demokrits Schüler. I, 311. Gab ben Thuriern Gefete. Ward wegen Jrreligibsitat angeflagt, und aus Attifa verbannt. Ill, 125.

Projeß, bei ben Athenern. Man f. das iste Kapitel. Soll. Projessionen ober Theoricen, nach dem Tempel zu Delphi. II, 332. Man f. Delos, wegen der, welche nach dieser Insel kamen.

Prytanes. Co benannte' man in gewiffen Republiken ben erften Staatsbeamten. IU, 336.

Bu Athen, war diefer Namen den 50 Senatoren gemein, welche, während einer gewissen. Anzahl Tage, befonsters über die Staatsangelegenheiten wachten. Sie wohnten im Prytaneum. II, 205:

Protaneum. Dans zu Athen, wo bie Republif nicht nur die 50 Protanen, fondern auch noch einige aubere Burger, Die bem Staat Dienfte geleiftet hatten, unterbielten. II, 177.

\$10=

Pfophis, febr alte Stadt, an der Granze von Arkadien und Elis. IV, 243.

Pygmaen. Sie wohnten oberhalb Aegnptens, um die Quelle des Rils. Baren schwarz, fehr .flein, und hatten nur Sohlen zur Wohnung. V, 322.

Ppfos, Stadt in Meffenien. Die Einwohner behaupteten, daß Restor daselbst regiert habe. IV, 20, 21.

Pothagoras, auf Samos geboren. VI, 244.

Rimmt-Unterricht bei Thales, reifet nach Aegypten und in andere kander, findet bei seiner Ruckfehr fein Basterland von Polykrates unterdrückt. kast fich ju Kroston in Italien nieder, bewirkt in dieser Gegend eine erstaunenswürdige Aenderung in Absicht der Begriffe und ber Sitten. Wird am Ende seines Lebens versfolgt, und erhält nach seinem Tode beinahe göttliche Ehre. III, 117.

Die Betfe, welche man ihm beilegt, find faft alle von

feinen Schulern. VI, 262.

Glaubte an Wahrfagung, wie Sofrates; und fagte, wie Lyfurg, daß feine Gefețe durch Apollo's Orafel bes flatigt waren. Ebend. 270.

Rahm die Lehre von der Seelenwanderung nicht an.

265.

Berbot ben Genuß der Bohnen nicht. 262.

Unterfagte das Uebermaaß im Weintrinfen und Fleische effen. 264.

Warum feine Philosophie in Dunfelheit gehullt war. 271.

Seine Schuler, in verschiedene Rlaffen getheilt, lebten beisammen; wurden nur nach langen Prufungen juges laffen. 274.

Sie hatten Ordensverwandte und Uffilirte. 275. Innige Eintracht, die unter ihnen herrschte. 279. Ihre Beschäftigungen den Tug hindurch. 276.

Pothagoras ward von ihnen aufs hochfte verehrt, und behandelte fie mit dem Anfehn eines Konigs und mit der Zarflichkeit eines Baters. 282.

Siebenter Cheil.

Berfchiebenheit diefes Ordens gegen die Gefekfchaft der Megnptischen Priefter. VI, 287.

Berfall beffelben. 287, 288.

Aus diefer Schule fam eine Menge Gefetgeber, Degs funftler, Sternkundige, und Weltweife, welche Grieschenland aufgeklart haben. 289.

Ihre Meinung über den Rang der Planeten. III, 164. Sie glaubten, in den Zahlen ein Princip des Musikfips' ftems, der Naturlehre, und der Sittenlehre entdeckt zu haben. Ebend. 145.

Bas Einige von ihnen über die Weltfeele dachten. 141. Anmerkung über einen Ausdruck der Pothagoreer. 416.

Pythia. Die mahrsagende Priesterinn zu Delphi. Sie bestieg den Dreifuß nur einmal im Monat. II, 334. Es waren drei Pythien, welche abwechselnd spielten. Ebd. 335.

Worbereitung jur Befragung der Pothia. 385, 336.

Entzuckungen, welche ste ergriffen. 337.

Betrügereien ber Tempelbiener. 338, 339.

Philipp gegen die Athener. VII, 80.

## Ħ.

Rathfel, waren bei den Griechen gebrauchlich. VII, 54, 110.

Rechnungstammer (Obers) ju Athen. Ihre Gefchafste. U, 234.

Redefunft, Rhetorif. Somer, der erfte Redner und erfte Dichter. IV, 360.

Die Redefunst ertheilt dem natürlichen Talente angenehe me Formen. Cbd. 361.

Griechische Schriftsteller, welche Borfdriften ber Berebs famteit gaben. 361, 362.

Schriftsteller, welche Mufter hinterlaffen haben. 362.

Die Griechischen Schriftsteller haben mehrere Jahrhuns berte hindurch bloß in Berfen geschrieben. IV, 363.

Der Stil ber erften Profaischen Schriftsteller mar ohne Anmuth und ohne Wohlflang. 364.

Rorar, ein Sprakufer, fchrieb die erfte Abhandlung über die Rhetorif. Ebend.

Protagoras fammelte zuerft bas, mas man Gemeinplage nennt. 365.

Man unterschied bei den Griechen breierlei Arten der Sprache und zwei Arten Redner. 368.

Sorgias, Redner zu Leont in Sizilien, wird von ben Athenern fehr bewundert, und erhalt von ihnen Gulfe für fein Baterland. 371.

Er giebt in Uthen Rhetorischen Unterricht. Bird mit lob überhauft; man errichtet ihm eine Bilbfaule ju Dels phi. 372.

Urtheil über Gorgias und feine Schuler. 373.

Proditus von Ceos hat eine edle und einfache Beredfams feit. Ebend.

Man muß die Sophisten nicht nach Platons Dialogen beurtheilen. 374.

Die Mißbrauche der Beredsamfeit veranlasten eine Art von Scheidung zwischen der Philosophie und der Rhestorik. 375.

Beide Runfte find gleich nublich jur Bildung eines vortreflichen Redners. 376.

Es giebt drei Gattungen der Beredfamfeit: Die beraths schlagende, die gerichtliche, die beweisende. 377.

Rothige Eigenschaften eines Redners. 378.

Worauf sich die Redner vor Aristoteles einschränkten. 380. Aristoteles's helle Bemerkungen und wichtige Juffige bei diesem Artikel. 381.

Schicklichkeit, und Deutlichkeit, find zwei Saupteigenschaften bes Stile. 384.

Borin die Schicklichkeit beffehe. Ebend.

Worin die Deutlichkeit. 385.

- Die Prosa muß sich des der Poefie gehörigen Silbenfalles enthalten. IV, 386.
- Die Beredsamkeit vor Gericht ift wesentlich von der auf der Volksrednerbishne unterschieden. 388.
- Der Nedner vermeide die aus der Dichtkunst entlehnte Mannichfaltigkeit der Versmaaße und der zusammengesetzten Wörter, so wie die mussigen Beiwörter, die dunkeln und weithergehohlten Metaphern. 389.
- Bergleichung, Metapher, Sprerbel, Antithefe, ju wels chen Werfen fich diese Figuren schicken. 390.
- Jede Figur muß eine richtige und in die Augen fallende Beziehung darftellen. 391.
- Ausbrucke von Euripides, von Gorgias, von Plato: mit Recht getadelt. 392.
- Anmerkung über ein Wort des Redners Demades. 460. Die Beredsamkeit richtet sich nach dem Charafter der Nazion. 393.
- Man, muß feinen einzelnen Rebner jum Mufter des Stils nehmen, fondern fie alle ftudieren. 394.
- Augemeiner Geschmack ber Athener fur die Berte des Genies. Ebend.
- . Es giebt unter ihnen fehr schlechte Schriftsteller und fehr einfaltige Berehrer. 396.
  - Die Sflaverei murde die Beredfamfeit schmachen, die Beltweisheit fie vernichten. Ebend.
  - Man braucht rednerische Figuren, felbst gur Bertheidis gung der Bahrheit. 397.
  - Der Mensch wurde fein Berhaltniß mehr zu der übrigen Natur haben, wenn er die Bollfommenheiten erhielte, deren man ihn fahig glaubt. 359.
- Eine gute Schrift ift Diejenige, welcher man nichts nehs men und nichts hinzufagen fann. 40 .
- Beranderungen in der Rechtschreibung und der Aussprasche des Griechischen. Ebend.
- Redner. Die einzige Pflicht des Redners ift, den Richtern durch die bloße Darlegung der Thatsache Licht zu ges ben. IV, ...13.

Smathredner zu Athen. II, 210. Unterwerfen ihre Aufführung einer Untersuchung. I, 95, 96.

Womit fie anfangen. .. II, 214:

Muffen niefe Einfichten und untadelhaften Lebenswandel haben. Ebend.

Mißbrauch ihrer Talente. 217.

Sind dem Angrif ihrer Perfonen obet ihrer Befoluffe ausgefest: 222.

Regierungsform. Welche ist bie beste unter allen? Eine Menge Schriftsteller bet ben Grieffen hatten vers sucht, dieses Problem aufzuldsen. IV, 286.

Platons Republik. Ebend. 287.

Meinung des Aristoteles, und mehrerer anderer Belts weisen. V, 205.

.: Unmertung über die Methode, welche et befolgte. Ebb.

In Griechenland fand man nicht zwei Razionen, nicht einmal zwei Stabte, welche einerlei Gefete ober Resgierungsform hatten. Ueberall neigte fich bie Berfafsing jum Despotismus ber Großen ober ber Menge.

Eine fehlerlose Rousituzion mare vielleicht nicht einmal ausführbar; ober murbe sich nicht für alle Wölker passen. 234.

Es giebt zwei Arten von Regierungsformen: die eine, wo das allgemeine Wohl alles gilt, wie in der gemässigten Monarchie, der Aristofratie, und den eigentslichen Freistagen; und die andere, wo es für nichts geachtet wird, als in der Despotie, der Oligarchie, und der Demofratie: welches nur Ausartungen jener drei ersten Formen sind. 205, folg.

Die Verfassung kann vortrestich sein: die höchste Gemalt mag sich in den Sanden Sines, oder Mehrerer, oder bei dem Bolte, befinden. 206.

Grundfage jeder Regierungsform. In der Monarchie: die Ehre; in der Defpotie, die Sicherheit des Defpos

fie verwerfen. Man s. was Aristoteles davon gesagt hat. V, 241.

Demokratie, Entartung der achten Republik, nach Aristoteles. Sie ist den nehmlichen Umwalzungen unsterworfen, wie die Aristotratie. Sie wird in denjesnigen Staaten gemäßigt, wo man Sorge trägt; daß der unwissende und unruhige Pobel an der Verwaltung keinen Theil nimmt. Sie wird da despotisch, wo die Armen zu viel Einstuß auf die öffentlichen Bestathschlagungen haben. 223, folg.

Es ist der Demokratie wesentlich, daß die Staatsbedies nungen nur auf eine gewisse Zeit anvertraut werden, und daß wenigstens die, welche nicht einen bestimmten Grad von Einsicht erfordern, durch das Loos gegesten werden. 1, 97.

Ihre Unbequemlichkeiten und Gefahren. II, 213.

Regiernngsform zu Athen, so wie fie von Solon eingerichtet war. Drei wesentliche Gegenstände: Die Bolfsversammlung; die Wahl der Magistratspersonen; die Gerichtshofe. I, 94 — 100.

Die burgerlichen und peinlichen Gefete. Ebb. 200 - 113.

Sie Politen fur ein Jahrhundert lang bestehen. 114. Betrachtungen über Solons Gesetzebung. 126.

Er jog die Bolkeregierung vor, hatte fie aber fo temperirt, daß man darin mehrere Bortheile der Oligarchie, der Arifiofratie und der Demofratie ju finden glaubte. 129.

Die hochfte Gewalt war gang in den Sanden des Bolfs; aber vor allen seinen Beschluffen mußten erft die Besschluffe des Senats vorangehn. II, 211.

Beranderungen welche Klisthenes in der Berfaffung machte. 1, 131.

Belde Regierungeform in Athen ju Demosthenes's Beisten mar. II, 203.

Der Grunt. Chend. 204.

Die Beifammlungen des Bolts. 2074. Die öffentlichen Redner. 214.

Die Regierungspersonen, 3. B. Die Archonten, Die Feldsherrn, u. f. w. 11, 231.

Die Gerichtshofe. 236.

Der Areopagus. 243.

Regierungsform von Laredamon. Lyfurg hatte fie so zusammengesett, daß man in ihr die glückliche Mischung der Monarchie, Aristofratie und Demofratie fand. Die Macht, welche sich in der Folge die Ephoren anmaasten, machte die Verfassung nach der Seite der Oligarchie neigen. 10, 111.

Die zwei Ronige genoffen großer Borrecte, als Obers haupter beim Gottesbienft, bef der Statsbermaltung und bem Ariegsheere. 1 Cbend. 113.

Bei der Thronbesteigung, konnten fie die Forderungen vernichten, welche man entweder gegen ihre Vorgans ger oder an den Staat hatte. 114.

Der Senat, unter dem Vorfit der zwei Könige und bes febend ans 28 Senatoren, war das öberfte Kollegium der Nazion. Man untersuchte daselbst die höchsten und wichtigsten Staatsangelegenheiten. 119.

Wie die Bahl der Senatoren geschah; welches ihre Pflichaten waren. 120, 121.

Die Ephoren, funf an der Zahl, behnten ihre Aufficht über alle Theile der Staatsverwaltung aus; fie macheten über die Erziehung der Jugend und die Auffühstung aller Burger. 122, folg.

Das Volf, von dem fie erwählt murden, fahifie als feis ne Vertheidiger an, und vermehrte unaufhörlich ihre Vorrechte. 123.

Sie kampften lange gegen das Anfehn der Abnige und der Senatoren, und hörten erft dann auf ihre Feinde zu fein, als fie fich zu ihren Beschützern anfgeworfen hatten. 128.

Unmerfung über ihre Errichtung. 426,

Berfammlungen der Razion. Sie waren von zwei Arten. Die eine bestand nur aus Spartanern; fie ord= mete die Thronfolge, erwählte oder entseste die Obrigs feiten, fprach über öffentliche Berbrechen, und entsichied über die großen Gegenstände ber Religion und ber Gesetzebung. IV, 129.

In der andern hatten die Abgeordneten der Lakonischen Städte Zutritt, bisweilen auch die Sefandten der versbundeten Bolker, oder der Razionen, welche Lacedamon um Sulfe anriefen. Dafelbst verhandelte man die Angelegenheiten des Peloponnesischen Bundes. 130.

Augemeiner Begrif von Lyfurgs Gefeggebung. 85, folg. Bertheidigung feiner Gefege, und Urfachen ihres Ber- falls. 199, folg.

Regierungsform zu Kreta, verdient gob. V, 269. Sie Diente Lykurg zum Muffer, welcher mehrere ihrer Gefete aufnahm. IV, 200.

Warum die Rreter früher von ihren Einrichtungen abs wichen als die Spartaner. VI, 213.

Regierungsform von Karthago. Ihre Aebereins stimmung mit der Kretischen und kacedamonischen. V, 217, 227.

Ihre Borzüge, und ihre Fehler. Ebd. 228, folg.

Reichstag, Canbtag. Allgemeiner Reichstag an ber Landenge von Korinth, wo fich die Abgeordneten aller ber Boller einfanden, welche fich Zerres nicht hatten unterwerfen wollen. I, 169, 170.

Reichstag der Amphiktponen: war im Frühling zu Delsphi, im herbst bei Thermoppla. 211, 265. Man f. Amphiktponen.

Landtag des Peloponnefichen Bundes. 1, 257.

Der Boogier, wo die Angelegenheiten der Ragion in vier verschiedenen Rollegien erörtert wurden. 11,241, folg.

Der Theffalier. Die Beschluffe verpflichteten nur die Stadte und Rantone, welche dieselben unterschrieben hatten. Ebend. 275, 276.

Der-Afarnapier. 314.

Der Aetolier. Er war berühmt megen bes babei gezeigs ten Prunts, wegen ber bort gefeierten Spiele und Felle, wegen bes Zusammenfluffes von Kanfeuten und Zuschauern. Man ernannte auf demfelben alle Jahre bie Oberhaupter, welche ber Razion vorstehen sollten.

Ш, 315.

Der Achaer. Er versammelte sich alle Jahre durch Absgeordnete, um die Mitte des Frühlings. Man ers nannte auf demfelben Magistrate, welche die dort gestroffenen Berfügungen-aussühren sollten, und welche bei dringenden Fällen eine außerordentliche Bersammslung berusen konnten. 359.

Der Elier. 366.

Der Arfadier. IV, 232.

Einiger Stadte in Argolis. Ebend. 270.

Landtag zu Rorinth, wo Philipp einen allgemeinen Fries ben für Griechenland, und den Rrieg gegen die Perfer vorschlug. Er wird zum Oberfeldheren von ganz Gries chenland ernannt. VII, 89.

Der Meolier; besteht aus den Abgeordneten von elf Stads

ten. Vl, 169.

Der Jonier; aus den Abgeordneten von zwolf Stabten. Chend.

Der Dorier; aus einer kleinen Angahl Abgeordneter. Ebend.

Die Beschluffe biefer landtage verpflichteten nicht alle Städte einer Landschaft. 173, 174.

Reiche. Gegenseitiger Saß ber Reichen und Armen, ift die unheilbare Krankheit aller Republiken Griechens landes. 111, 348, 349; VI, 243.

Reinigfeit bes herzens, von Gott gefordert. VII, 26. Diefe Lehre mard von den Philosophen vorgetragen, und von Prieftern angenommen. Ebd.

Reinigungen, Beihungen. Es gab bavon zwei Arten; ber Personen; und der Sachen. II, 295 - 298.

Religion ber Athener. II, 286.

Die herrichende, besteht gang im Menferen. Ebb. 288. Berbrechen gegen die Religion. 307.

Die Magistrate ließen diejenigen mit dem Tode bestrafen, welche gegen das Dasein der Gotter redeten oder schrieben. 308. Reuterei. Borgugliche Starte der Perfichen Rriegsheere. 1, 142.

Athenische, nicht so gut als die Thebanische. Warum?

Revue der Athenischen Reuter durch die Generale. Ebd. 146, folg.

Rhamnus, Stadt in Attifa. Ihre Lage. Tempel und Bilbfaule der Gottinn Nemesis, von Phidias. V, 30.

Rhenea, Insel nahe bei Delos. Man hatte die Grabmale der Delier dahin gebracht. VI, 309.

Rhodier. Ihr Fleiß, ihr Sandel, ihre Kolonieen. VI,

Ihre Schiffarthes ihre burgerlichen und Rriminalgesete. Ebend. 198, 199.

Ihr Charafter und ihre Sitten. 200, 411.

Welche Rhodier fich in Wiffenschaften auszeichneten. 202, 411.

Rhodus.: Pinbars Obe auf diese Infel, VI, 195. Chemaliger Namen berfelben. Ebend. Ihr Zuffand zu homers Zeit. 196.

Wann die Stadt Rhodus erbaut worden. Ebb.

Lage und Pracht diefer Stadt. 197.

Ringen. Ordnung biefes Wettfampfs bei den Olympis

Rom, ben Griechen ju Anacharfie's Zeit wenig befannt. V, 356.

**6** 

Saulen, worauf die Bundesvertrage geschrieben was ren. III, 382.

Aindere, welche die Guterbefigungen in Attiffd bezeichnes ten. V, 5.

Andere um Aleffulaps Tempel ju Epidaurus, auf wels den die Ramen der Kranken, ihre Krankheiten und die Seilungsnittel derfelben ftanden. IV, 280.

- Salamis, Infel, Cleufis gegenüber. I, 188.
  Berühmte Seeschlacht baselbst. Ebend. 192, folg.
  Obgleich Salamis an Attika fibst, reift bas Getreide das selbst boch früher. V, 17.
  Oberstäche ber Jusel. II, 80.
- Salz, Attisches. Ein feiner und leichter Wie, welcher Anstand mit Freimuthigfeit verband. Wenige, felbst unter den Athenern, wußten ihn anzuwenden. II, 282.
- Samie'r. Sind fehr reich. VI, 244.
  Geistreich, fleißig, thatig. Chend.
  Entdecken die Infel Larteffus. 245.
  Erleiden alle Arten von Lyrannei, nach Polykrates's
  Lode. 251.
- Samos, Infel. Ihre Beschreibung. VI, 236.
  Ihre Tempel, ihre Gebaude, ihre Erzeugnisse. Ebend.
  Ihre Grotte, ihr Ranal. 237.
  Ihr Hafendamm. Ebend.
  - Ihr Juno: Tempel; Bildfaule Diefer Gottinn; deren Beschreibung. 237, folg. Man f. auch Juno.

Bildfaulen, womit der Tempel umgeben mar. 242.

- Pythagoras war aus Samos; fo auch die Bildner Rhosfus und Theodorus, welche nutliche Erfindungen ges macht haben. 244.
- Die Erde von Samos ift in der Medizin brauchbar; auch ward sie zu fehr geschätten Gefäßen verarbeitet. 244, 245.

Unmerfung über die Große diefer Infel. 416.

Sappho, steht in dem ersten Rang der lprifchen Dichter. Il, 50.

Einige ihrer Sittensprüche. Ebd. 52.

Ihr Bild auf den Mytilenischen Mangen. 53.

Floft den Frauenzimmern ju Lesbos Gefcmact für Wifs fenfchaften ein. Ebb.

Begiebt fich nach Sizilien, wo man ihr eine Bilbfaule errichtet. 53, 54.

Liebte Phaon, von bem fie verlaffen ward; fie versuchte ben Leufabischen Sprung, tam aber in den Wellen um. II, 54. III, 314.

Lob ihrer Gedichte. II, 54.

Uebersetung einiger Strophen aus einer Obe. Chend. 56.

Unmerfung über diefe Dbe. 401.

Sardes, Sauptstadt in Epdien, verbrannt von den Joniern. 1, 148.

Die Athener trugen jur Cinnahme biefer Stadt bei. Ebend. 149.

Sardinien, Infel. Ein Theil war den Karthagern unterworfen, welche den Bewohnern die Befäung ih= rer gander verboten. IV, 316.

Satyrfpiel. Worin es fich von dem Luftfpiel und dem Trauerfpiel unterscheidet. VI, 52.

Mefchylus, Sophofles, Euripides, Achaus, und Segemon, haben in diefer Gattung glucklich gearbeitet. Ebend. 53.

Sarprus, vortresticher fomischer Schauspieler. Erhält von Philipp die Befreiung der zwei Tochter des Apolslophanes. V, 129.

Shabe ber Ronige von Perfien. I, 140. Anmerfung über Diefen Gegenstand. Ebenb. 329.

Shafe. In Attifa werden fie von hunden bewacht, und mit einen gell bedeckt. V, 15.

Je mehr die Schafe trinfen, defto fetter werben fie. Ebend. 16.

Das Salz verschaft ihnen mehr Milch. Ebend.

Schaubuhne, Schaufpiel, Schaufpielhaus. Man f. Theater.

Schaufpieler. Die nehmlichen fpielten zuweilen im Trauerspiele und im Lufispiel. Wenig zeichneten fich in beiden Gattungen aus. VI, 62.

Dft vom Bolte mißhandelt. Ebb., 72.

Genoffen bemungeachtet aller Rechte eines Bargera; eis nige wurden ju Gefandtschaften abgeschieft. 73.

Ihre; Rleibung pafte in ihren Rollen. 74. Man f. auch Theater.

Scheibe, Scheibenwerfen: bei ben Olympifchen Spielen. Worin diefe lebung beffeht? III, 408.

Shidlichfeit. Eine ber erften Eigenschaften bes Stile, welche fich nach dem Charafter des Redenden oder des rer von welchen er redet, nach der Befchaffenheit feis nes Gegenstandes, und nach den Umftanden, worin er fich befindet, richten muß. 1V, 384.

Shifsbrucke. Darius laft eine über ben Thracifchen Bosvorus schlagen. II, 31.

Eine andere, über den Ifter oder die Donau, um fic ben Ruckjug feiner Armee ju fichern. 1, 146.

Eine andre schlägt Zerres über ben hellespont. 164, 330.

Shilo. Schande mit deffen Berluft verfnupfe; marum? IL 145.

Ein Spartaner beftraft, weil er ohne Schilb gefochten batte. Ebend. 197.

Shildträger, Rnappe. Ein Offizier bom Unterftabe bei den Athenern, welcher überall dem Generale folgte. II, 145.

Schlachtopfer. Bie die Thiere beim Opfern getheilt werden. II, 293.

Wann man anfing Thiere zu opfern. VI, 266, folg.

Coonheit. Woraus die allgemeine und die befondere Schonheit entspringt. VI, 189.

Platons Urtheil hieruber. Ebend. 190.

Ariftoteles's Meinung. 191, 192.

In Elis, wird der Schonheit ein Preis querkannt. 367.

Ariftoteles's Ausspruch über bie Schonbeit. V, 137.

Schrift, in Boogien von Radmus eingeführt. I, 12. Materialien, auf welchen man fcbrieb. III, 114.

Schulen, Philosophische.

Die Eleische. Zenophanes war ihr Stifter. II, 123.

Parmenides, fein Schüler, gab feiner Baterftadt Elea vortreffiche Gefete. Ebend.

Die Jonifche. Ihr Stifter. Beltweife aus berfels ben. 119, folg.

Die Stalische. Weltweise aus derfelben. 119, 120, folg.

Warum fie mehr Licht verbreitete als die Jonische: 122. Schwere. Warum die vermischten Körper mehr oder minder schwer sind. V, 312.

Seelenwanderung, Metempsychofe. Ein von ben Alegyptern entlehnter Lehrsat, welchen Empedofles mit poetischen Dichtungen berschönerte. V, 298.

Pothagoras und feine erften Schüler nahmen ihn nicht an. YI, 265.

Sen at, zu Athen. Wird alle Jahre neu erwählt; versfammelt fich alle Lage, die Feste und die als unglücks lich angesehenen Lage ausgenommen. II, 204—207. Unmerkung über die Präsidenten des Senats. Ebend. 417.

Geriphus, Infel voll fleiler Berge. VI, 334.

Sicilien. Revoluzionen auf diefer Infel unter der Resgierung des jungern Dionys. Man f. III, Kap. 33; V, Kap. 60, 61, 63.

Man findet daselbft viele geiftreiche Menfchen. III, 121.

Sicnon. Sat ein fehr fruchtbares und fehr icones Gebiet. III, 344.

Die Graber find außer ber Stadt. III, 443.

Das Facfelnfest. Ebend.

Orthagoras regierte daselbst mit Maßigfeit. 3451

Rlifthenes's Engenden und Capferfeit. 345, folg.

Berheirathung feiner Tochter Agarifte. 346, folg.

Die Runfte blubten ju Sicyon; es ward dafelbft eine neue Schule der Malerei gestiftet.1 352.

Siege ber Griechen über bie Perfer. Wirfungen berfels ben bei ben Lacedamoniern und den Aihenenn. 1/235 Berftorten Die alte Berfaffung Athens. Ebend. 131. Die Siege bei Marathon, bei Salamis, und bei Plasta machten die Athener aufgeblasen. Ebend. 134.

Gilber. Deffen Berhaltniß jum Golde bei den Griechen, in verschiedenen Zeiten. IV, 324, 325.

Simonides. Geboren auf der Insel Ceos. Erwarb fich die Achtung der Könige, der Weisen und der grospen Manner seiner Zeit. VI, 315.

Seine geschwinden Antworten. Ebend. 316.

Dichter und Philosoph; seine Schriften voll Affekt. 317. Abrif von seiner Philosophie. 319.

Bisweilen tadelnswerth in seinen Grundsagen und in seis nen Sandlungen. 320.

Siphnos, eine der Cyfladischen Inseln. Satte reiche Golds und Silberbergwerke, welche das Meer versschüttete. VI, 334, 335.

Sitten. Sangen bei einer Nazion von den Sitten des Regenten ab. Das Verderbniß steigt von einer Rlaffe zur andern hinunter, aber nicht herauf. I, 112, 113.

Nach Erforschung des Wesens und der Geschichte verschies dener Arten von Regierungsformen findet sich zulest das Resultat: daß die Verschiedenheit der Sitten hinsreicht, um die beste Konstituzion zu zerstören, und um die sehlerhafteste in guten Stand zu fegen. V, 254.

Sitten und burgerliches leben der Athener. II. 265; III, 97.

Per Spartaner. IV, 159.

Sittenlehre. Ehedem bestand sie in einer Reihe von Lebenstregeln; sie ward eine Wissenschaft unter Pythas goras und seinen ersten Schülern. Sofrates dachte mehr an die Praxis, als an die Theorie. Theagenes, Metopus, und Archytas; ihre Schriften über die Mosral. VII, 57, 58.

Die Weltweisen theilten fich über gewiffe Gegenstande der Sittenlehre. Ebend. 59.

Aristoteles's Grundsage in der Moral. III, 30. Man f. auch das 81ste Kapitel, Bd. VII.

Siebenter Ebeil.

Parmenides, fein Schüler, gab feiner Baterfladt Elea portrefliche Gefete. Ebend.

Die Jonifche. Ihr Stifter. Beltweife aus derfelben. 119, folg.

Die Italische. Weltweise aus derfelben. 119, 120, folg.

Warum fie mehr licht verbreitete als die Jonische: 122. Schwere. Warum die vermischten Körper mehr oder minder schwer find. V, 312.

Geelenwanderung, Metempsphose. Ein von den Uegyptern entlehnter Lehrfat, welchen Empedofles mit poetischen Dichtungen berschönerte. V, 298.

Pothagoras und feine erften Schuler nahmen ihn nicht an. VI, 265.

Sen at, zu Athen. Wird alle Jahre neu erwählt; versfammelt fich alle Tage, die Feste und die als unglückslich angesehenen Tage ausgenommen. 11, 204—207. Unmerkung über die Prästdenten des Senats. Ebend.

Geriphus, Infel voll fleiler Berge. VI, 334.

Sicilien. Revoluzionen auf diefer Infel unter der Regierung des jungern Dionys. Man f. III, Kap. 33; V, Kap. 60, 61, 63.

Man findet daselbft viele geiftreiche Menfchen. III, 121. Sicnon. Sat ein fehr fruchtbares und fehr icones Ge-

biet. III, 344.

Die Graber find außer ber Stadt. III, 443. Das Rackelnfest. Ebend.

Orthagoras regierte dafelbft mit Maßigfeit. 3451

Rlifthenes's Tugenden"und Tapferkeit. 345, folg.

Berheirathung feiner Tochter Ugariffe. 346, folg.

Die Runfte binhten ju Sicyon; es ward dafelbst eine neue Schule der Malerei gestiftet. 352.

Siege der Griechen über bie Perfer. Wirfungen berfels ben bei den Lacedamoniern und den Aihenenn. 1/23 & Berftorten die alte Berfaffung Athens. Ebend. 131. Die Siege bei Marathon, bei Salamis, und bei Plasta machten'die Athener aufgeblafen. Ebend. 134.

Gilber. Deffen Berhaltniß jum Golde bei den Griechen, in verschiedenen Zeiten. IV, 324, 325.

Simonides. Geboren auf der Insel Ceos. Erwarb fich die Achtung der Könige, der Beisen und der gros fen Manner seiner Zeit. VI, 315.

Seine geschwinden Antworten. Ebend. 316.

Dichter und Philosoph; seine Schriften voll Affekt. 317. Abrif von seiner Philosophie. 319.

Bisweilen tadelnswerth in feinen Grundfagen und in feisnen Sandlungen. 320.

Siphnos, eine der Cyfladischen Inseln. Satte reiche Golds und Silberbergwerke, welche das Meer versschüttete. VI, 334, 335.

Sitten. Sangen bei einer Nazion von den Sitten des Regenten ab. Das Verderbniß steigt von einer Rlaffe zur andern hinunter, aber nicht herauf. 1, 112, 113.

Rach Erforschung des Wesens und der Geschichte verschies dener Arten von Regierungsformen findet sich zulest das Resultat: daß die Verschiedenheit der Sitten hinsreicht, um die beste Konstituzion zu zerstören, und um die sehlerhafteste in guten Stand zu sessen. V, 254.

Sitten und burgerliches leben der Athener. II, 265; III, 97.

Der Spartaner. IV, 159.

Sittenlehre. Ehedem bestand sie in einer Reihe von Lebensregeln; sie ward eine Wissenschaft unter Pythas goras und seinen ersten Schülern. Sofrates dachte mehr an die Praxis, als an die Theorie. Theagenes, Metopus, und Archytas; ihre Schriften über die Mosral. VII, 57, 58.

Die Beltweisen theilten fich über gemiffe Gegenstande der Sittenlehre. Ebend. 59.

Aristoteles's Grundsage in der Moral. III, 30. Man s. auch das 81ste Kapitel, Bd. VII.

Stlaven. In Griechenland giebt es deren eine große Anzahl. Sie sind von zweierlei Arten, und machen einen wichtigen Gegenstand des Handels aus. II, 80. Ihre Anzahl übertrift die Zahl der Bürger. Ebend. 82. Ihre Beschäftigungen, ihre Strafen bei den Althenern; es war verboten, sie zu schlagen; wenn sie frei gelaffen werden, treten sie in die Klasse der Angesessenen. 83, 85.

Sflaven der Lacedamonier. Man f. Beloten.

Stopas, Bildhauer. I, 316.

Sminbprides, einer der reichsten und wolluftigften Sps bariten. Buge feiner Beichlichkeit und feines Prunts. III, 346.

Smprna, von den Endiern gerftort. VI, 176.

Die Einwohner behaupten, Somer habe seine Werke in einer Sohle nahe bei ihrer Stadt verfertigt. Ebend. 177.

Sofrates. Ramen und Gewerbe feiner Eltern. V, 368.

Besucht die Beltweisen und die Sophisten. Ebd. 369.

Er hielt die Kenntniß der Pflichten fur die einzig nothige Renntniß des Menschen. 370.

Seine Grundfage. Cbend.

Bemuht fich, die Menschen zu belehren, und fie auf dem Weg der Wahrheit zur Engend zu fuhren. 377.

Er jog fie durch die Unnehmlichkeit feines Umgangs an fich. 379.

Mefchines's Wort hierüber; Sofrates's Untwort darauf. Ebend.

Sein Unterricht bestand nur in vertraulicher Unterhalztung. 380.

Seine Lebensregeln. 380, folg.

Seine Schuler, Alcibiades und Rritias. 382.

Sein Charafter, feine Sitten, feine Tugenden. 383, fig.

Genius des Sofrates. 387.

Was man davon denken muß. 389.

Vorurtheil gegen Sofrates. 391.

Mehrere Luftspieldichter'-brachten ihn auf die Bubne. V, 393.

Wird angeklagt von Melitus, Angius und Lykon.
395, folg.

Die Saupturfache ber Unflage gegen ibn. 397, fig.

Seine Ruhe mahrend der Antlage. 401.

Seine Bertheidigung. 406. !

Urtheil gegen ihn. 410.

Er hort mit Gelaffenheit das Todesurtheil an. 411.

Begiebt fich von felbft in das Gefängniß. 412.

Bringt dafelbst 30 Tage, im Umgang mit seinen Schuslern zu. 413.

Sie wollen ihn aus bem Gefangniffe bringen. 414.

Er beweißt, daß ihr Gifer feinen Grundfagen nicht ges maß fei. 415.

Der Gefangnifiwarter weint bei ber Unfundigung, bag es Zeit fei bas Gift zu nehmen. 419.

Er nimt den Becher, und trinkt ihn gang gelaffen. 420. Ermahnt feine in Ehranen zerfließenden Freunde jum Muth. Sbend.

Unmerfung über der Athener vorgebliche Reue nach feis nem Code. 445.

Man muß mehr aus Zenophon, als aus Platon, seine Grundsage kennen lernen. 1V, 9.

Er lenkte die Philosophie jum allgemeinen Rugen bin. V, 276.

Die Schriften aus feiner Schule haben betnah alle die Form der Dialogen. Ill, 120.

Unmerfung über Gofrates's Fronie. V, 445.

Sold der Athenischen Infanteristen und Renter. II, 151, 152.

Solon, der Berühmteffe unter den Weisen Griechenlands. Sein Ursprung. 1, 89-91.

Unter feinen großen Talenten gehort auch bas poetifche. Ebend. 91.

Vorwurfe die man ihm machen fann. 92.

Sein Muth, feine Standhaftigfeit. Chend.

Er legt feine Gefețe dar. 1, 94.

Läßt auf deren Beobachtung mahrend. seiner Abwefenheit schwören. Reift nach Aegypten und nach Areta. 89, 91, 114, 115, 116.

Seine Gesete werden in Griechenland und Stalien versehrt. 113, 114.

In der Burg aufgestellt, darauf in das Protaneum gesbracht. 115.

Bu feiner Zeit ereignete fich eine außerordentliche Revofuzion in der Denkungsart. Damals famen Weltweisheit, Geschichte, Trauerspiel, Luftspiel, zum Borschein. III, 115, 116. Man s. auch Regierungsform, und Geset Solons.

Sonnen= und Mondfinsterniffe. Die Griechischen Uftronomen wußten fie voranszusagen. III, 175.

Sonnenweifer der Alten. III, 421.

Sophisten. Was dies hieß. IV, 369.

Man muß sie nicht nach Platons Dialogen beurtheilen. Ebend. 375.

Sophofles, vortreflicher dramatifcher Dichter. Epoche feiner Geburt. VI, 19.

Im 28ften Jahre ftritt er mit Alefchylus, und erhielt den Preis. Ebend. 21.

Im 8often Jahr wird er von feinem Sohn angeklagt, daß er nicht mehr im Stande fei feinen Geschäften vorzustehen. Wie er dies widerlegt. 20.

Charafter feiner helden. 28.

Sein Borzug in der Anlage feiner Stude. 34.

Aristophanes feste ihn über Euripides. 26.

Ibee von feiner Untigone. II, 163, folg.

Unmerfung über die Bahl feiner Stude. VI, 399.

Sparta oder Lacedamon. Sat feine Mauren. IV,

Es besteht aus funf Dorfern, die von einander gesondert liegen, und deren jedes von einer Gemeinde (einem Bolksstamm) bewohnt wird. Ebd. 73, 74.

Unmertung über Die Bahl der Bolfoftamme. 418.

Unmerfung über ben Plan von Lacedamon. IV, 420.

Denfmaler auf bem Marktplat.

Auf dem bochken Bugel fteht ein Minerventemvel von Erz. 74, 75.

Salle, Sallen, Pferderennbahn, Platannsgehölz. 76, 77.

Die Saufer, flein und plump gebaut; die Grabmaler ohne Zierrath, und feinen Unterschied unter ben Burgern bezeichnend. 77, 161, 176.

Die Stadt, durch fdreckliche Erdbeben beinabe gang gerftort, ruft Uthen um Bulfe gegen ihre aufruhrifden Sflaven an. 1, 235.

Spartaner und Lacedamonier. Bir bereinigen fie, meil die Alten fie oft verwechselt baben. Die Ersteren waren die Einwohner der Sauptstadt, die andern die Bewohner der Proving. IV, 78.

Um ben Ramen eines Spartaners ju führen, mußte man von einem Spartanischen Bater und einer Spartanifden Mutter abstammen. Borrechte diefes Das mens. Ebenb. 79.

Regierungsform und Gefete ber Spartaner. 109, 132. Man f. auch Regierungsform.

Ihre Religion und ihre Feste. 185.

Arieasdienft. 101.

Unmerfung über die Bestandtheile ihrer Armee. 437. Ihre Sitten und Gebrauche. 159.

Im 20sten Jahr ließen fie ihr haupthaar und ihren Bart machfen. Ebend.

Ihre einfache und grobe Rleidung. 160.

Ihre ftrenge Diat. 161.

Ihr schwarzer Brei. 162.

Ob fie gleich mehrere Gattungen Bein hatten, beranfch' ten sie sich doch niemals. 163.

Ihre offentlichen Mablzeiten. 163, 164.

Sie pflegten ber Wiffenschaften nicht. 166.

Ihr Geschmack an Mufik befördert die Tugend.

Ihre Abneigung gegen bie Rebefunft. Ebend.

Ihre einfache Beredfamkeit; fie brudten fich mit Rade bruck und Bestimmtheit aus. IV, 168, 169.

Runfte des Lurus waren ihnen unterfagt. 172.

Die Lefchen, Saale, wo fie fich jur Unterhaltung vers fammelten. 174.

Die Spartanerinnen, groß, fart, binbend von Gefunds beit, und fehr fcon. 176.

Rleidung der Frauen und der Madden. 176, 177.

Warum die Madchen mit der Salfte ihres Rorpers entblogt gingen. 177.

Die Madchen zeigten ihr Geficht unbedect, die Frauen verschleierten es. 178.

Hoher Begrif der Frauen von Chre und Freiheit. 179. Ihre Sitten entarteten in der Folge. 182.

In welchem Alter man sich zu Lacedamon verheirathete.

Unmerfung über den nehmlichen Gegenstand. 436. Unmerfung über die Wahl einer Braut. 435.

Eigentliche Lacedamonier, bildeten einen verbundeten Staat, an beffen Spiße die Spartaner standen. 78. Ihr Reichstag war beständig in Sparta. 80.

Sie haßten die Spartaner. 81.

Satten nicht gleiche Erziehung mit den Lettern. 80.

Bereinigt mit den Bewohnern der Sauptstadt, erkannte man sie lange für die Oberhaupter bes Peloponnesischen Bundes. I, 255, 257.

Reden und Bormurfe des Korinthischen Gefandten an fie. Ebend. 258.

Ihre Kriege gegen die Meffenier, gegen die benachbarten Bolfer. IV, 26, 215.

Wie diese fich rechtfertigen laffen. Ebend. 62, 216.

Sperthias, ein Spartaner. Seine Aufopferung für bas Baterland. 1, 169.

Spiele. Nachdenkens- oder Berechnungsspiele, worin man die Kinder zu Athen übte. III, 21.

Unmerkung über diese Spiele. Ebend. 415.

Dames Anochels Burfelfpiele; nebft andern, Die zu Athen im Gebrauch waren. II, 266, 418.

Ishmische Spiele. 1, 24; 111, 326.

Remeifche Spiele. Ihre Einrichtung. I, 32.

Dlympische Spiele. 111, 368. Pythische Spiele. 11, 315.

Sprache. Die Griechische hat drei Sauptdialette: den Dorifchen, Aeolischen und Jonischen. VI, 166.

2Bo der Dorifche gesprochen wird. Ebend. 167.

Die Sitten berer, Die ihn fprachen, waren immer firens ge. Ebend.

Ubneigung zwischen ben Doriern und Joniern. Chend. Sprung. Uebung des Wettsprunges bei den Olympischen Spielen. 111, 379.

Leufadischer Sprung, als Heilmittel gegen die Liebe. II, 54; III, 313.

Staatsverwaltung. Es ift grobe Betrügerei, fich bamit zu befaffen, ohne die Fähigkeit zu besigen. V, 382.

Rothige Renntniffe bagu. III, 46.

Stadium zu Olympia. Deffen Befchreibung. III, 385. 3u Delphi. II, 340.

uerhaltnis des Olympischen Stadiums (als Fusmaaß) zu einer Romischen Meile, und zu der Französischen [und Deutschen] Meile. VII, Taf. 1x und x.

Stammbaume. Einige Athener machten fich welche, ob fie gleich nicht viel galten. II, 88, 89.

Stand. Leute von Stande. Man tann unter diefem Ramen alle die verstehen, welche bei den Athenern die erfie Klasse der Burger ausmachten. Man begrif darunter alle die, welche sich durch Reichthumer, oder Beburt, oder Engend, oder Talente, auszeichneten. 11, 88.

Diese Rlasse hatte übrigens keine Vorrechte und machte kein besonderes Korps aus. Ebend. 89.

Sternfunde. Allgemeiner Begrif von dem Zustande derselben bei den Griechen in der Mitte des 4ten Jahrhunderts vor Ehr. Geb. III, 156, folg.

Stil. Regeln und Bemerkungen über alles was den Stil betrift. IV, 363, folg.

Berfchiebne Arten bes Stils, jufolge ben Grammatitern: Ebend. 368.

Der Ausbruck muß nach ben Umffanden verschieden sein. 384.

Belches bie Mufter bes Stils bei ben Athenischen Schrifts fellern find. 394.

Steuren, welche die Athener von ben verbundeten Stads ten und Infeln forderten. IV, 330.

Freiwillige, welchen fie fich in dringenden Staatsnothen anterwarfen. Ebend. 331.

Mau f. auch Athener. 🤼

Sthenelaides. Seine Rebe in der Bersammlung der Lacebamonier. 1, 264.

Storche, geehrt in Theffalien, weil fie bies land von den Schlangen, welche es verheerten, befreiet hatten. III, 280, 281.

Strafen. Bei den Athenern. II, 259, folg.

. Wie die jum Lode verurtheilten Berbrecher hingerichtet wurden. Ebend. 260, 261.

Gegen welche Berbrecher Die Gefangnifftrafe erfanntward. 261.

Fur welche Salle die Landesverweisung vom Gefet beflimmt war. Ebend.

Die Guter der Berwiesenten wurden jum Rugen bes Staatsschafes und einiger Tempel eingezogen. 262.

Standes - Erniedrigung, beraubte einen Athener guer oder einiger Burgerrechte, nach Maakgabe feines Bers brechens. Ebend.

Bog nicht vollige Chrlofigfeit nach fich. 263.

Wenn das Geset die Strafe nicht bestimmt hatte, fonnte der Angeklagte fich die gelindeste mahlen. 259.

Strategen oder Feldheren der Uthener. II, 137.

Sie waren an ber Zahl gehn, und fommandirten Jeder fouft einen Lag; in der Folge befehligte nur Einer, die andern blieben in Athen. Ebend. 139.

Stratonifus, Zitherspieler. VI, 163.

Gein Charafter, feine Untworten voll Wiß. Ebend. 164.

- Stymphalus, Berg, Stadt, See, und fluß in Arfas dien. IV, 246.
- Styr, Fluß in Arfadien. Fabelhafte Erzählungen von . demfelben. IV, 245.
- Sunium, Borgebirge in Attifa. Ein schöner Minerven geweiheter Tempel ftand barauf. V, 37.
- Sufa, eine der Sauptstadte Perfiens. V, 113.
- Spagrus, Spartaner. Seine Rebe an Gelon, Ronig von Sprafus; Gelons Untwort. 1, 171.
- Spfurium, Stadt in Theffalien, nahe beim Berge Offa. Einer ber angenehmften Derter in Griechenstand. Ill, 292.
- Spros, eine der Enkladischen Inseln, wo der Philosoph Pherecydes geboren war. VI, 323.

# T.

- Zachos, Ronig in Aegypten. Rimmt den zu feiner Sulfe gefommenen Agefilaus übel auf, und verweigert ihm das Rommando feiner Armee. 11, 356.
- Tanarum, Stadt und Safen von Lafonien. 1V, 59. 3hr Reptund Tempel, ihre Sohle. Ebd. 59, 60. Nachricht von Erscheinungen, welche panisches Schrefsfen mirften. 61.
- Talafrus, Spartaner. Seine Untwort an einen Ubgefandten Philipps. IV, 183.
- Tanagra, Stadt in Boogien. Ihre Saufer mit enfaus flifcher Malerei geziert. III, 222.
  - Ihre Einwohner find gafifrei, ehrlich, dem Acferbau ers geben, leidenschaftlich für die Sahnenkampfe. Ebend. 223, fig.
- Eanz. Der eigentlich fo genannte Tanz hatte nicht allein bei den gottesbienftlichen Feierlichkeiten, sondern auch bei den Mahlzeiten Statt. Die Athener betrachten den als einen Ungebildeten, der fich bei Gelegenheit dieser Uebung entzieht. 11, 397.

Die Theffalier schähten den Tang so fehr, daß sie die Runftbenennungen besielben auf die Geschäfte der Obrigkeiten und Feldherrn auwendeten. III, 279, 280. Unch dus Spiel der Aftore, und der Gang der Chore, hieß Tang. VI, 69.

Lafdenfpieler ju Uthen. II, 348.

Taucherigu Delos; beruhmt. VI, 352.

Taxiard, oder General bei den Athenern. II, 137. Sefchäfte derfelben. Ebend. 142.

Tegea, eine ber vorzüglichsten Stadte im Pelopannes. Ihre Einwohner zeichneten sich in der Schlacht bei Plataa aus, so wie auch in Ihren Kriegen gegen die Mantineer und die Lacedamonter. IV, 254.

Sie hatten einen prachtigen Minerven = Tempel, von Sfopas erbaut. Ebd. 255.

Telefilla, aus Argos. Machte ihr Vaterland durch ihre Schriften berühmt, und rettete es durch ihren Muth. IV, 262.

Temenus, Rammte von herfules ab. Befam Argolis ju feinem Antheil. IV, 101.

Tempe, reizend schönes Thal zwischen bem Berg Olyms

Tempelit Erlauterung über die Griechischen Tempel. II,

Anmerkung fiber die innern Säulen der Tempel. Ebend. 413.

Anmerkung über die Art ber Beleuchtung berfelben.

Tempeldiener, im Tempel Apollo's ju Delphi. U,

Senos, eine der Enkladischen Inseln nordwestlich von Delos. Hat einen heiligen hain, einen prächtigen Neptun geweihten Tempel, um welchen mehrere große Gebande ftehen. VI, 310.

Schr fruchtbar, und von angenehmen Quellen gemaffert. Ebend. 311.

Seps, Stadt in Jonien, Anakreons Geburtsort. VI, 183.

Lerpander, Lonfanftler. War mehrmals Sieger in den Griechischen Spielen. Vervollkommnete die Leper, und die Dichtkunft. 11, 49, 50.

Thales, and Milet. Einer der Beifen Griechenlands. . I, 90.

Seine Geburt, seine Kenntnisse, seine Antworten iber das heirathen, und andere lakonische Reden. III, 116, folg.

Der altefte Weltweise in Griechenland. I, 318.

Thaumaci, Stadt in Theffalien. Ihre fcone Lage. III,

Eheano, Priefterinn. Ihre Antwort. II, 313.

Theater. Das Athenische Schauspielhaus war Unfangs von Holz, nacher von Stein. VI, 55.

Rurge Befchreibung feiner Theile. 11, 161.

Man f. den Plan des Theaters, Bd VI, Rap. 70.

Es war nicht bedeckt; die Borderbuhne war in zwei Theile getheilt. VI, 55.

Es fonnte 30,000 Personen fuffen. II, 162.

Mit welchem garmen man fich feste. Ebb. 161, 162.

Das Parterre blieb leer; warum? VI, 55.

Es wurden daselbst oft Wettkampfe in der Dichtfunft, der Confunft und im Tanz gehalten. Um nehmlichen Tage sah man ein Trauerspiel von Euripides und ein Schausviel von Marionetten. Ebb. 56.

Baren daseibst eherne Gefaße, um ben Schall ber Stimme zu verftarfen? 404, 405.

Die Bubne war mit Deforationen dem Stude gemaß verziert. 80.

Das Schauwesen veränderte sich während des Studs.

Die Borftellung ber Stucke erforderte eine große Menge Maschinen. 85.

Die Unternehmer ber Schauspiele forderten aufangs feine Bezahlung von den Zuschauern; in der Folge erhielten fie eine Drachme von Jedem. Perifles hob diesen Preis auf; und, um die Armen sich verbindlich

ju machen, ließ er jedem zwei Obolen austheilen: eis nen-für die Bezahlung des Plațes, den andern zur Stillung feiner Bedürfniffe. VI, 86.

Gefchichte des Griechischen Schauspiels. Urfprung und Fortgang der bramatischen Runft. 1.

Feste, an welchen man Stude aufführte. II, 163; VI, 56.

Wie der Wettstreit der Stude geschah. VI, 57.

Wem man fie einreichte; wie man über fie entschied. 58. Bahl ber an gewissen Festen gegebenen Stude. II, 163. Die größten Dichter übernahmen zuweilen eine Rolle in ihren Studen. VI, 73.

Es gab zwei Arten von Schauspielern: ein Theil war befonders bestimmt, den Faden der Sandlung zu verfolgen; die andern machten den Chor aus. Ebend. 60.

Frauenzimmer betraten die Bühne nicht; Manner übernahmen ihre Rollen. VI, 78; VII, 68.

Ihre Rieidung, und die Abzeichen welche fie zuweilen trugen. VI, 74.

Barum fe garven vorhatten. Chend. 75, 78.

Unmerfung aber die garven. 406.

Das Chor bestand aus 15 Personen im Trauerspiel, aus 24 im Lufispiel. 62.

Worin fein Geschäft bestand. 63.

Belche Theile gesprochen, und welche gesungen wurden. 66.

Anmerkung über ben Gefang und die Deklamazion im Trauerspiel. 399.

Im Gefange, begleitete eine Slote, die Stimme; bei der Deflamazion, eine Leier. 67.

Belche Arten von Mufit auf dem Theater nicht geduldet merden. 68.

Ameierlei Arten von Sanz waren baselbst gewöhnlich: ber eigentlich sogenannte Sanz; und ber, welcher die Beswegungen und verschiednen Beugungen des Körpers bestimmt. 69.

Worin das Griechische Trauerspiel der neuern Open glich, worin es verschieden war. 85, die Note.

Man f. auch Handlung, Schauspieler, Lustspiel, Satyrs spiel, Trauerspiel.

Thebaner. Ihr Charafter, ihre Siten. III, 256.

Ihre geheiligte Schaar, aus 300 jungen Rriegern beftebend. Ebend.

Theben, Sauptstadt von Boogien. Beschreibung ber Stadt. Ihre Denkmaler, ihre Regierungsform. III, 239, folg.

Unmerfung über ihren Begirf. Chend. 425.

Andere Anmerkung über die Zahl ihrer Einwohner. 425, 426.

Beinahe unerträglicher Aufenthalt im Winter, aber febr angenehm im Sommer. 255, 256.

Themifiofles. Befehligte den Mittelpunkt der Athenis fchen Armee bei Marathon. 1, 156.

Schmeichelt dem Bolfe, und bringt Arifides ins Eril. Ebend. 161.

Erhebt den Muth der Griechen gegen Zerres. 173.

Beredet die Uthener, fich ju Schiffe ju begeben. 189.

Siegt bei Salamis. 201.

Erhalt große Ehre zu Sparta. 206.

So auch in den Olympischen Spielen. III, 396.

Macht fic verhaft bei den Bundesgenoffen und den gacedamoniern. 1, 231.

Wird verbannt, zieht fich nach dem Peloponnes zuruck, und in der Folge zu den Perfern. Chend. 232.

Betrachtungen über Themistofles's Jahrhundert. 240.

Theopomp, Isofrates's Schuler. Widmet fich der Geichichte. V, 350.

Sein Charafter, feine Citelfeit. Ebend. 352, 354.

Theorieen, feierliche Gefandtschaften ber Stadte Griechenlande zu ben Festen in Delphi, in Olympia, in Lempe, in Delos. II, 331. III, 297, 395:: VI,341, folg.

Therma, Stadt, wo fich die Aetolier verfammeln. Wi 315.

Thermopy la. Befchreibung biefes Paffes. I, 177. Gefecht dafelbft. Ebend. 181.

Bo fich Leonidas's Gefahrten hinbegaben. III, 260.

Denfmaler daselbft auf Befehl der Amphiftmonen erriche tet. Ebend. 261, 262.

Thefens, König von Athen. Seine Thaten. I, 17. Röinnt auf ben Thron; sest seiner Macht Granzen; ans dert die Regierungsform zu Athen. Ebend. 21. Und macht sie demofratisch. 23.

Wird es mude, fein Bolf gludlich ju machen. 24.

Lauft einem falfchen Ruhme nach. Man fann fich ihn unter dem Bilde eines Selden, eines Konigs, und eis nes Abenteurers denken. Ehre, die ihm nach feinem Tode widerfuhr. 27, 28.

Thefpia, in Boogien. Denkmaler, die man zwischen ben Muinen biefer Stadt findet. III, 228.

The fpis, Dichter. Bas ibm bie Ibee ju feinen Trauer= fpielen gab. VI, 4.

Theffalien. Beschreibung dieser landschaft. III, 263. War der Aufenthalt ber Belden, und der Schauplat der größten Thaten. Ebend. 275.

Bolfer, die aus diefem Lande ftammten, ober die man gur Zeit diefer Reife barin fand. Ebend.

Erzeugniffe des Landes. 277.

Es gab baselbst berüchtigte Zauberinnen, vor allen gu Sopate. 267.

Theffalier. Ihre Regierungeform. III, 276.

Ihre Kriegemacht. Ebend.

Bezähmten zuerst die Pferde. 277.

Satten viele Stlaven, verkauften fie an andre Bolfer. 278.

Ihre Lebensart, ihr Charafter. 279.

Ihre fcblechte Erziehung. Cbend.

36 Gefchmack am Tangen. 280.

Ihre Achtung fur bie Storche. 281.

Feierten ein Fest jum Undenfen des Erdbebens, welches einen Weg fur des Peneus Gewaffer spattete, und Die schone Chene von Lariffa entdectte. 299.

Rufen Philipp von Macedonien um Sulfe gegen ihre Ty= rannen. 289.

Chiere. Aristoteles's Beobachtungen darüber. V, 320. Das Rlima hat Einfluß auf ihre Sitten. Ebend. Untersuchungen über ihre lebensdauer. 323. Ein Maulesel, welcher achtitg Jahre alt ward. Ebend.

Thoritos, Seffung und Seeftadt in Attifa. V, 33.

Thrafpbul, befreit Uthen. 1, 304.

Thucydides, Cimons Schwager. Will die Partei der Reichen emporbringen, und wird aus Athen verbannt. 1, 215, 216.

Thucy bides, Geschichtschreiber. I, 275. Rimmt fich vor, herodot gleich zu kommen. Chend. 311, 312.

Schrieb den Peloponnesischen Krieg. V, 344. . Welcher von Xenophon fortgesetzt ward. Ebend. 346. Urtheil über seine Geschichte. 345.

Thyiaden, Bakchantinnen. In den Bakchus-Mysterien eingeweihte Frauen. Ihre Ausschweifungen. II, 347, 348.

Thymele, Theil der Borderbuhne, wo fich der Chor. gewohnlich aufhielt. VI, 56.

Timanth, Maler. 1, 316.

Limofreon, Athlet und Dichter. Seine Grabfdrift von Simonibes. VI, 202.

Limoleon, aus Korinth. Eigenschaften seiner Seele. II, 132.

In einer Schlacht rettet er seinem Bruder Timophanes das leben. Ebend. 133.

Diefer Bruder wirft sich, aller seiner Borstellungen ungeachtet, jum Lyrannen seines Baterlandes auf; und Limoleon willigt ein, daß er getodtet werde. 134.

Er gieht ben Sprafusern ju Bulfe. V, 266.

Landet in Italien, darauf in Sizilien, der Rarthagifchen Flotte ungeachtet. Ebend. 267.

Zwingt ben jungern Dionyd, fich auf Distretion zu ergeben, ruft die Sprakufer jurud, und giebt Sicilien die Freiheit. 262. Berbeffert bie Gefege von Onrafus. V, 270.

Stellt Gludfeligfeit und Eintracht in Gigilien her. 271.

Begiebt fich in den Stand eines bloßen Privatmanns, und wird deshalb von den Sprakufern nicht minder geliebt und geachtet. Ebend.

Sie beweinen feinen Tod, fiellen ein prachtiges leichens begangniß an, und ehren alle Jahre fein Andenken.

272, 273.

Timon, der Menschenhasser. Man flagt ihn an, daß er alle Menschen gehaßt hat; seine Bertheidigung. VI, 219, folg.

Bas er Alcibiades fagte. I, 286.

Eimotheus, Athenischer Felbherr. Erfocht große Giege, vereinigte 75 Stadte mit der Republif. V, 75.

Bird ungerechterweise verurtheilt, zieht fich nach Chalcis in Eubba guruck. Ebend.

Sein wißiger Einfall gegen Chares, welcher feine Unsgunft bewirfte. 76.

Sein Charafter; feine Talente. II, 107.

Tirnns, Stadt in Argolis. Die Mauern von fehr gros fen Felsstücken, soften von den Enflopen erbaut wors den fein. 1V, 270.

Die Einwohner fpaßten über alles. Ebend. 273.

Sitane, Bleden bei Gicpon. III, 353.

Todte. Feierlichkeiten fur Diefelben. II, 125.

Allgemeines Seft fur die Todten. Ebend. 127.

Begrabniß, als eine heilige Feierlichfeit betrachtet. 128. Aufwand fur bie Leichenbegangniffe. 129.

Strafe derjenigen, welche ihren Eltern nicht die lette Ehre erzeigten. Ebend.

Die Todten der Griechen und Trojaner wurden in einem Zwischenraume, welcher die beiden heere trennte, versbrannt; ihr Andenken mit Thranen und Leichenspielen geehrt. I, 39.

Tolmides, vermuftet die Ruften des Peloponnes. I, 238. Son der guten Gefellichaft Grundet fich jum Theil auf willfürlichen Ronvenienzen. Er entstand ziemlich fpat bei den Athenern, wo man ihn mit den Ramen Geswändtheit und Geschief bezeichnete. 1, 324; II, 282. Tonfunst. Man f. Musik.

Erankopfer. Gespendet dem guten Genius und dem Ershalter Jupiter. Gewöhnlich bei Gasimahlen. II, 348. Erauerfpiel. Deffen Ursprung und Fortgang bei den

Griechen. VI, 4.

Was ift fein Zweck? Schrecken und Mitleiden zu erresgen. Wie bringt es diese Wirkung hervor? Indem es eine ernsthafte, vollständige, und auf einen gewissen Grad ausgedehnte Handlung barstellt. Ebend. 101.

Die Sandlung follte in dem Zeitraum vom Aufgang bis jum Untergang der Sonne eingeschlossen fein. 96.

Theile des Trauerspiels in Bezug auf feine Ausdehnung: der Prolog, oder die Auseinanderschung; die Episobe, oder der Anoten; der Ausgang oder die Entwickslung; das Zwischenspiel oder der Chor. 61.

Wesentliche Theile dieses Drama: die Fabel, die Sitten, der Ausbruck, die Gedanken, die Mufik. Ebend.

Die Sandlung geht vor in einer Reihe von Auftritten, wozwischen man Zwischenspiele hat, deren Anzahl in der Willfur des Dichters besieht. Ebend.

Das theatralische Interesse hangt hauptsächlich von der Fabel oder ber Beschaffenheit des Stoffes ab. 96.

Die Wahrscheinlichkeit muß in allen Theilen des Schaus spiels herrschen. 99.

Der hauptheld darf fein Bofewicht fein. 105.

Aber er muß, auf gemiffe Beife, fich fein Unglucf juichreiben tonnen. 105, folg.

Was foll man von den Stücken denken, wo der Held wis der feinen Willen schuldig ist? 108.

Betrachtungen über den Lehrsat von der Schickfalsnoth: wendigfeit. 109.

In mehrern Studen des altern Theaters, hatte diefer Lehrfat weder auf das Unglud der Sauptperson, noch auf den Gang der Sandlung, Ginfluß. Ebend.

Mannichfaltigkeit in den Fabeln, welche entweder eins fach oder verwickelt find. Lettere find vorzuziehen. VI. 118.

Mannichfaltigfeit in ben Zufällen, welche Schreden ober

Mitleid erregen. Ebend.

Mannichfaltigfeit in den Wiedererkennungen, deren schönfte aus der handlung felbst entspringen, und eine plögliche Veranderung im Zustande der Personen hers vorbringen. 121.

Mannichfaltigfeit in ben Charafteren, von welchen die befannteften fich auf vielfache Urt abftufen laffen. 122.

- Mannichfaltigfeit in den Entwickelungen, deren einige jum Gluck, andere jum Ungluck ausschlagen, und noch andre, durch eine doppette Beranderung, eine Bendung des Schickfals bei den Bosen und den Gusten bewirken. Die erstern schicken sich nur für das Lussspiel, die zweiten sind vorzüglicher für das Trauersspiel. Es gab Schriftsteller, welche der dritten Urt den ersten Rang einraumten. 122, folg.
- Bei den Griechen beschäftigt sich das Trauerspiel nicht sowohl mit der Entwickelung der Leidenschaften, als mit deren Wirkungen. Sie sahen es so sehr als die Erzählung einer schrecklichen und rührenden Handlung an, daß mehrere ihrer Stücke sich mit den Worten endigten: So schloß sich diese Begebenheit. 127, 128.

Es darf feinen zu großen Schrecken erregen. Die Briechen wollten die Scene-nicht mit Blut farben. 103. Anmerfung über den Ort der Buhne, wo Miar fich er-

mprdete. 407.

Im Trauerspiel muffen die Sitten der Personen gut, schicklich, und dem Alter und der Burde jeder Person angemeffen fein. 130.

Die Gedanten fcon, die Gefinnungen erhaben. 131.

Die Marimen am rechten Ort angebracht, und mit der gefunden Moral übereinstimmend. 132.

Welches ift der fur die Tragodie fchicfliche Stil? 133.

Wortspiele, falfche Etymologieen, Possenreißerei, Spaße und andere Fehler in den schönsten Stücken des Grieschischen Theaters. 134.

Erdzene, in Argolis. Runftwerke biefer Stadt. IV, 274.

Ihre Lage; die Luft ift daselbst ungefund; ihre Weine werden wenig geachtet, und das Wasser ist von schlechs ter Beschaffenheit. Ebend. 276.

Troja, Ronigreich. Trojanischer Arieg. 1, 34.

Erophonius. Deffen Sohle; Oratel bafelbft. III, 231. Anmerkung über die geheimen Ausgange der Sohle. Ebend. 424.

Ceremonien, wenn man das Orafel befragte. 234.

Truppen. Wie ihre Aushebung zu Athen geschah. II,

Ihre llebungen. Cbenb. 139.

Unmerkung über die Zahl der Truppen, welche Leonidas bei Thermoppla befehligte. I, 330.

Engend. Urfprungliche Bedeutung diefes Worts. VII, 58. Welches find die vier Saupitugenden? Ebd. 59.

Jede Lugend ift, nach Sokrates, eine Wissenschaft; jes des kaster, ein Jrrthum. V, 375.

Aristoteles fest immer eine Tugend zwischen ihren zwei Extremen. III, 34.

Tyrann, fo viel als Defpot.

Eprannei. Man f. Regierungsform.

Tyrtaus, Dichter. Feuert Die Lacedamonier burch feine Berfe gur Schlacht an. IV, 33, 37.

#### 11.

Uebungen, in den Gymnasien. II, 112.

Undaufbarfeit. Gehr strenge bei den Perfern beffraft. VI, 376.

Ben fie unter dem Ramen eines Undankharen verftans ben. Chend.

- Urfachen, erffe; Urgrund ber Dinge. Rede darus ber. Ill, 129.
- Urtheilespruche von den Gerichtshofen zu Athen gegen die Ruchlofen. II, 310.

Gegen die Tempelrauber. Ebend. 314.

Gegen Aefchylus, Diagoras, Protagoras, Prodifus, Anaragoras, Alcibiades, wegen Anklage der Gottlosigkeit. 310, folg.

# W.

Bater; ihre Gewalt zu Athen. I, 102, 327.

Berbannung. Man f. peinliche Strafen.

- Berbindungen der Bolfer Griechenlands feit den alteften Zeiten. Die Stadte jeder Provinz treten in einen Bund gusammen. Man f. Reichstag.
- Berbrechen. Schwierigkeit, Berbrechen und Strafen in gutes Berhaltniß zu bringen. Was die Gefetgesbung ber Athener barüber bestimmte. II, 259.
  - Wie forgfaltig man zu Lacedamon bei Untersuchung der Verbrechen verfuhr, welche die Todesftrafe verwirkten. 1V, 134.
- Berhängniß, unvermeidliches. Ursprung dieser Lehre. VI, 109.
  - In mehrern Trauerspielen von Sophofles und Eurispides hat sie keinen Einfluß auf den Gang der Sandlung. Ebend.
- Bernunft. Das Uebermaaß der Vernunft und der Tusgend find beinahe eben so schädlich, als das Uebersmaaß sinnlicher Vergnügungen. VI, 373, 374.
- Berfe. Soll man fie aus der Profe verbannen? IV, 386.
- Ber gand, Erfenntnifvermögen; blofe Borftellungefraft der Seele. Unmertung über das Wort Nov. III, 415.
- Bogel. Sind fehr empfindlich gegen die Rauhigkeit der Jahrszeiten. V, 321.

Ihre Abreife und Wiederfunft geschehen gur Zeit der Rachtgleichen. Ebend. 322.

Bolfsversammlung ju Athen. Deren Gegenstand. II, 207.

Wie man dafelbft feine Stimme gab. Ebend. 210.

# W.

Maren, verschiedene; ihr Preis ju Athen. 11, 280. Unmerkung über diesen Gegenstand. Ebend. 418.

Wache. Eine Schthische Wache zu Athen forgte für die offentliche Sicherheit. 11, 279.

Waffen. Ihre Gestalt; ihr Gebrauch. II, 140.

Wagen. Gebrauch derfelben verboten in Philipps Staaten. Warum? V, 183.

Wahr fager und Deuter, folgen der Armee. II, 144, 303. Lenfen das Gewissen. Ebend. 303.

Saben den Aberglauben erhalten. 304.

Schmeicheln den Borurtheilen der Schwachen. 305.

Beiber and dem niedrigfien Pobel treiben gleichfalls bies Gewerbe. 306.

Waifen, erzogen bis ins 20 Jahr auf Rosten des Athenis schen Staats. II, 160.

Baffer. Man f. Fluffe; Meerwaffer; Beihwaffer.

Weihgeschenke der Lydischen Konige im Delphischen - Tempel. II, 323.

Unmerfung über ihr Gewicht und ihren Werth. Chend. 419.

Weihwaffer. Wie es gemacht wird; fein Gebrauch. II, 296.

Weine. Berichiedene Sorten in Griechenland; ihre Gis genschaften. II, 392, 393.

Weise. Die Griechischen Weisen kamen bisweilen gusammen, um fich ihre Einsichten mitzutheilen. Sie hiesfen: Thales, Pittakus, Bias, Aleobulus, Myson, Chilon, Solon, ber altere Anacharsis. I, 90.

Weisheit. Unter den Griechischen Weltweisen gaben Sinige diesen Namen dem Erforschen der ewigen Wahrheiten; Andere, der Wissenschaft derjenigen Guter,
welche für den Menschen gehören. In der ersten Bedeutung, wohnet sie bloß in der Beschauung; in der
zweiten, ist sie ganz praktisch und hat Einstuß auf unser Glück. V, 374; III, 416.

Beigen aus Attifa, nicht fo nahrhaft als der Bootische. V, 17.

Welten. Mehrheit derfeiben, nach Petron. III, 156. Weltfeele. V, 42, 441; VII, 56.

Beltweife. Rur um Solons Zeit erschienen fie querft in Griechenland. III, 115.

Ihre verschiednen Schulen. Ebenb. 116, folg.

Ihre verschiednen Meinungen über das Wefen der Gottsheit, über den Ursprung des Weltalls, über die Bes schaffenheit der Seele. 131.

Burden in Athen ju Perifled's Zeiten verfolgt. I, 322. Bettlauf der Pferde und Wagen in den Olymp. Spieslen. III, 391.

Umftanbliche Befchreibung des Wetterennens der Wagen. Ebend. 393.

Bettftreit, in Griechenland, in Absicht der schonen Runfte. I, 319.

Burfelfpiel. II, 266.

# æ.

Ranthippus, aus Athen. Sieger bei Mykale. 1, 226. Zenofrates, Platons Schüler. 11, 96.

Zenophanes, Stifter der Eleischen Schule. Parmenis des war fein Schuler. 111, 123.

Seine Meinung über die Welt, die er fur ewig hielt. Ebend. 140.

Tenophon, aus Athen. Sofrates's Schüler. Ging, als Freiwilliger, unter des jungern Enrus Armee.

Ihm, nebft einigen andern Offizieren, marb aufgetragen, die Griechen in ihr Baterland guruckguführen. II, 130.

Einige Zeit nach feiner Rudfehr, wird er von den Uthes nern verbannt, und gieht fich nach Seillus guruck. Ebend. 131.

Rommt nach Rorinth, geht wieder nach Scillus. IV, 1. Seine Beschäftigungen in Diefer Einsamfeit. Ebd. 415. Charafter seines Stils. III, 18.

Mehr in feinen, als in Platon's Schriften, muß man Sofrates's Meinungen erforschen. IV, 9.

Xerres, Ronig von Perfien. I, 162.

Will Griechenland unterjochen. Ebend. 163. Schlägt zwei Bruden über ben Bellefpont. 164. Bermuftet Attifa, plundert und verbrennt Athen. Kahrt über den Bellespont in einem Rachen zuruch. 205.

Baleufus, Gesetgeber der Lokrier in Italien. Man f. Gelete.

Zauberei. Gehr fruh in Griechenland eingeführt. 268.

Bauberinnen, in Theffalien. III, 267. Das Wefen, welches fie treiben. Ebend. 269, folg. Wie sie die abgeschiedenen Seelen hervorrufen.

Beichnungetunft. Urfprung berfelben. III, 451.

Beitrechnung. Ungewißheit der alten Griechischen. V. 349•

Benon, Weltweiser aus der Eleischen Schule. Berfchmort fich wider den Eprannen feines Baterlandes, und flirbt voll Muth. Hl, 124.

Leugnete die Bewegung. Ebend. 150.

Bettel, über die Sausthuren ju Athen, um den Berkauf oder die Bermiethung der Sauser anzuzeigen. II, 278.

Bengen. Legten gu Ditben gant laut ihr Zeugniß ab. II, 254.

Beupis, aus heraflea. Berühmter Maler. 1, 314. Seine Benelope. Chend. 315.

Sein Liebesgott in einem Benustempel zu Athen. II, 194. Geine Belena in einer Balle Diefer Stadt. VI, 187.

Zitterer. Was dies für Menschen zu Sparta waren. IV, 203.

Zonen. Pothagoras und Thales theilten den himmel in fünf Zonen; und eben so theilte Parmenides die Erde ein. III, 179.

Bonnrud; fein Cifer fur Darind. I, 137.

Bunft. Jede Gemeinde (oder Volksfiamm) bei den Athes nern theilte fich in 3 Junfte oder Bruderschaften; und jede derselben wieder in 30 Klassen. III, 9.

Jeder Athener ward in eine der Junfte eingeschrieben, entweder gleich nach feiner Geburt, oder im dritten und vierten Jahr feines Alters, felten nach dem fiebenten. Sbend.

Zwisch euspiele in den Theaterstücken. Ihre Jahl war nicht bestimmt, und hing einzig vom Dichter ab. Man findet eines oder zwei in gewissen Stücken; in andern, fünf oder sechs. VI, 61, 62.

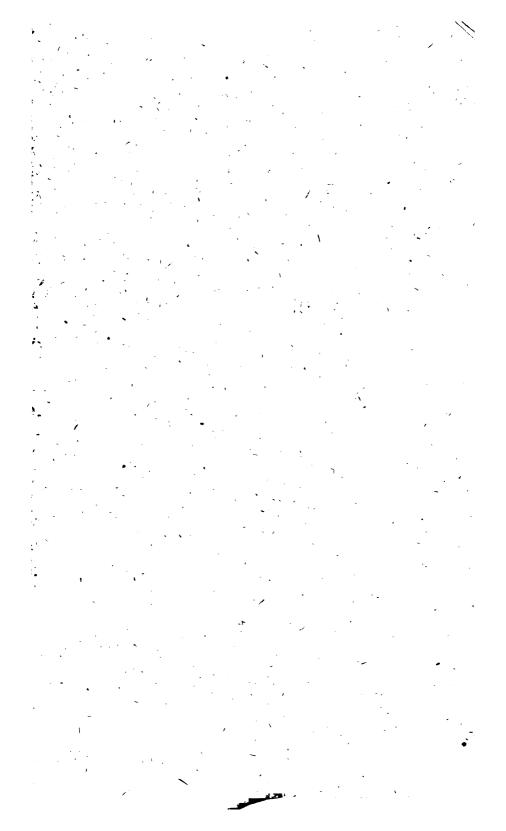

Thermopy la. Befdreibung diefes Paffes. I, 177. Gefecht dafelbft. Cbend. 181. Bo fich Leonidas's Gefährten hinbegaben. III, 260.

Wo fich Leonidas's Gefahrten hinvegaben. 111, 200. Denfmaler daselbst auf Befehl der Amphiftmonen errich= tet. Ebend. 261, 262.

Thefeus, König von Athen. Seine Thaten. I, 17. Ronnt auf ben Thron; fest feiner Macht Granzen; ans bert die Regierungsform zu Athen. Ebend. 21. Und macht fie bemofratisch. 23.

Wird es mude, fein Bolf gludlich ju machen. 24.

Lauft einem falfchen Ruhme nach. Man fann fich ihn unter dem Bilde eines Helden, eines Konigs, und eines Abenteurers denken. Ehre, die ihm nach feinem Tode widerfuhr. 27, 28.

Thefpia, in Boogien. Denkmaler, die man zwischen ben Ruinen biefer Stadt findet. III, 228.

The fpis, Dichter. Bas ibm die Idee ju feinen Eranerfpielen gab. VI, 4.

Theffalien. Beschreibung biefer Landschaft. III, 263. War der Aufenthalt ber Selden, und der Schauplag ber größten Thaten: Ebend. 275.

Bolfer, die aus diesem Lande ftammten, ober die man jur Zeit diefer Reife barin fand. Cbend.

Erzeugniffe des Landes. 277.

Es gab daselbft berüchtigte Zauberinnen, vor allen gu Sypvare. 267.

Theffalier. Ihre Regierungeform. III, 276.

Ihre Kriegsmacht. Cbend.

Bezähmten zuerst die Pferde. 277.

Hatten viele Sflaven, verkauften fie an andre Bolker. 278.

Ihre Lebensart, ihr Charafter. 279.

Ihre fchlechte Erziehung. Cbend.

36 Befchmack am Tangen. 280.

Ihre Achtung fur bie Storche. 281.

Feierten ein Fest jum Andenken des Erdbebens, welches einen Weg fur des Peneus Gewaffer spaltete, und die schone Chene von Lariffa entdeckte. 299.

- Rufen Philipp von Macedonien um Sulfe gegen ihre Inrannen. 289.
- Chiere. Aristoteles's Beobachtungen darüber. V, 320. Das Rlima hat Einfluß auf ihre Sitten. Ebend. Untersuchungen über ihre Lebensdauer. 323. Ein Maulesel, welcher achtzig Jahre alt ward. Ebend.
- Thorifos, Reffung und Seeftadt in Attifa. V, 33.
- Thrafpbul, befreit Athen. 1, 304.
- Thucydides, Eimons Schwager. Will die Partei der Reichen emporbringen, und wird aus Athen verbannt. I, 215, 216.
- Thucy bides, Gefchichtschreiber. I, 275. Rimmt fich vor, Berodot gleich ju fommen. Chend. 311, 312.
  - Schrieb den Peloponnesischen Krieg. V, 344. Welcher von Zenophon fortgefett ward. Cbend. 346. Urtheil über seine Geschichte. 345.
- Thyiaden, Bakchantinnen. In den Bakchus-Mystes rien eingeweihte Frauen. Ihre Ausschweifungen. II, 347, 348.
- Thymele, Theil der Borderbuhne, wo fich der Chor, gewöhnlich aufhielt. VI, 56.
- Timanth, Maler. 1, 316.
- Limofreon, Athlet und Dichter. Geine Grabfdrift von Simonides. VI, 202.
- Limoleon, aus Korinth. Eigenschaften seiner Seele. II, 132.
  - In einer Schlacht rettet er seinem Bruder Timophanes das Leben. Ebend. 133.
  - Diefer Bruder wirft sich, aller feiner Borstellungen uns geachtet, jum Lyrannen feines Vaterlandes auf; und Timoleon willigt ein, daß er getödtet werde. 134.
  - Er zieht den Sprafusern zu Sulfe. V, 266.
  - Landet in Stalien, darauf in Sizilien, der Rarthagifchen Flotte ungeachtet. Ebend. 267.
  - Zwingt ben jungern Dionyd, fich auf Distretion zu ergeben, ruft die Sprakufer jurud, und giebt Sicilien die Treiheit. 263.

Berbeffert die Gefete von Enrafus. V, 270.

Stellt Gludfeligfeit und Eintracht in Gigilien her. 271.

Begiebt fich in den Stand eines bloßen Privatmanns, und wird deshalb von den Syrakusern nicht minder geliebt und geachtet. Ebend.

Sie beweinen feinen Cod, fiellen ein prachtiges leichens begangniß an, und ehren alle Jahre fein Andenken. 272, 273.

Timon, der Menschenhasser. Man flagt ihn an, daß er alle Menschen gehaßt hat; feine Bertheidigung. VI, 219, folg.

Bas er Alcibiades fagte. I, 286.

Eimotheus, Athenischer Feldherr. Erfocht große Siege, vereinigte 75 Stadte mit der Republik. V, 75.

Bird ungerechterweise verurtheilt, zieht fich nach Chalcis in Gubba juruck. Chend.

Sein wißiger Einfall gegen Chares, welcher feine Unsgunft bewirfte. 76.

Sein Charafter; feine Talente. II, 107.

Tirnns, Stadt in Argolis. Die Mauern von fehr gros fen Felbstücken, fosten von den Enflopen erbaut worben fein. IV, 270.

Die Einwohner fpaßten über alles. Ebend. 273.

Titane, Bleden bei Gicpon. 111, 353.

Tobte. Feierlichkeiten fur Diefelben. II, 125.

Allgemeines Seft fur die Todten. Ebend. 127.

Begrabniß, als eine heilige Feierlichkeit betrachtet. 128. Aufwand fur bie Leichenbegangniffe. 129.

Strafe derjenigen, welche ihren Eltern nicht bie lette Ehre erzeigten. Ebend.

Die Todten der Griechen und Trojaner wurden in einem Zwischenraume, welcher die beiden heere trennte, versbrannt; ihr Andenken mit Thranen und Leichenspielen geehrt. I, 39.

Tolmides, vermuftet die Ruften des Peloponnes. I, 238. Son der guten Gesellschaft. Gründet sich zum Theil auf willfürlichen Ronvenienzen. Er entstand ziemlich spat bei den Athenern, wo man ihn mit den Ramen Geswändtheit und Geschief bezeichnete. 1, 324; II, 282. Tonfunft. Man f. Mufif.

Erankopfer. Gespendet dem guten Genius und dem Ershalter Jupiter. Gewohnlich bei Gasimahlen. II, 348. Erauerfpiel. Dessen Ursprung und Fortgang bei den Griechen. VI, 4.

Was ift fein Zweck? Schrecken und Mitleiden zu erres gen. Wie bringt es diese Wirkung hervor? Indem es eine ernsthafte, vollständige, und auf einen gewisfen Grad ausgedehnte Handlung barftellt. Sbend. 101.

Die Sandlung follte in bem Zeitraum vom Aufgang bis jum Untergang ber Sonne eingeschloffen fein. 96.

Theile des Trauerspiels in Bezug auf feine Ausdehnung: der Prolog, oder die Auseinanderschung; die Episode, oder der Knoten; der Ausgang oder die Entwicklung; das Zwischenspiel oder der Chor. 61.

Wesentliche Theile dieses Drama: Die Fabel, Die Sitten, Der Ausbruck, Die Gedanken, Die Mufik. Ebend.

Die Sandlung geht vor in einer Reihe von Auftritten, wozwischen man Zwischenspiele hat, deren Anzahl in der Willfür des Dichters besieht. Ebend.

Das theatralische Interesse hangt hauptsächlich von der Fabel oder ber Beschaffenheit des Stoffes ab. 96.

Die Wahrscheinlichkeit muß in allen Theilen bes Schaus spiels herrschen. 99.

Der Hauptheld darf kein Bosewicht sein. 105.

Aber er muß, auf gewiffe Beife, fich fein Unglucf ju: schreiben tonnen. 105, folg.

Was foll man von den Stücken denken, wo der Beld wis der feinen Willen schuldig ift? 108.

Betrachtungen über den Lehrsat von der Schickfalenoth: wendigfeit. 109.

In mehrern Studen des altern Theaters, hatte diefer Lehrfat weder auf das Unglud der Sauptperson, noch auf den Gang der Sandlung, Ginfluß. Ebend.

Mannichfaltigkeit in den Fabeln, welche entweder eins fach oder verwickelt find. Lettere find vorzuziehen. VI, 118.

Mannichfaltigfeit in ben Bufallen, welche Schreden oder

Mitleid erregen. Cbend.

Mannichfaltigfeit in den Wiedererkennungen, deren schönfte aus der handlung felbst entspringen, und eine plögliche Beranderung im Zustande der Personen hers porbringen. 121.

Mannichfaltigkeit in den Charafteren, von welchen die befanntesten fich auf vielfache Art abflufen laffen. 122.

- Mannichsaltigkeit in den Entwickelungen, deren einige jum Gluck, andere jum Ungluck ausschlagen, und noch andre, durch eine doppelte Beranderung; eine Wendung des Schicksals bei den Bosen und den Gusten bewirken. Die erstern schicken sich nur für das Lussspiel, die zweiten sind vorzüglicher für das Trauersspiel. Es gab Schriftseller, welche der dritten Art den ersten Rang einraumten. 122, folg.
- Bei den Griechen beschäftigt sich das Trauerspiel nicht sowohl mit der Entwickelung der Leidenschaften, als mit deren Wirkungen. Sie sahen es so sehr als die Erzählung einer schrecklichen und rührenden Handlung an, daß mehrere ihrer Stücke sich mit den Worten endigten: So schloß sich diese Begebenheit. 127, 128.
- Es darf feinen ju großen Schrecken erregen. Die Briechen wollten die Scene-nicht mit Blut farben. 103.
- Anmerkung über den Ort der Buhne, wo Ajar fich er= mordete. 407.
- Im Trauerspiel muffen die Sitten der Perfonen gut, schicklich, und dem Alter und der Burde jeder Perfon angemeffen fein. 130.
- Die Gedanten icon, die Gefinnungen erhaben. 131.
- Die Maximen am rechten Ort angebracht, und mit der gesunden Moral übereinstimmend. 132.
- Welches ift ber fur die Tragodie schickliche Stil? 133.

Wortspiele, falsche Etymologieen, Possenreißerei, Spaße und andere Fehler in den schönsten Stücken des Grieschischen Theaters. 134.

Erdzene, in Argolis, Kunstwerke diefer Stadt. IV, 274.

Ihre Lage; die Luft ist daselbst ungefund; ihre Weine werden wenig geachtet, und das Wasser ist von schlechter Beschaffenheit. Ebend. 276.

Eroja, Ronigreich. Trojanischer Rrieg. 1, 34.

Trophonius. Deffen Sohle; Oratel daselbft. III, 231. Anmerkung über die geheimen Ausgange der Sohle. Ebend. 424.

Ceremonien, wenn man das Orafel befragte. 234.

Eruppen. Wie ihre Aushebung zu Athen geschah. II,

Ihre llebungen. Ebend. 139.

Unmerkung über die Zahl der Truppen, welche Leonidas bei Thermopylå befehligte. I, 330.

Engend. Urfprungliche Bedeutung diefes Worts. VII, 58. Welches find die vier Saupttugenden? Ebd. 59.

Jede Lugend ift, nach Sofrates, eine Wiffenschaft; jes des kafter, ein Jrrthum. V, 375.

Aristoteles fest immer eine Tugend zwischen ihren zwei Extremen. III, 34.

Eprann, fo viel als Defpot.

Eprannei. Man f. Regierungsform.

Eprtaus, Dichter. Feuert Die Lacedamonier burch feine Berfe gur Schlacht an. IV, 33, 37.

### U.

Uebungen, in den Gymnasien. II, 112.

Undantbarfeit. Sehr ftrenge bei den Perfern beffraft. VI, 376.

Ben fie unter dem Ramen eines Undankbaren verftans den. Ebend.

- Urfachen, erfie; Urgrund der Dinge. Rede darus ber. III, 129.
- · Urtheilespruche von den Gerichtshöfen ju Athen gegen die Ruchlofen. Il, 310.

Gegen die Tempelrauber. Cbend. 314.

Gegen Aefchylus, Diagoras, Protagoras, Prodifus, Anaragoras, Alcibiades, wegen Anklage der Gottlo= sigkeit. 310, folg.

# 23.

- Bater; ihre Gewalt ju Athen. I, 102, 327.
- Berbannung. Man f. peinliche Strafen.
- Berbindungen der Bolfer Griechenlands feit den alteften Zeiten. Die Stadte jeder Provinz treten in einen Bund gufammen. Man f. Reichstag.
- Berbrechen. Schwierigfeit, Berbrechen und Strafen in gutes Berhaltniß zu bringen. Was die Gefetgesbung der Uthener darüber bestimmte. II, 259.
  - Wie forgfältig man zu Lacedamon bei Untersuchung der Berbrechen verfuhr, welche die Todesstrafe verwirften. 1V, 134.
- Berhangnis, unvermeidliches. Arsprung dieser Lehre. VI, 109.
  - In mehrern Trauerspielen von Sophofles und Eurispides hat sie keinen Einfluß auf den Gang der Sandslung. Ebend.
- Bernunft. Das Uebermaaß der Vernunft und der Tusgend find beinahe eben so schädlich, als das Uebersmaaß sinnlicher Vergnügungen. VI, 373, 374.
- Berfe. Soll man sie aus der Prose verbannen? IV, 386.
- Ber gand, Erfenntnigvermögen; bloße Borfiellungsfraft der Seele. Anmertung über das Wort Nous. III, 415.
- Bogel. Sind fehr empfindlich gegen die Rauhigkeit der Jahrszeiten. V, 321.

Ihre Abreise und Wiederkunft geschehen zur Zeit der Nachtgleichen. Ebend. 322.

Bolfsversammlung ju Athen. Deren Gegenstand. II, 207.

Wie man dafelbft feine Stimme gab. Ebend. 210.

## W.

Maaren, verschiedene; ihr Preis zu Athen. II, 280. Unmerkung über diesen Gegenstand. Ebend. 418.

Wache. Eine Schthische Wache zu Athen forgte für bie offentliche Sicherheit. 11, 279.

Waffen. Ihre Gestalt; ihr Gebrauch. II, 140.

Wagen. Gebrauch derfelben verboten in Philipps Staasten. Warum? V, 183.

Wahr fager und Deuter, folgen der Armee. II, 144, 303. Lenfen das Gewissen. Chend. 303.

Saben ben Aberglauben erhalten. 304.

Schmeicheln den Borurtheilen der Schwachen. 305.

Weiber aus dem niedrigfien Pobel treiben gleichfalls dies Gewerbe. 306.

Waifen, erzogen bis ins 20 Jahr auf Roften bes Uthenis ichen Staats. II, 160.

Baffer. Man f. Fluffe; Meerwaffer; Beihwaffer.

Weihgeschenke der Lydischen Könige im Delphischen . Tempel. II, 323.

Unmerfung über ihr Gewicht und ihren Werth. Ebend.

Weihwaffer. Wie es gemacht wird; fein Gebrauch.
11, 296.

Weine. Berichiedene Sorten in Griechenland; ihre Cisgenschaften. II, 392, 393.

Beise. Die Griechischen Weisen kamen bisweilen gusammen, um sich ihre Einsichten mitzutheilen. Sie hiesfen: Thales, Pittakus, Bias, Aleobulus, Myson, Chilon, Solon, ber altere Anacharsis. I, 90.